



AME:

### Der epische Enclus

pder

# die Homerischen Dichter

von

F. G. Belder.

176130:

Bonn, bei Eduard Beber. 1835.

A British section will The Company of the Co THINEWS IN SE

### Vorrede.

Alls ich ben zweyten Abschnitt bes vorliegenben Buche in einer Zeitschrift im December 1830 mittheilte, versprach ich, da es größtentheils gefchrieben mar, baß es bald erscheinen folle, und daß es, auffer ber Abhandlung uber ben epischen Cyclus, ben "Inhalt und bie Composition" ber barin ents halten gewesenen Gebichte auseinander seten werbe. Rachber hat es mir zweckmäßiger geschienen, bie versuchte Bufammenftellung bes Inhalts, fo wie bie Beurtheilung ber Form ber verlornen Gedichte abzusondern, und nur in Berbindung mit Bemerkungen über die Ilias und Donffee felbst befannt zu machen. Doch ift es nicht möglich gewesen, bie aufferliche Seite, bie Nachrichten und Sagen von ben Dichtern, Die Bebeutung mancher Titel und ben Inhalt mancher Gebichte auch nur im Allgemeinen, fo weit es zu ihrer Unterscheibung und zur Ginreihung in ihre Rlaffe nothwendig war, burchgangig festzustellen, ohne in bie Untersuchung bes Stoffs ausnahmsweise einzugehn. hiernach hatte bie G. 121 gemachte Borbemerfung naber bestimmt wers ben follen. Gang unbegrundet gelaffen habe ich nur folche von dem Inneren der Gedichte hergenommene und in die gegenwartige Erorterung eingreifende Boraussebungen, worüber entweder ichon vorläufig gelegentlich und einzeln ans Licht getretne Untersuchungen , wie über bie Thebais und bie Alfmaonis, die Rypria, bas Urtheil bestimmen fonnen, ober folche, die allzu umfaffend find und worüber zwen ftreis tende Mennungen fich schon ziemlich ausgebildet haben, wie vorzüglich über ben ursprünglichen Runstcharafter ber Glias und Douffee. Die Unficht, Die ich fetbit fowohl in Betreff Diefer letteren, als über die Ginheit und die poetische, nicht blog mythologische, Wichtigkeit ber und burch Proflos befannt gewordnen Bedichte gefaßt habe, find fcon in ber Schrift über die Aefchylische Erilogie enthalten. Ich bin damals fühner gewesen, indem ich, mas ben mir felbst eine Saupts ftute der Theorie ber bramatischen Trilogie ausmachte, die Coms position jener verlornen epischen Berte, Die ber Ilias und Donffee und das Berhältnif zwischen biefen und jenen, fast ohne Be-

weis, als fo viele Thefen, hinausstellte,\*) zwar nicht ohne mich zum Beweise ber Unnahme bereit zu erflaren, boch ohne nur baben an verweilen, wie aus ber fachgemaßen und burch die Frage mente vervollständigten Auffaffung ber Gedichte bes Proflos Die ursprungliche Bangheit ber Glias und Donffee fich fast wie von felbft ergiebt, und ichon hiernach die Mennung von bem Werte bes Pififtratus nicht richtig fenn tonne. 3ch mußte nicht, und habe auch feitdem nicht entdeckt, bag feit Arifto= teles irgend ein ausdruckliches Zeugniß aus bem Alterthus me gu Gunften ber fogenannten cyclifchen Poeffe fprache, ober bag unter ben neueren und neuesten Belehrten irgend eine Stimme fur ihren Berth und ihre poetische Gestaltung bis dahin laut geworden ober diese nur in Frage gestellt worden waren. Im Gegentheile herrschte, vielleicht eben fo fehr wegen bes Mangels ausbrucklicher Zeugniffe ber Alten, ber nur gufallig feyn fann, ale wegen einiger irrthumlich auf Diese Gedichte bezognen Bermerfungeurtheile alter Autos ren von hochstem Unsehn, bas nachtheiligste Borurtheil ges gen fie. Ariftoteles selbst aber spricht uber zwen biefer Be-Dichte, die Rypria und die Kleine Ilias, einen relativen Las

\*) Bon jener Sauptftuge ift ausbrudlich die Rebe G. 308. "Die gange Untersuchung fonnte einen hoberen Standpunkt nehmen, und sich an die epische Poesse anlehnen, wo diese in Bau und An-ordnung dem Aeschplus das Muster gegeben hat, von der Ilias an, welche selbst eine Trilogie ist. Doch was hiervon merkwürdiges sich noch erkennen läßt, hosse ich bald in einem andern Werke darlegen Bu fonnen." G. 484. "Neschplus bat das eigentliche alte Epos, ju welchem genealogische und historische Poeffeen in gewissem Ginne nicht mitgerechnet werden konnen, gewissermaßen erschöpft, und die epischen Poelieen ihrem gangen Zusammenhang und Umfange nach in seinen Trilogieen nachgebildet. Dag er aus der Beraflee und der Thefeide einen Begenstand gemablt hatte, finden wir nicht. Diefe enthielten, wie die Poetif (VIII, 2) anmerft, feine gange und voll-kommne Sandlung, keine in Ginheit verknupften Theile, fondern nur jufammengereibte Abentheuer: baber fonnte wohl ein einzelnes Drama aus ihnen geschöpft werden, wie der Thefeus von Sophofles und Euripides, der rafende Beratles; aber nicht eine gefehmäßige Trilogie. Aus diefem Berbaltnig unferes Dichtere gur epifchen Doe-fie fcheint fich ber Ausspruch von ihm, daß feine Werte Stude feven von dem wohlbesetten Tifche des Homeros, der gang andere verftanden worden ift, richtiger zu erklaren. Der Rame homeros fonnte in einer furzen figurlichen Rede auch wohl auf die Gedichte, welche an Ilias und Dopffee fich anschloffen, ja auf die gange altere erifche Poeffe bezogen werden. - In Styl und Darftellung ift Cophokles homerifch, Neichplus von homer febr verschieden; alfo hat er mahricheinlich nur an die mythischen Stoffe ber Darftellungen im Gangen und nach ihrem epischen Busammenhange gedacht."

del aus, ber nur bann erft als ein großes lob und als bie bochite Antoritat um ihre Beschaffenheit richtig zu wurdigen verstanden werben fann, wenn man von ben richtigen, aus ben Stoffen und ber Bergleichung berfelben und bes Busammenhangs mit ber Runft bes besten Alterthums uberhaupt und einigen Theilen berfelben inebefondre abgeleiteten Borausfegungen ausgeht. Daß von biefer Seite mein Buch bem Ungriffe blog fand, fonnte mir nicht entgehn: doch überließ ich es, im Bewußtfenn ber Gache, ruhig der Zeit, die Bunden, Die am leichteften bier ihm gefährlich verfest werden fonnten, gu beilen. Doch gerade an diefer ausgesetten Stelle ift es nicht mit einem Borte, nur bes 3meifels, berührt morden: vielmehr hat fich gerade, fur biefe bort angeregte Beurtheis lung und Untersuchung bie Zeit febr empfanglich gezeigt. Eine ber erften Meußerungen übereinstimmender Unfichten finbe ich in einem Briefe meines auch in der Entfernung mir gleich nah gebliebenen und immer naber gewordnen Freunbes Diffen, beffen Urtheile immer einfach und hell, gefund und voll tiefer Einsicht zu fenn pflegen, vom 16. May 1826. Ich fete beffen Borte her: "lebrigens frage ich noch eines ben Belegenheit ber Thebais. Richt mahr Gie benten auch, baß was gesagt wird gewöhnlich von Mangel an Ginsheit in den fyklischen Spopsen, meift falsch ift? Ginsheit war wohl in allen, in solchen aber, wie in der Thebais, ben Epigonen, ber Aethiopis und einigen andern, wohl eine finnvolle und herrliche; doch trat dieg vielleicht meniger hervor, burch bie nach ber Zeit fortgebenbe Unordnung, burch ben Mangel an gehoriger Motivirung und Entwicklung? fo daß es noch eines Genius wie Mefchy-Ins bedurfte, schopferisch ben barin fenenden, aber gu wenig bargestellten Busammenhang berauszunehmen. Ift's nicht fo? Go feicht wie man wohl meift glaubt, habe ich die Sache schon langft nicht angesehn, und ihr Buch hat mich vollends barin bestätigt." Daffelbe beutet Difs fen auch an in einer vortrefflichen und reichhaltigen Recension in ben Gottingischen Anzeigen 1827 G. 3. 4 (G. 35). worin er, über die poetische Einheit überhaupt und die der Glias res bend, namentlich den Bemerkungen guftimmt, die ich bei Belegens heit ber Achilleis bes Heschplus über bie Bollendung bes Borns bes Achilles erft in ber Scene zwischen ihm und Priamos hingeworfen hatte. Die Wichtigkeit biefes Insammenhangs hatte auch B. Lange, Ueber Die poetische Ginheit ber Ilias 1826, anerkannt, und boch zeigt fich bie Schonbeit ber Erfindung

in ihrem hochsten Glang erft, wenn man fie in Berbindung benft mit ber Erzählung von Meleagros, worin bem Uchilles fein eignes Bild und ber tragifche Ausgang, wenn er bie Leibenschaft nicht bezwinge, warnend und prophetisch von feis nem treuen alten Phonix vorgehalten wird. Das bebeutungsvollste, tieffte, fanft erhabenfte, gartefte und ruhrendfte Motiv, welches vielleicht je in irgend ein Runftwerf gelegt worden fenn mag, besteht in diesem in die Ilias aufgenommenen Borbilbe ber Ilias, und bamit ift insbesondre die Rebe bes Priamos und ihr Erfolg zusammenzuhalten. Bald fanden, ben ber regen Thatigkeit auf bem ganzen Gebiete ber alten Litteratur, auch bie Bruchstude bes epischen Cyclus ihre Bes arbeiter, und mehrere vorzugliche Philologen, unter ihnen befonders D. Ahrens, giengen auch auf Bufammenhang und Charafter ber untergegangenen Poeffeen ein. Much Gr. Professor Ritfd in Riel murbe burch ben Gang feiner Somerifchen Untersuchungen auf fie hingeführt und hat fie nach andern Gefichtspunften, als man fonft gewohnt mar, gu bes trachten und mit Scharffinn und Gelehrfamfeit zu erflaren feit einigen Jahren angefangen. Dieß, wie es scheint, ohne Unlag und Ginfluß meiner vorerwähnten Schrift. Inbeffen trifft berfelbe nicht blog mit ben barin ausgesprochnen und anges beuteten wesentlichen und allgemeinen Unfichten großentheils, fondern auch mit manchen befondern Bemerfungen gufams men, wie z. B. hinsichtlich des Ausgangs der Ilias und ber Bedeutung der Scene bes Achilleus und Priamos in bemfelben fur bas Gange. \*) Dieg Begegnen in ber Saupt= fache wie in Rebenpunften ben gang unabhangigem For-Schen fonnte nur ein gunftiges und erfreuliches Beichen fur bie Ergebniffe fenn. Wenn ich indeffen febe, wie jener gelehrte Erflarer bes homer in ber Borrebe bes zwenten Theils feiner Anmerfungen gur Donffee G. XXIII fich ausbruckt, und bas mit manches andere verbinde (wie in beffen Hist, crit, Hom. Fasc. II P. II p. 13), bagu wohl auch bie Art seines Tabels im Einzelnen ohne irgend eine Andeutung meiner allgemeis nen auf eigne Befahr bin gewagten Urtheile uber bas Epos. menn ich fogar bie eigne gute Sache und Methobe, wie es scheint, meiner verwegnen in ber Aufsuchung ber Trilogieen (Die frenlich ftart angefochten mar), wie zur Entschuldigung

<sup>\*)</sup> Hist. Homeri I, 112 (eine Stelle welche hermann de interpolationibus Homeri afs die Meynung des Berfasser über die Ilias über-haupt voranstellt), Anm. ju homers Odusse Band. II S. XVII.

und Rechtfertigung, entgegengesett finde, \*) so halte ich meinerseits nöthig, daß ich mir die Erlaubniß nehme, auf meine frubere Schrift zurudzuweisen. Sch fann nicht vorausseten, daß diese al-Ien wohl bekannt fen, welche die verschiednen Schriften des Brn. Professor Nitsich über homer lefen, und will mich nicht bem aussehen, bag von Manchen gemiffe Gabe ber gegenwartigen nur als Einstimmung ober gar als Aneigung betrache tet werben tonnten, ba biefe Gate wenigstens, mas auch ihr Gehalt fenn mochte, fo felbständig auftreten als nur moglich ift. Man lafe g. B. von ben Poesieen, worüber ich handle, in ber angeführten Historia Homeri Fasc. II P. I p. 18: multorum monitis ad agnoscendas earum virtutes satis erecti sumus, ober mas p. 58 über die Aethiopis gesagt ist, ohne meine fruberen Acufferungen zu fennen, fo mußten ben vies Ien der jezigen die Citate, die ich fonst nicht habe sparen mogen, zu fehlen icheinen. Go ichatbar und erfreulich find ubris gens bie scharffinnigen Untersuchungen bes genannten hochgeache teten Gelehrten, daß ich mich, wo ich fie auf meinem Bege beruhrte, fast burchgangig, und gerade wegen der Uebereins stimmung in ben wesentlichsten Dingen am meisten mit Gegengrunden über einzelne Puntte, barauf eingelaffen habe, in ber hoffnung, theils burch folche mehrfeitige Erorterung die Sachen ber Rlarheit und Entscheidung naber zu bringen, theils auch ben Dant meiner Lefer zu verdienen, die ohne bieß Muhe haben wurden aus den mit Unterbrechung und meist in fehr verschiedenem Zusammenhana ausgeführten Nigschis schen Abhandlungen bas stellenweise zur Sache Behörige hers auszufinden und zu vergleichen. Wann meine leberzeugung uber die homerische Poesie sich zuerst von der damals herrs schenden entfernt, wann fie fich zuerst fester begrundet habe, mußte ich felbst nicht mehr genau anzugeben. Doch fagen mir aufbewahrte Aufzeichnungen fur Borlefungen über

<sup>\*)</sup> Hist. Hom, I, 1 (de Aristotele contra Wolfianos) 1831 p. 3g. s. Hier fagt der Berfasser p. 43: verum ne lusisse quidem poenitebit, und p. 46: sed praestat omnino jam finem imponere hariolationibus. Hätte er doch mit diesem Suchen und Bersuchen annehmlicher Berknüpfungen meine eignen Bemerkungen über das Bedingte in meinem ganzen Berfahren S. 482 vergleichen wollen; vielleicht würde er auch mir die so gegründeten Erinnerungen von Bossin dem Prolegep. XIX und p. CIX haben zu gut kommen lassen. Zu dem ludere und hariolari war übrigens in Ansehung mancher Trilogieen weit mehr Grund gegeben, als ich hinsichtlich des Inhalts und Zusammenhanges des cyclischen Eros zugestehn würde.

Die Glias, gehalten im Sommer 1818 und über Briechische Litteraturgeschichte im barauf folgenden Winter in Gottingen, fo wie über die lettere und über Palaographie und Inschriften im Winter von 1821 auf 1822 an hiefiger Univerfitat, baf ich schon damals ein Spftem von Grunden gegen Boega und vorzüglich gegen Wolf aufgestellt hatte, gegen ben ich auch lange Zeit eine Streitschrift, ihm felbft, mit ber hochsten seinem großartigen und fur immer lehrreichen Werfe gebührenden Anerkenntniß, gewidmet, ju schreiben beabsichtigt habe. In den früheren von jenen Blattern ift fogar ein und ber andre Beweisgrund hinfichtlich ber Ilias und Donffee enthalten, ber mir fo einfach und schlagend scheint, daß ich mich oft gewundert habe, ihn feitdem nicht irgendwo zur Sprache gebracht zu finden. Ueber die cyclischen Dichs ter setze ich baraus eine Stelle buchstäblich hierher, weil sie einen Sauptgrund meiner gegen die allgemeine Unficht und namentlich gegen Senne und Wolf streitenden Mennung über Die Poefie berfelben und ben Ausgangspunft meiner gangen Untersuchung enthalt. "K. Schlegel hat sich gar fehr ver-"wirrt und fpricht bem Proflos nach, die (fammtlichen) tys "flifden Bedichte, die boch bem Drama, ber bildenden Runft, "der gangen Bilbung ber hellenen nicht minder als homer Grund liegen, fenen nicht wegen ber Schonheit, fondern "wegen bes historischen Zusammenhangs merkwürdig. Pros "flos bezog sich auf bes Aristoteles Tabel ber Anlage im "Berhaltniß zur epischen Ginheit homers, und vergaß vielleicht "auch, baß, was an Erfindung und Ausführung herrliches "aus ihnen taufendfaltig auf andre übergegangen, boch auch "an ihnen felbst noch zu schaten fen. - In ihren großen "Motiven, eigenthumlichen Erfindungen, ethischen Ideen, in "allem, mas eine grundliche Unterscheidung und Beurtheis "lung erfordert, eine allgemeine Renntnig ihrer Individua» "litat, scheinen biefe Poeffeen noch fast gar nicht erflart." - Dann bin ich auch beffen mir mohl bewußt, baß bie gewonnene Ginficht in ben Beift ber bildenden Runft ber Griechen auf Die Auffaffung ihrer Poeffe fruhzeitig entschied. nen Einfluß auf mich ansgeubt bat. Borber war auch ich eine Reihe von Jahren von der Bahrheit ber Prolegomes nen erfüllt gemefen und hatte fie felbit, ben Borlefungen über Die Donffee und fonft, mit Ernft verfündigt. Es mar baben ohne alle Wirfung an mir vorübergegangen, bag Bof, noch während seines Aufenthalts in Jena, wo er mit patriars chalischer Freundlichkeit, ben gesprächiger Duge, mich viele

Tage ben sich zurückhielt, und das Ansehn, das er durch seine Arbeiten über mich behauptete, persönlich noch bedeutend verstärkte und mir zugleich eine dauernde Anhänglichkeit einstäte, mir als ein Geheimniß anvertraut hatte, was erst mehrere Jahre nachher aufgehört hat ein Geheimnißzu senn, daß er mit Wolf, damals seinem Berbündeten und Freunde, hinsichtlich des Homer durchaus nicht übereinstimme. Um Wolf zu sehen, seste ich damals unmittelbar von Voß aus meine Wandrung fort. So viel über persönliches in einer Vorrede zu sagen, möchte ben einer so wichtigen und für die jeßige Zeit eigenthümslichen Frage, wie die Homerische ist, nicht ganz überstüssig und

wenigstens nicht der Misbeutung ausgesett fenn.

Um auch über die Arbeit felbst, die ich dem Publicum übergebe, noch einige Worte hinzuzufügen, so habe ich durch gangig bas Gegebene mit ganglicher Unbefangenheit zu behandeln und auszulegen gesucht, und bin ben allen Folgeruns gen und Bermuthungen mir wohl bewußt geblieben, daß jes ber nachgewiesene Grrthum mir nur die Muhe berBerichtis gung auflegen murbe. Denn viel zu fehr gieht die Wahrheit ber Erscheinungen mich an, als bag ich eigener befferer Ginficht ober einer einleuchtenden Belehrung, in welcher Urt ne auch gegeben fenn mochte, zu widerstehen und bas Unrichtige gu wiederholen vermochte. Daß das Berfehlte und die Berfehen, woson solche Untersuchungen kanm je gang fren find, und woran die gegenwartigen vielleicht fehr leiden werden, fleis fig nachgewiesen und wichtigere litterarische Unnahmen ber ftrengsten Prufung unterzogen werben, foll mir erwunscht fenn. Τῷ τοῦτο ἐλέγξαντι καὶ ανευρόντι δὲ μη οῦτως ἔγον, rectal pilia tà agla. Die Erfahrung muß man immer machen, baf Manche bas Reue, bas fie nicht zu prufen oder zu widerlegen verftehn, fichrer und beguemer halten zu langs nen, und daß andre, indem fie einigen Debendingen widers fprechen, fich die Miene geben als überfaben fie bas Gange, ohne nur zu ahnen, zu welchen und zu wie vielen Ginmenbungen auch ihre eignen Schriften über abnliche Wegenftans be andern, die an Widerlegung und Ladel Freude fanden, reichlichen und ben gunftigsten Stoff barbieten. fonnte in unseren Lagen nichts lastiger fallen, als bie Sucht bes Reuen, die unvermeidlich zu Tauschungen ausartet, auf einem Felde, wo felbit bie richtigfte Forschung oft auf Res fultate im Ginzelnen fuhrt, die vor einer nicht entfernten Folgezeit nicht bestehen. Doch sind wir auch über bie Zeit hinweg, wo man fich fogar ein Ansehn gab burch ein scheinbar vorsichtiges Ablehnen des gegründeten Neuen und ein zahes Festhalten an dem Hergebrachten: und sind hingegen über den Zeitpunkt noch nicht hinaus, wo man mit Recht befremdet und bedenklich werden könnte durch neue und auffallende Bemerkungen, wenn sie nur hervorgehn aus ruhiger Vergleischung und Würdigung der aus dem ungeheuren Trümmershausen der Litteratur des Alterthums oder auch aus den vollkändigken Werken herausgefundnen Gegenstände, Bezieshungen und Wahrheiten. Vielmehr leuchtet es immer mehr ein, daß in der Sprache wie in der Kunst und in der Geschichte so wenig als in der Natur dem Neuen der Bemers

fung und ber Betrachtung eine Grenze gestecht fen.

Bu ben G. 8 angeführten Worten eines Romischen Grammatifers uber die Anordner der Bibliothef in Alexans bria, Alexander Actolus, Lyfophron und Zenobotus, fann ich aus einer freundschaftlichen Mittheilung bes Brn. Profeffor Dfann in Giegen hinzufugen, daß die Stelle, fo wie fie zuerst burch Meinete bekannt geworben, nicht gang volls ståndig ist, sondern daß nach den Worten: Zenodotus vero Homeri poemata (collegit et in ordinem redegit) noch folat: et reliquorum illustrium poetarum. Dieser Umstand andert einiges in der Urt wie meine Vermuthung über die Bildung bes epischen Enclus ausgeführt ift, ohne fie felbst zu beeintrachtigen. Db in biesem Zusammenhange Homeri poemata nur Ilias und Donffee bedeute, und etwa Thebais, Alfmaos nis, bon denen nur homer als Berfaffer genannt wird, und ob bemnach unter ben übrigen berühmten epischen Dichtern auch Arktinos, Rreophylos, Agias, Lesches, Stafinos und andere mit zu verftehn fenen, ober ob Zenodot felbst alle Gedichte, bie von ben Sagen bem Somer zugeschrieben wurden, wenn gleich auch einer ober verschiedene befondre fpatere Berfaffer genannt murben, unter ben homerischen mit begriff, ob er also zu ben Alten gehörte, die nach Proflos ben gangen Cyclus dem Homer beplegten, wird sich nicht sicher entscheis ben laffen, obgleich Aufonius bas Letztere zu bezeugen scheint. Rlar aber ift burch ben wichtigen Bufat, baß Benobot auffer ben homerischen und verwandten Bedichten, bas ift bem epischen Enclus, nach ber ersten und einzigen Spur von ber Bildung beffelben, auch die Beffodischen und alle andern bebeutenden epischen Gedichte, die noch vorhanden waren, vermuthlich bis auf Untimaches herab, gesammelt und geordnet hat.

Vonn im July 1835.

### Inhalt.

#### Erste Abtheilung. Der epische Enclus.

| I Chartes has Burney shiften had always Calin                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geite.     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Proflos ber Grammatifer bes zwenten Jahrs hunderts.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| 11. Der epische Cyclus gebildet burch Zenodotos von Ephesos.                                                                                                                                                                                                                                                   | . 8        |
| III. Welche Gedichte gehörten zum epischen                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| IV. Ein früherer epischer Cyclus als ber Zeno-                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21         |
| dotische ist nicht bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42         |
| V. Anklos als Zusammenstellung, Inbegriff, Aus-                                                                                                                                                                                                                                                                | 45         |
| 1. Ryflos des Phayllos, muhologisch S. 45. 2. Ryflos des Aristoteles, litterarhistorisch S. 48. 3. Ryflos des Polemon, genannt Ryflifos, grammatisch. Die Polemonier oder die Ryflifer S. 51. 4. Ryflos des Dienysios von Samos S. 75. 5. Apollodors Bibliotye S. 88. 6. Ryflifer bey Philon von Biblos S. 95. |            |
| VI. Das kyklische ober kyklographische Epos  1. Der machte Pisander S. 97. 2. Antimachos von Rolophon, genannt Kykliker S. 102. 3. Epclisches Gebicht in verächtlichem Sinne S. 110.                                                                                                                           | 97         |
| Zwente Abtheilung. Die Homerischen Dichte                                                                                                                                                                                                                                                                      | r.         |
| I. Homerod                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122        |
| 1. Homeros als Kunstname S. 122. 2. Homer des Meles Sohn, der Maonide, der Aeolische Homer S. 141. 3. Der Jonische Homer. Jos S. 157. Chios S. 159. Kolophon (Margites) S. 184. Salamis in Eypern S. 182. 4. Streit der sieben Städte S. 187.                                                                  |            |
| 11. Homeros in Neonteichos. Des Amphiaracs Ausfahrt ober Thebais. Die Spigonen ober Alkmäo-                                                                                                                                                                                                                    |            |
| nis. Die Hymnen. III. Arktinos von Milet.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 198<br>211 |
| Aethiopis S. 212. Fliupersis von Arktinos und die jur Rleinen Ilias gehörige S. 214. Titanomachie S. 218.                                                                                                                                                                                                      |            |

| IV. Rreophylos von Samos, Jos, Chios. Decha: lias Einnahme. Kleine Ilias.                                                                 | 219 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dechalias Einnahme S. 229.                                                                                                                |     |
| V. Annåthos, Kinäthon von Chios, von Lakedas men, von Syrakus und Korinth. Humnus auf den Delischen Ivollen. Aleine Lias Telegones. Debis |     |
| VI. Thestorides und Vrodifos von Whoska.                                                                                                  | 237 |
| Rleine Ilias. Phokais (oder Minnas)                                                                                                       | 248 |
| Minyas (oder Phofais) S. 253. Beyläufig über ben - Aegimios S. 263.                                                                       |     |
| VII. Diodoros von Erythrä. Rleine Ilias<br>VIII. Lesches der Lesbier, von Mitylene, von                                                   | 267 |
| Phrrha. Rleine Ilias                                                                                                                      | 267 |
| IX. Ein Kolophonier. Mosten                                                                                                               | 273 |
| X. Eumelos von Korinth. Noften. Titanomachie.<br>XI. Agias von Trozen. Noften (ober ber Atris                                             | 274 |
| ten Ruckfehr).<br>XII. Dren früh untergegangene Homerische Ge-                                                                            | 278 |
| bichte, eine Kleine Ilias oder Iliupersis, der Achaer                                                                                     | 000 |
| Ruckfehr und die Drestea. Der blinde Demodotos.                                                                                           | 288 |
| XIII. Stafinos, Hegestas ober Hegesinoos, die                                                                                             | 000 |
| Apprier. Ein Halifarnaffer. Appria.                                                                                                       | 300 |
| XIV. Eugammon von Kyrene. Telegonee.                                                                                                      | 311 |
| XV. Amazonia. Atthis von Hegesinoos.                                                                                                      | 313 |
| XVI. Danais.                                                                                                                              | 326 |
| XVII. Kunstbegriff des Cyclischen in lebendiger                                                                                           | ^~~ |
| epischer Poesse.                                                                                                                          | 327 |
| XVIII. Ueber den Bortrag der Homerischen                                                                                                  | 000 |
| Gedichte.                                                                                                                                 | 338 |
| Noden S. 340. Rhapsoden 358. Rhapsodenwetts fämpfe 371.                                                                                   |     |
| XIX. Homerische Gedichte auffer dem Cyclus                                                                                                | 407 |
| Sommen. 408. Scherzhafte und andere fleine Gedichte (nalyvia) 409.                                                                        |     |
| Unhang. Die früheren Erklarungen des epis                                                                                                 |     |
| ichen Enclus.                                                                                                                             | 419 |
| Bufdhe.                                                                                                                                   | 456 |

#### Drudfehler.

Seite 8 Zeite 2 von unten ließ Antiphilos statt Antimachos S. 40 3. 4 v. u. ift eine Zeile ausgefallen: l. zwischen Kreophylos von Samos und Kinäthon von Chios, die Kypria zwischen einem Halifarnasser u. s. w. S. 48 Not. Z. 1. l. von de Bosch und prodem. S. 206 3. 1 l. uxqvy. S. 213. Not. 321 l. lliacam. S. 234. Z. v. u. l. Detäische. S. 295 Z. 5. v. u. ist worden zu tilgen. S. 269 Not. 432 l. Amphidamas, S. 280. Z. 16. ieine und noch eine andere f. eine nach der andern. S. 298 Z. 7 v. l. 177. S. 299 Z. 5 v. u. I. durch ihn. S. 416 Z. 18 l. zuschrieben f. zugeschrieben.

Bonn, gedrudt bei Carl Georgi.

## Erste Abtheilung.

Der epische Cyclus.

annlis didi

#### I. Proflos der Grammatiker des zwenten Jahrhunderts.

Für ben Berfaffer ber Grammatifchen Chrestomathie, wovon die Auszüge ber Troischen Abtheilung des epischen Enclus erhalten find, wird noch immer allgemein, aber ficher mit Unrecht, ber neuplatonische Philosoph bes funften Jahr= hunderts gehalten, ber fromme und in Meditation und Alles gorie begrabene heidnische Monch und Beilige, von beffen ganger Schriftstelleren fie fo fehr absticht, und gegen welchen, wie Suibas fagt, Johannes Philoponos zeigte, bag er im Bellenischen, worauf er fich viel einbilde, ungelehrt und unverståndig fen. 1) Er seinerseits fah dagegen auf einen Lon= gin herab, über den er das Wort des Porphyrius wiederholte, daß berfelbe Philologe, keinesmegs aber Philosoph fen. Grammatische Chrestomathie verrath, besonders' in dem 216: schnitt über Somer, einen gediegenen, vorzüglich flaren und zu gefunder litterarischer Rritif gebildeten Grammatifer. Man mur-Dige ihn nach ben fraftigen Worten über ben Wettstreit bes Sos mer und heffodus, eine Fabel, die vielleicht gleichzeitig ober boch nicht viel früher in ber noch erhaltnen Schrift behanbelt worden, ober nach feinem Urtheil über Somers Berfon, über homerische und Besiedische Poeffe, nach der einzigen Bes merkung ben Photins uber ben Accent in bem Namen ber Rypria. Doch aller Zweifel fällt weg, wie man nur einen vergleichenden Blick mirft auf bas, was ber Grammatifer Proflos über homer, und bas, was Proflos Diadochos über Beffod ichreibt. Um nichts zu fagen über ben verschiedenen Geift und Charafter zweger Schriftsteller, von verschiedenem Beruf und Lebensgange, ber fich in biefen Auffagen Jedem

<sup>1)</sup> Johannes Schrieb auch xaià Hooxlov negi didioigios zoouou.

bestimmt fund geben muß, so erklart ber lettere, bag ,,ber alte Homeros" brenzehn Bucher fchrieb 2) und hefiodos feches gehn; ber andere aber nimmt an, bag homer, bem von ben Alten auch ber Ryflos und scherzhafte Gedichte bengelegt mers ben, in der That nur zwen Poeffeen, Ilias und Donffee, ge-Schrieben habe; und auch die angenommenen Berfaffer ber ans bern erschienen ihm nicht alle als ficher. Er fagt von Dechas liad Einnahme, daß fie jest als Werk des Rreophylos umgebe. Derfelbe fuhrt über bas Zeitalter homers die Un= nahme bes Ariftarchos und bes Rrates an, als zwener Schulhaupter noch in feiner Zeit, und vielleicht besonders in ihr, ohne sich zu entscheiden (auch ist eine wie die andere auf eis nen leicht erkennbaren Grund unhaltbar geftutt); vielmehr beutet er burch ben Uebergang quiverai de bas Unausges machte berfelben an. Der Philosoph bekennt fich zu ber thos richten Lehre bes Dionysios des Kyklographen, die nur noch etwas erweitert, eben die bes Rrates ift, bag ber Dichter ben Begebenheiten, ben Thebischen (wegen ber Thebais) wie ben Troifchen (wegen ber Ilias und Douffce), gleichzeitig ge-Icht habe, und zwar vierhundert Jahre vor Besiodos. Dieß beweist er mit einer felbst an einem so unseligen Mythenverbreber überraschenden Ungeschicklichkeit bamit, bag nach bem Uristotelischen Peplos Stesichoros Sohn bes hesiodos, mas er im eigentlichen Sinne nimmt, Zeitgenof aber bes Pythas goras und Phalaris gewesen fen, die vierhundert Jahre fpater ale homer lebten, wie auch herodot fage, ber aber nur fagt, bag homer und hesiodos vierhundert Sahre, nicht vor Pothagoras, fondern vor ihm felbst gelebt hatten. Und barauf beziehn fich die vorhergehenden felbstgefälligen Worte: άλλα ταύτα μέν είσι ληρήματα των νεωτέρων - "Ομηρος γάρ δ χρυσούς, ώς έγφμαι, μαλλον δέ άκριβεστάτως

<sup>2)</sup> Etwa zu errathen aus Suidas; Ilias, Oduffee, sechs Gedichte des Evelus, Hymnen, Margites, Kerkopen, Epikichlides, Batraschompomachie.

επίσταμαι, πολύ τε παλαιότερος Ήσιόδου υπήρχε κ. τ. λ. Worte, bie mit ber in bem Leben homers ausgesprochenen Bildung eines eben fo richtig benfenden und gelehrten als wohl schreibenden Mannes burchaus unverträglich find, und um so unangenehmer auffallen, ba man fieht, wie jener aus gemeinen Sandbuchern, wie ber Ryflos bes Dionyfios, feine Beisheit über homerische Fragen schopfte. Die Dichtung von dem Wettstreite des homeros und hesiodos in Chalkis erflart ber Grammatifer aus bem Misverftanbniß einer Stelle ber hesiodischen Tage, ber Reuplatonifer aber aus Bermechs felung mit einem jungeren homer von Photaa; benn viele andere hatten ben Namen angenommen, wie ber Bygantier, ber die Europyleia geschrieben. Jener versteht fich einiges Mythische furz zu berühren, um auch bavon einen Geschmack zu geben; 3) biefer gefällt fich beffen mehr als foust etwas und breit außeinanderzuseten.

Es ist zu bedauern, daß Heyne nicht gleich ben der Hersausgabe der neuen goldnen Fragmente unseres Proklos auf diesen Umstand ausmerksam geworden ist; oder daß Wolf, dessen Homerischen Untersuchungen überhaupt nichts nachtheisliger seyn konnte als das Bernachlässigen eines ihnen so nah liegenden, so reich und glänzend ausgebreiteten Stoffes wie der des von Proklos beschriebenen Spos ist, nicht einmal diese sich leicht aufdringende Bemerkung gemacht hat. 4) Schon längst vorher hatte der hellsehende Balessus (de crit. I, 20) den Snidas eines starken Irrthums beschuldigt, wenn er jesnem Proclus die Bücher yquunaring xonoronaselas benslege: sie seyen nach seiner Meynung von dem älteren Prosclus, welchen Alexander von Aphrodissa zu des Aristoteles

<sup>3)</sup> Αλλά δή ταϋτα μέν πολλής έχεται ζητήσεως (an ζητήματα war er gewöhnt). Γνα δε μηθε τούτων άπειρος ύπάρχης, δια τούτο είς τούτα και εχώ ο η σ α.

<sup>4)</sup> In U. F. Wolfs von Gürtler herausgegebenen Borlefungen über die griechische Litteratur liest man S. 369 über den Lyfischen Proflos: "Er schrieb sehr viel, worunter das Philologische besonders schähden war — eine Sprestomathie" u. f. w.

Sophist. Elench. (p. 4 b) neben einem Grammatiter Athenaus Suibas aber giebt bem Proflos Diabochos negi χοηστομαθίας βιβλία γ', fo auch Endofia (p. 366), nicht eine Grammatische Chrestomathie, nicht in vier Buchern. Un der Richtigkeit diefer Angabe ift auch nicht zu zweifeln, ba ber Titel gewöhnlich war und leicht auch eine folche Bedeutung gehabt haben fann, wonach biefe Schrift fich an die baneben genannte negi aywyge g' anschloft. Go mare benn bie Bers wechselung erklärlich. Auch Boissonade in ber Borrebe gum Rallimadus (in feiner Sylloge Poctarum Graec.) behauptet mit Bestimmtheit, daß bie Gramm. Chrestomathie von einem alteren Proclus gefdrieben fen. Dfann, in einer Abhand= lung über bie fyflischen Dichter , 5) nahm Anftand ben Reuplatonifer des funften Jahrhunderts mit bem Lefen und ber Inhaltsangabe fo vieler und langer Gedichte anhaltend beschäftigt zu benfen, und vermuthete baher, wozu es aber an hiftorischen Belegen ganglich fehlt, bag bem erhaltenen Inhalte ber Gebichte ein früherer profaischer Auszug zu Grunde liege, und fodann, bag biefer Auszug ben Inhalt bes bem alten Milefischen Dionnfios von Guidas zugeschriebenen An-Flos ausgemacht habe, ber nach meiner Mennung nie verhanben gewesen ober vielmehr auf ben fpaten Samifden Diony= find, der davon eben Anklographos genannt wurde, überzutras gen ift. Und liegt nicht auch ber übrige Inhalt ber Grammatis schen Chrestomathie, über die Arten bes poetischen Style, über die Dichtarten und die Leben der Dichter eben fo ents fernt von bem weiten Rreife ber neuplatonischen Schriftstelles ren als in ber Mitte ber grammatischen? Der Grammatiker giebt einen Auszug bes Enclus und fchreibt gelehrt über bie Dichter beffelben; ber andre nennt ober berührt feinen berfels ben. Bur Platonischen Politie (p. 405) spricht er von Menelaos, ber ben bem Anblide ber helena bas Schwerd wegwirft, nicht nach ber Rleinen Glias, fonbern nach Eurivides.

<sup>5)</sup> hermes 1828 Bb 31 C. 202.

In den Commentarien zum Platon überhaupt, so weit sie durch den Druck bekannt sind, citirt er Homer, Hesiod, hier und da einen dramatischen, einen lyrischen Dichter; niemals die cyclischen. Ein Commentar zu den Werken und Tagen des Hesiodus gab dem jüngeren Proklos Anlaß genug seinen gewohnten Betrachtungen den Lauf zu lassen; 6) in allem, was von der Chrestomathie sich vorsindet, ist von ihnen auch nicht eine Spur zu sinden. Von welcher Art die Bücher des Platoniters eiz ülov tor Oungov und negi two nag' Oungop Jewr ges wesen seyn mögen, kann man nach jenem Commentar und dem zum Platonischen Staate, so wie aus den Schristen and ver Neuplatoniter im Allgemeinen sich leicht vorstellen. Zur Politie (p. 375) preist er die Oungena ngostnuara seines Lehrers Syrianus.

Da Alexander von Aphrodifias im Anfange bes britten Jahre hunderts ichrieb, fo ift fein Proflos fehr mahrscheinlich fein ans brer, ale ber Grammatiter Eutychius Proclus von Sicca, welchen M. Antonin nach Julius Capitolinus in beffen Leben (c. 2) jum Lehrer gehabt hat. Trebelling Pollio im Memilias und Tyrannus neunt einen Proclus doctissimum sui temporis virum, und sowohl Casaubon gum Jul. Capit. als Kabricius Bibl. Gr. IX, 565 ed. Harl. ift geneigt, Diefen mit bem Eutychius fur biefelbe Perfon zu halten. Ben Apulejus de orthogr. §. 43, unde Cyrenenses poetae dicuntur Battiadae Herodio (Herodiano? Herodoro?) et Proculo et Proclo Pindari enarratoribus, vermuthet ber neue herausgeber fen Proclo nur Bariante. Indeffen fann ber Proclus nicht ber alte Dichter biefes Ramens fenn, ba biefer unmittelbar barauf selbst angeführt wird: und so wurde immer ein Proclus als Erflarer Pindars ubrig bleiben, und biefer fann ber unfrige fenn. Die Schrift von ihm ben Alexander ift coorov anuoigunous.

<sup>6)</sup> Tjepes, welchen übrigens noch niemand barin übertroffen hat,

### 11. Der epische Cyclus gebildet durch Zenodotos von Ephesos.

In einer handschrift bes Plautus zu Rom fant Prof. K. Dfann, was ich ale eine große Entbedung betrachte, eine Stelle mit ber Ueberschrift: Ex Caecio in commento Comoediarum Aristophanis in Pluto, quam possumus Opulentiam nuncupare, worin bie folgenden Worte: Alexander Aetolus et Lycophron Chalcidensis et Zenodotus Ephesius impulsu regis Ptolemaei Philadelphi cogn-omento - artis poetices libros in unum collegerunt et in ordinem redegerunt, Alexander tragoedias, Lycophron comoedias, Zenodotus vero Homeri poemata. Un Brn. Director Meinete in Berlin mitgetheilt, wurden biefe Zeilen von ihm im britten Stucke feiner Quaestionum scenicarum 1830 p. 3 befannt gemacht. 7) Dfann felbst führte zwen Jahre fruher in ber schon erwähnten Abhandlung im Bermes (G. 212) aus demfelben Fragmente an, baß "Rallimachos in ber Eigenschaft als foniglis cher Bibliothefar bes Ptolemaos ben einzelnen Banben ber Alerandrinischen Bibliothet Die titulos aufgeschrieben habe." 8)

cinen ichamlos ausgeschriebenen Borganger ichmählich herunterzuseten, fagt nicht gang übel :

'Aqeis, & Πρόκλε, τους αποκρήμνους λόγους, και τους σγαιρικούς. ους τρέχεις, αναθράμους, εν οίς Μούσας δεικνύεις σγαιροδρόμους, κάτελθε λοιπόν, και ταπεινά μοι γράφε.

7) Ich habe die Bedeutung diefer Notiz noch in demfelben Jahr anonnm in der Allgem. Schulzeitung Abth. 11 R. 147 nachgewiesen.

81 Dieß versteht Dsann so: Rallimachos habe die Namen und Merfasser der in den Handschriften besindlichen Werke verzeichnet, was Untersuchungen über die Nechtbeit der Schriften und ihre Berfasser voraussese. Wenn die Uebersetung genau ist, so möchte ich vermutben, daß Kallimachos in die Bucher selbst Titel einschried, und zwar in Form von Epigrammen, wie die vierzeitzen auf Dechalias Einnahme und auf Urats Werk unter den erbaltenen (n. 6. 29) sind. Nechtliche Bestimmung hatten wenigstens die Epigramme auf das Tedzos der neun Lvrifer, das der drey Joullendichter, das des Untimachos auf Itas und Odvisce und viele andre. Noch Ugathias schried ein Epigramm (u. 34) auf seine eignen Daphniaka.

Er nimmt an, bag ber Commentar jum Aristophanes von Cacius, ober, wie er vermuthet, Cacilius, Lateinisch geschrieben gewesen fen. Dieg murbe eine große Ausnahme fenn. Warum foll nicht ein ungenannter Lateinischer Grammatifer Die Stelle aus bem Griechischen überfett haben? Der beruhmte Rhetor Cacilius, ber Sikeliote, ber in Rom bis gu hadrians Zeit lebte, fchrieb nach Suidas fehr viel; von eis nem andern Cacilius aus Urgos werden Salieutifa angeführt. Bielleicht ist auch der Rame, indem die Stelle, ehe fie in die Abschrift bes Plautus gelangte, burch verschiedene Sande gegangen war, noch mehr verdorben: unter den Commentatoren bes Aristophanes hieß einer Charis. Die Worte bes Grammatifere in Betreff ber homerifden Gedichte legt Dfann (S. 194) bahin aus, daß Zenodot mit Ordnung und Gichtung ber homerischen Gefänge beauftragt worden fen, ber Ilias und Donffee nemlich. Die Entstehung bes epischen Cyclus in der Alexandrinischen Zeit war ihm unwahrscheinlich und. wegen Mangels aller Ueberlieferung, fogar undentbar; er vermuthet, mit Wolf und Bullner, daß die Sammlung ber cyelischen Gedichte zu einem Gangen in bas Zeitalter ber Diffstratiden falle. Meincte fieht in der Angabe bes Grammatifere einen Jrrthum, welchen auch Aufonius theile. Dief ohne Zweifel barum, weil alles eher zu benfen ift, als bag in jener Zeit Ilias und Douffee in eins gefammelt und in Ordnung gebracht worden sepen. Und doch ift es hart ein Zeugniß, bas schon barum weil es. allein steht, fo lange feine Kalfchheit nicht aus bestimmten geschichtlichen Grunden erwiefen ift, fo gut als irgend eins eines Grammatifers gelten muß, das baben in Berbindung mit zwen andern feineswegs bezweifelten, gleichfalls neuen Thatsachen steht, bas endlich auch durch Ausonius noch bestätigt wird, für einen Irrthum zu erflåren.

Durch eine Bemerkung des Proklos in dem Abschnitt über homer erhalt der hochft wichtige Sat: Zenodotus Ho-

meri poemata in unum collegit et in ordinem redegit die ers wünschteite Aufflarung und volle Beglaubigung. Diefer fagt, homer habe zwen Gedichte geschrieben, Ilias und Donffee, welche lettere Zenon und Hellanifos ihm entzichen: Die Alten hingegen fuhren auch ben Ryfles auf ihn gurud: sie legen ihm ferner auch einige Scherzgedichte ben, Margites u. f. w. Die Symnen, Die hier nicht fehlen durften, hat er zufällig ausgelaffen, ober find fie burch Schuld ber Abschreis ber ausgefallen. Daffelbe uber ben Enclus erfahren wir auch burch Philoponos, im Unfange des fiebenten Jahrhunderts, und burch Suidas. Jener ichreibt zu bes Ariftoteles Anal. poster. I, g: έστι δὲ καὶ ἄλλο τι κύκλος, ιδίως ονομαζόμενον, ὁ ποίημά τινες μέν είς ετέρους, τινές δε είς Όμηρον αναφέρουσιν, und er schopfte bieg vermuthlich aus dem Commentare bes Alexs ander von Aphrodifias, welcher zu einer andern Stelle bes Aristoteles ben Grammatiker Proflos anführt, und also feis nerfeits die Bemerfung vielleicht aus biefem entlehnte. Die andern, welchen man ben Ruflos b. i. bie einzelnen Theile deffelben gufdrieb, find Arktinos, Rreophylos, Rinathon, Les sches, Agias u. f. w. Suidas führt als bestrittne Gedichte Homers mehrere epische an, Amazonia, Appria, Kleine Ilias, Roften, bes Umphiargos Ausfahrt, Dechalias Ginnahme, 9) und baneben auch ben xuxlos; eben so naigura und die eins gelnen Scherzgedichte namentlich, um, wie er pflegt, alle irgendwo vorkommenden Titel zu vereinigen. Der Grammatis fer Sellanifos mar Schuler des Agathofles, eines Schulers bed Zenodot; 10) diefer auch Lehrer bes Aristophanes, beffen Schuler bann Aristarchos wurde. Bolfs Grithum (Proleg. p. 158), indem er die Chorizonten fur alter als die beruhms

<sup>9)</sup> Ποιήματα δε αὐτοῦ ἀναμφελεκτα Ίλιας και Οδυσσεία. ἀναφερεται δε els αὐτον και ἄλλα τινά ποιήματα, Αμαζονία κ. τ. λ. Bon den Dichtern des Cyclus hat Suidas nur den Arktinos und Kreppbolos.

<sup>10)</sup> Ueber diesen Hellanifos f. Sturz Hellanici Lesbii fragm. p. 30-34 und zu fr. 146. Thiersch Act. Monac. 11, 579. Dahlmanns Zweifel in ten Forschungen 11, 126 verschwindet.

teften Schulen ber Grammatiter ansah, beruht, wie er felbit verrath, junachst barauf, baß er an ben Logographen Sellas nifos bachte, obgleich er fpaterhin (p. 193) billigt, baß Sturg ben in ben Scholien ofter angeführten hellanifos von jenem unterschied. Der Gedanke, auch die Oduffee nunmehr, wie andre ber Gebichte, benen ber Rame homers in gleichem Sinne fo lang und fo allgemein angehaftet hatte, bem Dichs ter der Ilias abzusprechen, ju fuhn fur das zu folcher Rris tit noch nicht reife Zeitalter, scheint zuerst von bem andern ber Chorizonten ober Sonbernden, bem Xenon, ausgegangen ju feyn. Denn barauf bezog fich boch wohl Aristarche Schrift πρός το Εένωνος παράδοξον, 11) fo wie vermuthlich zum Theile weniastens, die neol Iliados xal Odvovelas, 12) wenn dieß nicht gar dieselbe Schrift mar. Doch wird Zenon auffer von Proflos und in bem Titel ber Aristarchischen Schrift nicht genannt: ber Rame ift nicht unublich. 13) Die Alten nun, bie, im Gegensate ber benben, welche fogar bie Donffee bem homer nicht ferner zuschreiben wollten, ben Enclus auf ihn gurucführten, tonnen nicht wohl Zenodot und die ihm folgten allein senn, so daß zundos die Sammlung als folche be-

<sup>11)</sup> Schol, Jl, XII, 435. Diese Absicht der Schrift vermuthete schon Grauert über die homerischen Chorizonten in Niebuhrs Rheinischem Museum 1, 209.

<sup>12)</sup> Schol. Jl. IX, 349.

<sup>13)</sup> Ein Thebischer Heerführer Xenon ben Thukydides VII, 19, einer, von welchem Dikaarchos in dem Bruchstücke des sios Eddados zwen Jamben anführte. In einer Rhodischen Inschrift in Leiden ist geschrieben ZHNON, entweder für ZHNON oder für ZENON (Classical Journ. N. 70 p. 123), eben so ben Shandler in einer Attischen, wo Böch C. J. 1 p. 329 Zhow sett. Ueber die Schreibung des Rasmens in der Handichrift des Proklos s. Act. Mon. II, 578. Thiersch wollte ib. p. 581 ihn in Zenodot umändern, woran auch wieder Hann a. a. D. S. 194 und zum Apulesus de orthogr. p. 35, seines Fragments ex Cascio wegen, dachte. Zenodot sammelte alle die vielen Gedichte, Zenon sprach dem Homer sogar die Odysse ab. Daß Zenodot nicht bloß in Hinsicht der Sprache Isias und Odysse ganz gleich stellte, sondern auch Namen und Sachen aus der einen in die andre hineincorrigirte, bemerkt Nitzsch in den N. Jahrbüchern sür Phisol. 1831 II, 4 im Widerspruche gegen die Emendation, die ihn zum ersten Chorizonten erheben wollte.

beutete; sonbern es sind entweder alle die, welche seit Kallisnos die einzelnen Gedichte, die den Kreis bildeten, oder doch mehrere und die wichtigsten, so daß von diesen die Behauptung auf das Ganze übergetragen werden konnte, als Homerisch gelten ließen, oder, in näherem Bezuge zu späteren Grammatikern, die alten Kritiker, oi appaior xorrixoi in den Scholien (Jl. V, 85), dieselben, welche schon Aristoteles die alten Homerifer nennt, 14) denen dann in dieser Hinsicht auch Zesnodt sich auschloß.

Den Homerischen Chelus nun versteht auch Ausonius in ber bekannten Stelle (Epist. XVIII, 29):

Quique sacri lacerum collegit corpus Homeri, Daß er nicht ben Pifistratus, sondern ben Zenobot, burch Diese Worte bezeichne, ba er ben Sammler neben feche anbern Grammatitern, die er nennt, und gunachst neben Aris ftarch erwähnt, nimmt Wolf (p. 200) an; erflart aber nicht, wie die Worte fich gur Mias und Obnffee reimen, Die feit Sahrhunderten in guter Ordnung in ungahligen Sandichrifs ten verbreitet waren. 15) Der Ausdruck corpus, σωμάτιον, ift allerdings von Ilias und Donffee oder einem von benden gewöhnlich; 16) doch konnte ihn Ausonius gar wohl auch von bem großen Bangen, beftehend aus verschiedenen, aber nach ber Zeitfolge und jum Theile nach bem engsten inneren Bufammenhange verbundnen Poeffeen gebrauchen. Derfelbe Begriff liegt zu Grunde wenn man, wie Guibas, bem Somer den Kytlos benlegte, und Johannes Philoponos nennt diefen fogar noiqua. Die homerifche Rritif bes Zenodot und Aris stardjus war bem gelehrten Ausonius auch nicht unbefannt;

<sup>14)</sup> Wolf Proleg. p. 180. Erauert a. a. D. S. 200. In άρχαιοι ben Proflos, was man neuerdings für altglaubig, beschränkt, nehmen zu muffen geglaubt hat, da er sonst άρχαιοτεροι habe sagen muffen, ift kein Anstop. Es bedeutet zuweilen πρότεροι, nicht παλαιοί: aber Theagenes, Stessmbrot, Metrodor, Zenodot konnten dem Proflos auch als die frühften in ihrer Art of άρχαιοι seyn.

<sup>15)</sup> Billoifon Proleg. ad Jl. p. XXXV denkt an Cynathus.

wie ganz anders bezeichnet er sie: censor Aristarchus normaque Zenodoti.

Roch gebenken bes Enclus zwen Schriftsteller bes britten Sahrhunderts, Clemens (Strom. I, 21, 152 p. 144), welcher fagt, daß man die Dichter bes zunlog besonders unter bie gang alten fete, und Athenaus (VII p. 277 e), ber von Sophofles melbet, daß er an bem epischen Anklos Freude gefunden, so baß er gange Dramen ber in ihm enthaltenen Muthendichtung folgend gebichtet habe. Diefer Zusammenhang ber Gophokleischen Tragodie mit dem Chelus ift noch aus der Ueberficht feiner Stude erfichtlich, und es bient baber biefe gugleich bem Umfange von Gebichten, aus benen wir ihn von neuem zusammenzuseben suchen werben, einigermaßen zur Probe. Des vollständigeren Ramens epischer Enclus bebient fich auch Proflos in der Stelle ben Photius drenmal, zweymal bestimmt von ben Gebichten ober Dichtern, porber einmal fo, bag man ben epischen Stoff ober Sagenfreis verstehen konnte (wie Senne wollte), wenn biefer abstracte Bes griff ben ben Alten überhaupt vorkame. 17) Die alte Thes bais, um fie nicht bem Somer felbst ferner juzugestehn und boch fie furz von ber bes Antimachos zu unterscheiben, wird von Grammatikern die chelische genannt, und f zunden als Recenfion bes homer, woraus in ben Scholien zur Donffee zwen Lesarten angeführt werben, ift bas im Ryflos enthaltene Eremplar, wie Boch richtig erflart hat, 18) das also, ba

<sup>16)</sup> Longin IX, 13 της Πιάδος όλον το σωμάτιον. Η εφική μιας, το Ομήρου σωμάτιον. Heraflices Alleg. c. 1. 60 δι' αμφοτέρων σωματίων. Enftathing p. 5 έν τι σώμα, von benden Lib. 32 Digest L. 52 §. 2 si Homeri corpus sit legatum. Senfenberg Pracf. ad Brachylog p. XL ed. Böcking. Cicero ad Attic. II, 1 von den Lateintschen Reden; hoc totum σώμα curabo ut habeas.

<sup>17)</sup> So wenig als dieß, ist ben dem Horazischen: non circa vilem patulumque moraberis orbem zu benken, poema χύχλος dictum, quod-cyclicus ille scriptor τὰ Ἰλιαχὰ χύχλφ scripserit, quasi a gemino ovo, belli Trojani reliqua καθολικῶς, universe complectens, wie A. Schott. Obss. hum. II, 1 erklärt.

<sup>18)</sup> Bey Buttmann Schol. Odyss. p. 574, welcher ihm beptritt:

ber Anflod von Zenodot gebildet war, wahrscheinlich auch die Mes cension des Zenodot barftellte, fo daß ai Znvodorov in ben Scholien (wie ή 'Αριστοφάνειος, ή 'Αριστάρχειος) von der αυαλική nicht verschieden find. Bon einer ahnlichen Busammenstellung anderer epischer Gedichte ift weder aus alterer noch aus ber nachfolgenden Zeit bie geringste Spur. Da es benn nur ben einen epischen Cyclus gab, ber, wie wir aus Proflos, Cas cius ober Cacilius und Aufonius erfeben, homerisch mar, fo ift auch die Benennung epischer Cyclus ober bloß Cys clus genau und bezeichnend genug. Batten Beffodische Gebichte, die vielmehr unter sich zusammengezählt werden, bazu gehort, wie fonnte man bann biefen bas Werk Somers nennen? Nichts auch wird von hesiodos ober sonst einem nichts homerischen Dichter nach Inhalt, Bersen ober Titel als coclifch genannt ober angeführt. Bon Pisander, wie von Befiodos, handelte die Grammatische Chrestomathie unter ben fünf epischen Dichtern, von benen bes epischen Rreises spater, hinter ber Inhaltsanzeige beffelben. Daher waren auch schon por bem neuen Aufschlusse Theogonie und die Rhobische Deraflee nicht hinzugugiehen: ber nicht homerische, sondern mehr mythographische Charafter, welchen von ber Beraflee und ber Thefeis diefer Urt Aristoteles (Poet, 8) ausbrucklich bezeugt. laft jest feine Dahl übrig. Ben allen andern Gedichten, mogen Berfaffer angegeben werden ober nicht, fommt es, um sie fur cyclische zu nehmen, barauf an, ob sie aus inneren Grunden, wenigstens scheinbar, zugleich Somerische haben genannt werben fonnen, und ob von irgend einer Geite ber wahrscheinlich sen, daß ce geschehen.

Bon den Gedichten ber Troischen Reihe in dem Cyclus, die nach poetischen Gründen selbst auch ein Arcis genannt werden können, finden wir, ausser Ilias und Odyssec selbst, dem Homer zugeschrieben die Appria, die Aleine Ilias, die

editio, quae in Cyclo, le e. cum poetis cyclicis ceteris circumfe-rebatur.

Roften, von benen allen zugleich andre Berfaffer angegeben werben. Bon ber Aethiopis und Gliuperfis bes Arftinos und ber Telegonce bes Engammon tonnen wir ben homerischen Namen nicht mehr nachweisen, ber aber hinsichtlich ber benden erften zu Zenodots Zeiten mahrscheinlich vorlag. Die Thes bais und die Epigonen fennen wir aus Kallinos und hero. bot als homerisch ohne einen andern Namen zu vernehmen; Dechalias Ginnahme wird bem homer und auch einem ober zwen andern bengelegt, eben fo die Photais, angenommen als Die Minnas ober die Einnahme von Orchomenos, und die Amazonia, erflart ale bie Atthie. Daffelbe Berhaltniß ift im Allgemeinen ben ber ganzen homerifchen Sammlung zu denfen; wo eine Ausnahme gemacht mar, wird entweder in bem homerischen Charafter ber Composition und ber Sprache ober in dem engen Zusammenhange mit andern homerischen Gebichten ein Grund dazu gelegen haben. Go trat vielleicht bie Telegonee bes fpaten Eugammon, in welcher bie lange Geschichte von Ilion auslauft, barum ein, weil die bes Rinas thon, eines Dichters, welchem auch andre ber homerischen Poesieen zugeschrieben wurden, verloren war. Aller Wahrscheinlichkeit nach befolgte Zenodot ben ber gangen Busammenstellung andre Rucksichten als die ber litterarischen Rritif. 2118 Borfteber ber Bibliothef unter bem erften Ptolemaus war er und schon aus Suidas befannt: im Auftrage beffelben fammelte und ordnete er, wie wir nunmehr erfahren, die Somes rischen Gedichte, wie Alexander bie Tragodien, Enfophron bie Romodien. 19) Das Feld ber benden letteren war weit gros Ber; ihm fiel bas homerische vermuthlich zu Ehren seiner homerischen Studien gu. Das Aechte vom Unachten ober bas Spatere vom Aelteren zu unterscheiben, bis zu einem ges

<sup>19)</sup> Meinefe sagt a. a. D. Itaque in ordinanda bibliotheca Alexandrina comicorum veterum colligendorum justoque ordine disponendorum partes demandatae crant Lycophroni, quem rationes ejus rei exposuisse credibile est in opere negi zwuwosias, sed ita tamen ut simul etiam de aliis rebus ad comicorum interpretationem spectantibus disputasse videatur cet.

wiffen Grade, mußte ihm leicht fenn, ba schon Gerodot bes zweifelt, daß die Epigonen von homer senen und Aristoteles diesem die Appria, welche Pindar als Homerisch kennt, und die Kleine Ilias in gewiffer hinficht fogar entgegenstellt. Die Berschiedenheit ber Sagen und ber angegebenen Berfaffer, Die Masse der Gedichte selbst, mußte ihn nothwendig barauf leis ten, homerisch in einem andern Ginne als bem eines eingigen Berfaffere zu nehmen. Es fteht fehr bahin, ob die benben andern Beauftragten Tragodien und Komobien von ber Bibliothet ausgeschlossen, weil sie nicht von Sophotles, von Euripides felbst ober einem andern Dichter, beffen Ramen fie trugen, wirklich geschrieben waren: ben Zenodot lagt fich ohne Unüberlegtheit nicht einmal die Frage nach der Wechtheit in Bezug auf die Aufnahme in die Sammlung voraussetzen, fo fehr er auch in feiner Rritif bes Somer gum Wegschneis ben geneigt war. Wohl war es ber Muhe werth die Gedichte aus den Jahrhunderten, worin die homerische Poeffe geblüht hatte, meift von unbefannten ober bestrittnen Berfaffern, gum größten Theil aber auch burch bie vielstimmige Sage bem cinen, gleich ben erften Beroen in ben Sagenfreisen, burch viele Menschenalter fortschreitenden homer, bengelegt, ju fammeln, und fie nach ben Stoffen und Zeiten schicklich que fammengureihen, wie sie meistens mit hinsicht auf ben innes ren und geschichtlichen Zusammenhang wirklich ausgeführt morben waren. Die homerischen Symnen und Scherzgebichte gas ben einen Unbang ab. Cher als zu ffeptisch in Sinsicht ber Abfassung verschiedener Bedichte von homer felbst, mochte Zenobot noch zu fest im Glauben gewesen fenn. Daß er bas Grab des Endens in der Slias (XIV, 114) verwarf, grundete fich vielleicht auf die Thebais ober eine Stelle ber Epigonen, Die er bemfelben Dichter gufchrieb; benn unter feinen Brunben, nicht nothwendig, unschicklich, irreligies, lacherlich, fommt auch ber einigemal vor ort yevolog, 20)

<sup>20) 3.</sup> A Wolf Jen L. Z. 1791 St. 20. 3. 260.

Auffallend ift es, daß die erste Aufstellung des homeris schen Rreises burch Zenobot, eines Rreises, ber nicht bloß megen bes größten ber Ramen, fonbern auch wegen ber unun. terbrochnen großen Ausbreitung mythologischer sowohl als Somerischer Studien die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich gies ben mufte, verborgen bleiben fonnte, mahrend die Schriftstels lertafeln des Rallimachos, der Pergamener, die Auswahlen bes Aristophanes und Aristarchos, namentlich die ber fünf epischen Dichter, nicht nach bem Inhalte, sondern nach Styl und Art, befannt find. Die glücklich entbeckten Zeilen eis nes unbefannten Romischen Grammatiters, Die fich wie von felbst mit einem und mehrfach erhaltenen Titel ober Runftausdrucke verbinden, zeigen alfo von neuem, wie leicht ben ber Luckenhaftigkeit ber Rachrichten in ber Geschichte ber alten Litteratur Wahrscheinlichkeiten tauschen und bas Unwahrscheinliche, bas nicht Geahndete mahr fenn fann. 21) Borher fonnte man (mit Benne) zweifeln, wiewohl die furzen Angaben bes Dros flos, Philoponos und Guidas feineswegs barauf führen, ob ber Rreis des Epos, ohne in einer Bibliothef guerft angeordnet und banach vereinigt auch in Abschriften verbreitet worden zu fenn, nur in einer gedachten ober verzeichneten Rolge, nach einem angenommenen poetischen ober mythologis ichen Kaben, bestanden babe, die man bem Somer benlegte. weil die wichtigsten ober auch die meisten Gedichte nach ihm benannt murben. Jest ift alles flar, vorausgesett, baf die Untersuchung über bie einzelnen ben epischen Enclus ausmas chenden Gedichte mit biefen Angaben übereintreffe, und baß auch alle andern sonst noch von einem zuxlog sprechenden Stellen fich mit ihnen vertragen.

Auf bas Urtheil über ben Berfasser jebes einzelnen Ge= bichts scheint bie Bilbung bes Homerischen Cyclus keinen

<sup>21)</sup> Eleds yan, Soneg Ayadwe dezet, plyverdut nolla xat nana to eleds. Aristoteles Poet. 18. Rhet. II, 24. Josephus Scaliger sagt: tanta bonorum librorum est penuria, ben Gelegenheit des unerwähnt gebliebenen ersten steinernen Theaters in Rom.

Einfluß gewonnen zu haben. Die herrschende Unficht blieb, nicht weniger ben Chorizonten als ber Anstalt des Ptoles maus Homeri poemata zu sammeln entgegen, daß homer zwen große Werfe, Ilias und Donffee, gedichtet habe. Go nahm auch Proflos an, und baß ber Enclus burch verschies bene Dichter ausgefüllt werbe. Apollobor nennt die Thebais, Alfmäonis. Roften ohne Ramen bes Dichters. Ben Plutarch und Lucian, so vertraut sie mit homer und hessodus find, mochten fich von ben Dichtern bes Enclus wenig ober feine Spuren finden. Dio, in feiner Bergleichung ber Philottete, fpricht nur von homer, nicht von der Kleinen Ilias, der Sauptquelle biefer Kabel. Paufanias rebet immer nur von einzelnen Werken und Dichtern, als Thebais von Somer, wie er bem Homer auch Humnen auf Demeter und Symnen überhaupt zuschreibt, Dedipodee, ohne Berfaffer, Rleine Ilias mit Minversis von Lesches, von den Rosten, von Segias, von ber Thesprotis, ber Minyas von Probifos, ber heraftee (Dechalias Einnahme) von Kreophylos, der Atthis von Segefinoos. Clemens erwahnt einzeln Dechalias Ginnahme von Rreophylos, Appriata von Stafinos, die Danais, und Berfaffer, als Leiches, Eumelos, Eugamon. Ben Athenaus fommen vor Titanomachie, Thebais, Alfmäonis, ohne Namen ber Berfaffer, die Epifichlides von homer, ber humnus auf ben Delischen Apollon von homer ober einem der homeriden. Sogar bie benden feltfamen, ber Ausführung nach einfaltis gen, aber megen alterer Bestandtheile boch fehr wichtigen Dichterepen über homer, bas fogenannte Berodotische Leben und der Wettstreit homers mit hesiod in Chalfis, bende, fo wie bie Grammatische Chrestomathie, wohl aus bem zwenten Jahrhundert, 22) berühren nicht einmal alle epischen Gedichte. bie in Sagen, worauf Zenobot Rudficht nehmen burfte, bem

<sup>22)</sup> Diese Zeit sest dem Herodotischen Leben F. A. Molf in der Epist, ad Schellenb, in dessen Fragm, des Antimachus p. 120. Bgl. Prolog, p 260, henne II. T. VIII p. 822 s. Die Bemerkungen von Larcher jum herodot T. VI enthalten nichts, das ju berücksichtigen ware.

homer bevaeleat murben. In bem Leben, worin Die Gins flechtung und Serleitung ber fleinen Somerifchen Gebichtchen eine Hauptabsicht auszumachen scheint, bichtet homer in Neonteichos, als ersten Bersuch, wenn sie nicht etwa wegen bes alteren Stoffs vorangestellt ift, bes Amphiaraos Ausfahrt nach Theben und die humnen, in Phofaa die Rleine Ilias und die Photais (Minnas), in Boliffos auf Chios bie Scherzgedichte und bann, in feiner Bollendung, Ilias und Oduffee: mehr nicht. Im Bettstreite fingt er herumgies hend, nachdem er zu Sause schon ben Margites gedichtet hatte, querft die Ilias, bann Thebais und Epigonen, "benn Manche sagen, daß auch dieß von Somer sen," barauf die Donffee und in Delos den hymnus und hier und dort ein Epigramm. In Korinth und Argod rhapsodirt er, aber nicht die einheimischen Sagen. Frenlich hat dieß Schriftchen mehr ben Charafter tanbelnber litterarischer Dichtung, als litteras rifder Kritit. Bielleicht wollte bennoch ber Berfaffer bie ihm als acht Homerisch geltenden Poesicen von ben andern im epischen Enclus gefliffentlich unterscheiben; vielleicht aber auch verschmahte er eine größere Bollstandigkeit als pedantisch. Der Geschmad mancher hochst pedantischen Grammatifer, wenn fie afthetisch ober elegant barftellen wollten, lagt fich nicht immer errathen. In bem pseudoplutarchischen Leben und einem andern 23) ift benen widersprochen, die auffer Ilias und Obuffee auf ben homer auch die humnen und die Batrachomyomachie und ben Margites zurückführten: Die epis schen Gedichte werden baben nicht einmal einer Bemerfung gewurdigt. Doch behielten wohl auch Manche ben Namen

<sup>23)</sup> Aus Cod. Paris. 553 und Leid. Οὐθὲν θὲ αὐτοῦ θετέον ἔξω τῆς Ἰλ. και τῆς Ὀδυσσείας. ἀλλὰ θὲ καὶ τοὺς ὕμνους καὶ τὰ λοιπὰ τῶν εἰς αὐτὸν ψερομένων ποιημάτων ἀλλότρια καὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς θυνάμεως ἔνεκα. τικὲς θὲ αὐτοῦ φασὶν εἶναι καὶ τὰ φερόμενα δύο γράμματα, τήν τε Βατρ. καὶ τὸν Μαργίτην. Đier find τὰ λοιπὰ nur die benden nachber genannten παίγνια (τικὲς δὲ, erflärend), die der großen und fraftvollen Anlage des Dichters nicht angemeffen seinen.

bes homerischen in weiterem Ginn, etwa wie Sesiobisch, Drphisch, ben: so ber Dichter eines Griechischen Epigramme auf die neun Lyrifer, wo schwerlich von Ilias und Douffee ausschließend zu verstehen ift, baß Stefichoros ben Someris fchen Strom fortgeleitet habe. Gingelne Bedichte werben nach homer genannt, verschiedene Scherzgedichte und Somnen bis spåt herab, die Thebais von Propertius, die Anpria von Plis ning; und biefe benden gebrauchten vielleicht ben erhabenen Ramen, ber eine um poetisch bas Gebicht, ber andre um eine einzelne Stelle rhetorifch in einem boberen Lichte zu zeigen. Auch die unter homers Ramen in Scholien hier und ba vortommenden, in Ilias und Donffee jest nicht befindlichen Berfe find, wie es scheint, zum Theil nicht, gleich manchen andern ben Platon, Aristoteles, Strabon, Paufanias, Athenaus, ausgefallene ober ausgestoßene, fondern aus bem Enclus, inbem aus vollständigeren Citaten in letter Sand nur ber Rame homers übrig geblieben, ber Titel bes Gedichts übergangen ift. 24) Endlich ergiebt fich fo auch, daß bas Epigramm auf ber Ilischen Tafel, worauf angegeben ist idias xara ounρόν, αιθιοπις κατα αρκτινον μιλησιον, ιλιας η μικρα λεγομενη κατα λεσχην πυροαιον μηδ ιλιου περσις κατα στησιχοgor (die lette nach Stefichoros wegen des Aleneas Wandes rung nach Italien), unter ber ragis Oungov die Anordnung und Folge homers im weiteren Sinne versteht und ihn mit bem Titel ber gangen Tafel rowing in Berbindung fett.

<sup>24)</sup> So 3. B. die drey Berse ben Schol. Eurip. Or. 239, welche Barnes in die Odnsse XI, 438 einschieben wollte; dann der ben Terges Lycophr. 86, ben Servius Aca. XII, 691 sugizousa lozzo, ben Suidas v. Inifoteles Lycophres, pavigooma Inifoteles elbst führt Pol. VIII, 3 zwen Berse Homers aus einer Nede des Ornsteus an, die sich vielleicht auf den wegen des Mahls zwischen Achilleus und Agamemnon ansgebrochnen Streit, eine berühmte Scene der Kypria, bezogen. Im Frieden des Aristophanes sagt der Knade des Lamachos den Ansang der Epigonen und mehrere Berse der Jlias, worauf (1275. 1280) aus Poesseen derselben Klasse vier andere folgen, denen ibre Stelle sich nicht bestimmt anweisen läßt. Sicher ist Bruncks Erstarung, daß sie aus verschiedenen Stellen der Ilias oder der Odysse zusammengeseht sehen, falsch.

Die in ber Sylloge Epigramm, Graec, n. 185 gegebene Ers gangung:

[ Ω φίλε παΐ, σὰ μὲν] ὡρῆον μάθε τάξιν Όμήρου, ἔφρα δαεὶς πάσης μέτρον ἔχης σοφίας,

wird einigermaßen bestätigt durch ein anderes Epigramm aus ber Schule ben Boissonade Anecd. Gr. I p. 144:

Entà σοφῶν αΐοις ἐριηχέα δόγματα, κοῦρε κ. τ. λ. In ber Jenaischen Litteraturzeitung 1830 St. 67 S. 56 wurde vergeschlagen Ἰλιάδος σοφοῦ ώραῖον; aber das Bild hat in der Zerstörung der Stadt und der Auswanderung des Ales neas seinen Grund und Mittelpunkt, und die Ilias dient nur zu einem Theile der Einfassung des Bildes.

## III. Welche Gedichte gehörten zum epischen Cyclus?

Diese Frage läßt sich also nun bestimmter als früher auch so fassen: welche ber epischen Gedichte haben für Homerisch gegolten und sind demnach von dem Bibliothekar Zesnodot zusammengestellt, von dem Grammatiker Proklos in Auszug des Inhalts gebracht worden? Nur solche, die durch Zeugniß alter Schriftsteller entweder als chelisch oder als Homerisch bekannt sind, gehören dahin; und um ohne alle solche äußere Beglaubigung irgend ein Epos in diesen Zusammenhang einzudrängen, müßten stärkere Gründe vorhanden sehn, als wahrscheinlich für ein einziges sich aussinden lassen. Eher sind für jedes besondere Ursachen anzusühren, warum es nicht zum epischen Eyelus gehört habe.

Wenige Fragen ber alten Litteratur haben so verschiedne Bermuthungen veranlaßt als die, wie die Worte enixos xv-xlos, xvxlos, oi xvxlixoi, h xvxlixoi u. s. w. zu verstehen seine, und zuletzt schien man übereingekommen zu senn, daß eine genügende Auflösung nicht möglich sein. Buttman äufsserte, 25) der Gegenstand sen so dunkel, daß nicht bloß die

<sup>25)</sup> Schol. Odyss. p. 578.

Behauptungen, sondern felbst der Widerspruch fich auf bloges Muthmaßen früte. Indeffen hatte fich, nicht anders als ob das Wortverständniß wirklich ins Rlare gebracht mare, eine schwankende Borftellung von einem viel weiteren Rreise cpis fcher, zum Theil fehr verschiedenartiger Werfe und von aus geblicher enclischer Poesie ein falscher Begriff gebildet, mos durch fast ber ganze Zusammenhang ber alteren Griechischen Poeffe, nicht bloß im Epischen, gerruttet und verkehrt wird. Richt leicht möchte in ber Geschichte einer andern Litteratur ein Benspiel von so weit ausgedehnten und weit verbreiteten Migverständniffen vorkommen. Der Grethum aber hangt hier an befonders feinen Kåden und die schwierigsten Rathfel find burch fleine Bufalligfeiten taufchenber Art entstanden. Unficherheit und Richtigkeit bes weiteren, blog nach bem mythischen Inhalte ber Gedichte zusammengesetzten Rreises ergiebt fich theils aus einer genaueren Erflarung fammtlicher Stellen über die Enclen und Enclifer und aus ber richtigen Unterscheidung bes fehr verschiedenen Sinnes, worin von folchen die Rede ift; theils durch Unwendung ber Runftfritif und genaue Bürdigung ber Stoffe und ber Form ber Sos merifchen Poesieen, so viele beren nach unfern Sulfsmitteln bie Probe ertragen, und bie Bergleichung berfelben mit ben andern Gegenständen und Arten epischer Voesie. Bier ift vorerst die Ausmittelung ber homerisch = enelischen Gedichte ohne alle Beziehung auf entgegenstebende frubere Ansichten an versuchen.

Vorher war es widersprechend genug zu sagen, daß nicht die geringste Spur zu finden sey von einer Sammlung epischer Gedichte durch einen Grammatiker oder aus früherer Zeit, daß die Grammatiker nichts vom epischen Kreise zu wissen scheinen, daß mit Ausnahme der Thebais kein Gedicht namentlich ein chelisches genannt, kein Dichter ausser den ältesten Homeriden zu den enelischen gezählt werde, 26) und

<sup>26)</sup> Insbesondere Bullner de cyclo p. 13. 14. 18 gefieht dieß offen ein.

bennoch bie chelischen Dichter zusammenstellen zu wollen. Der Rame wurde baburch ungefahr gleichbedeutend mit bem eines mythischen Dichters, und alle Unterscheidung ber epis ichen Dichtform innerhalb bes Rreifes mythischer Stoffe warb aufgehoben. Jeto, ba wir fatt eines Enclus ber epischen Poeffeen überhaupt ober der Mythen vermittelft einer Bufams meureihung epischer Gedichte, welche sie immerbin fenn moche ten, womit man fich getragen hat, einen homerischeepis ich en Rreis annehmen burfen, bas homerifche Epos nach Zenobots Sammlung und Anordnung, getrennt von dem Des fiodischen, bem genealogisch : logographischen, bem Rhobischen und dem fpateren, erhalt die Untersuchung eine bestimmte Richtung. Auf die Gedichte zu rathen, die zwischen bem burch Proflos gegebenen Unfang und letten Theile bes Cuclus fallen, haben wir feine andern Merfmale als ben Ramen und Charafter homers. Unterscheidung etwaiger Ausnahmen ober Unregelmäßigfeiten ift ben ber Durftigfeit ber Nachrichten nicht anwendbar: wir muffen und begnugen bie Poesieen auszuspuren, die noch ausser ben burch Proflos befannten als homerische angesehen werden fonnten. eine ober bie andre unterlaufen, bie Zenobot ausgeschloffen hatte, so werden vielleicht von einigen andern, die er aufnahm, die Rennzeichen und Spuren fur und verloren fenn: boch lagt fich nach ber allgemeinen Runde ber bis zur Alerandrinischen Periode erhaltenen alteren Poeffe annehmen, daß nach genauer Aufzählung unser Enclus nicht gar sehr von der Zusammensetzung des wirklichen sich entfernen burfte. Rach Photius 27) behandelte Proflos, von welchem ihm

27) Cod. 239. Γεγόνασι δε, fagt er, τοῦ ἔπους ποιηταί, πράτιστος μεν "Ομηρος, Ἡσίοδος, Πείσανδρος, Πανύασις, ᾿Αντίμαχος. διέρχεται δε τούτων, ώς οἶόν τε, καὶ γένος καὶ πατρίδας, καὶ τινας επὶ μέρους πράξεις. διαλαμβάνει δε καὶ περὶ τοῦ λεγομένου ἐπικοῦ κὐκλου, ως ἄρχεται μεν ἐκ τῆς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς μυθολογουμένης μίξεως, ἐξ ἦς αυτῷ (Ι. αὐτοὶ) καὶ τρεῖς παῖδας ἐκατοντάχει-

μένης μίξεως, εξ ής αυτώ (1. αὐτοί) και τρεις παίδας έκατοντάχειρας και τρεις γεννώσι κύκλωπας · διαπορεύεται δε τά τε άλλως περί θεών τοις Έλλησι μυθολογούμενα, και είπού τι και προς ίσιο-

vier Bucher im Auszug, ohne Zweifel nach eben fo vielen bes Driginalwerts, vorlagen, bas Leben ber funf claffifchen epis schen Dichter (wovon das bes homer erhalten ift) und die chelischen. Dieß bes Proflos vollständige Eintheilung ber epischen Poefie; so barf man annehmen nach ben Schluff. worten bes Photius, bag bieß ber Inhalt ber zwen Bucher fen, ber zwen ersten nemlich, mit benen er fich beanuate: benn troß aller Eile und Rurze nennt er im Melos zu viele Battungen ale bag er epifche gang übersprungen haben wurde. Die folgenden Bucher muffen bas Drama enthalten haben und im Eingang ift nur von ben Arten bes poetischen Style (πλάσμα) und von ber poetischen Rritif, bie nach bem Ethos und bem Pathos, wie auch ben ben Rhetoren üblich, 28) eingetheilt mar, die Rebe; und die Voesse wird unterschieden in die erzählende und nachahmende; die erzählende in die herametrische, jambische, elegische und melische, die andre in Tragodie, Saturn und Romodie. Wie jene die zwen erften, fo nahm ohne Zweifel biefe bie zwen letten Bucher ein. 29)

ρίαν έξαληθίζεται καὶ περατούται ὁ ἐπικὸς κύκλος, ἐκ διαφόρων ποιητών συμπληρούμενος, μέχρι τῆς ἀποβάσεως Όδυσσέως τῆς εἰς Ἰθάκην, ἐν ἡ καὶ ὑπὸ τοῦ παιδὸς Τηλεγόνου ἀγνοοῦντος κτείνεται. λέγει δὲ ὡς τοῦ ἐπικοῦ κύκλου τὰ ποι ἡ ματα διασώρεται καὶ σπουδάζεται τοῖς πολλοῖς, οὐχ οὕτω διὰ την ἀρετήν ὡς διὰ τὴν ἀκολουθάν τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων λέγει δὲ καὶ τα δνόματα καὶ τὰς παιρίδας τῶν πραγματευσαμένων τὸν ἐπικὸν κύκλον. λέγει δὲ καὶ περὶ τινων Κυπρίων ποιημάτων, καὶ ὡς οἱ μὲν ταῦτα εἰς Στασίνον ἀναφέρουσιν Κύπριον, οἱ δὲ Ἡγησίνον τὸν Σαλαμίνιον αὐτοῖς ἐπίγράφουσιν, οἱ δὲ Ὁμηρον δοῦναι δὲ ὑπὲρ θυγαρος επισίνῷ, καὶ διὰ τὴν αὐτοῦ παιρίδα Κύπρια τὸν πώνον ἐπικὸθημαι, ἀλλ οὐ τίθεται ὁ συγγραφεύς ταὐτη τη αἰτίς, μηθὲ γὰρ Κύπρια προπαροξυτόνως ἐπιγράφεσθαι τὰ ποιήματα.

#### 28) Theo Progymn. c. II, 11.

<sup>29)</sup> Bey Fabricius Vol. IX p. 417. X p. 759 ed. Harl. kein Aussichluß. Henne giebt in der Borrede den Inhalt zum Theil irrig an, namentsich dieß: multa de orationis cum pedestris tum poeticae virtutibus e grammaticis congesserat. — Proclus enarraverat carmina carminumque argumenta et auctores — et quidem partim veterum grammaticorum ductu (erat enim liber χοηστομαθεία γοαμματική), partim lectione istorum carminum. Eben so ungegründet als diese Erstarung des Titels ist die Annahme, welcher Biele dependent

Von den fünf classischen epischen Dichtern des Proklos und des Grammatikers der Biblioth. Coislin p. 597 hat Quinctislian (X, 1, 46—54) vier, den Homer, Hestodus, Antimaschus, Panyasis, als die von Aristarch und Aristophanes in die Auswahl aufgenommenen, und nur zufällig, nach dem rednerischen Bortrage, scheint er den Pisander getrennt von jenen gleich nachher unter den in zwepter Linie lesenswerthen zu erwähnen. Auch in den drey besten Jambendichtern trisst Proklos mit der nach Quinctisian (59) von Aristarch seitgesseiten Zahl überein; und schloß sich also ihm wahrscheinlich auch in den melischen und dramatischen Dichtern an: denn

pflichteten, daß die Streftomathie nur aus zwen, und die Eflogen dar-aus in vier Buchern bestanden hatten Benne schlof dieß aus den Borten, womit Photius feinen eigenen Auszug aus den Eflogen a b b r i cht: οἱ μὲν δύο λόγοι τῆς Πούκλου γριμματικῆς χο. ἐν τούτοις. Darnach wollte auch fcon A. Schott, was im Anfange gefagt ift, ἔστι δὲ τὸ βιβλίον εἰς δ σιηρημένον λόγους, in εἰς δύο perans dern. Auch die Ueberschrift des Fragments über Homer sowohl in dem Cod. Ven. als tem Monac. ist Πρόχλου χρηστομαθίας γραμματικής των εls & διηρημένων το ά. Thierich Act Monac. 11, 475 pertheidigt daher diese Zahl, ändert aber ben Suidas unter Profios (Diadochos) περί χρηστομαθίας βιβλία γ' in βιβλία σ'. Diese Uebereinstimmung konnen wir miffen, da wir die Ginerlepheit des Buchs nicht zugeben. Auch die Meynung Seynes, daß der Inhalt des Troissiden Kreises aus den Eklogen sey, hat nichts für sich, alles gegen sich. Wie über dem Artikel Homer die Chrestomathie selbst, so ist sie in der Ueberschrift der Inhaltsangaben genannt: Ποόχλου χοηστο-μαθίας γοαμματικής το δεύτερον (vgl. Thiersch p. 582), und wie jener durch die Darstellung ein Original verräth, so find diese dem Zweck angemeffen und guten alten Argumenten der Tragödien nicht unähnlich. Thrwhitt zur Poetik p. 185 betrachtet daher ohne Anskand den Inhalt der Rypria als fragmentum insigne Proch & The xonστομαθείας, dum adhuc integra esset, excerptum. Mullner p. 87. 92 glaubte, daß wir nur Ererpte aus den Inhalten batten. Sache ift von Bichtigfeit, weil in den Eflogen, beym Ausziehen der Auszuge, auch Misverständniffe entstanden und manches ausgelaffen fenn konnte, mas nicht feblen follte. Freylich konnte auch ein Ab= schreiber ben achten Studen aus Proflos manches willfürlich gufam= mengiehen oder überfpringen: aber ichon die Uebereinstimmung verichiedener Sandichriften ift uns ein gutes Zeichen. Zweifel gegen Hornes Unfichten fpricht auch S. L. Ahrens aus in Jahns R. Jahrbuchern für Philol. 1830 XIII, 193, indem er die Erflärung von Henrichsen do carminibus Cypriis 1828 p. 19 mit Recht verwirft, tag die Worte enigablei und guvantei routois als von dem Ello: genmacher auf Proflos bezogen ju verfteben feven. G. Rot. 37.

naturlich handelte er von biefen eben so wie von ben epischen. Aber schon mas vorliegt reicht zu um bie neulich bezweis felte 30) Bichtigfeit ber Uristophanisch-Aristarchischen Tafeln ju bestätigen: wir feben ihre Bultigfeit noch im zwenten Sahrhunderte zugleich von zwenen ber erften Lehrer aners fannt, und von bem einen fie ben einer fur bas großere Dublicum bestimmten Theorie und Geschichte ber alten Poeffe gu Grunde gelegt. Bugleich zeigt fich ben biefem auch bie Bebeutung bes epischen Enclus noch fur biefes Zeitalter in vol-Iem Licht, indem er ihn in einem Buch über bas Wiffenewurbigste ber Litteratur, ohnerachtet ber Aristarchischen Beschräns fung, bem Somer, bem er felbst nur Ilias und Donffee giebt, als Anhang zugesellt, und fo eine Reihe von verfchies benen Dichtern einschiebt, die ben Kreis, wie er fagt, ausfüllten. Ueber diese Dichter, beren Poeffeen er auszog, fprach er natürlich auch, wie über bie andern; und man fieht es an der Stelle über die Rypria.

Die Art wie Photius über den Umfang des epischen Syclus sich ausdrückt hat zu jenen Misverständnissen hinsichts lich des Stoffs von Anfang desselben und des poetischen Sharafters und Gehalts sogar auch der übrigen Theile den Grund gelegt. Dieser Mann, groß anch als Gelehrter nach den Berhältnissen der Zeit und seines thätigen und bewegten Lesbens, las Dichter gar nicht und die Chrestomathie des Prostlos ist unter den fast drenhundert Schriften, die er beurstheilt und auszicht, die einzige über Dichter: ein Umsstand, der zugleich für die Wichtigkeit dieses Buches spricht, obgleich es nur in Form von Eslogen in das neunte Jahrshundert übergegangen war. Den Grammatiker Johannes Philoponos neunt er einen uaraconovos; und der Unwerth, den für ihn nicht bloß die alte Poesse, sondern auch ihre Litteraturgeschichte hatte, ist klar aus dem Auszuge selbst, den

<sup>30)</sup> Bernbardy Syntar ber Griech. Epr. S. 31. C. F. Ranke de Aristophanis vita p. CVIII (des Plutus von B. Thierich 1830.)

er nach ben zwen erften Buchern abbricht. Und aus biefen notirt er nur die Namen ber funf epischen Dichter und ber bren jambischen, nicht die ber cyclischen und wenige ber mes lifden. Nur von Stafinos ober Segefinos fpricht er, weil ihn angezogen zu haben scheint, baß Somer, eine Person, bie auch Theologen und Sofleuten bes neunten Sahrhunderts immer noch etwas bedeutete, eine Tochter in Enpern verheis rathet und bem Gibam ein Bedicht mitgiebt, 31) - und fo erklart es fich, warum er gerabe auf biefes eine Bebicht bes Cyclus zu sprechen kommt, bas er, als ob er zuerst ben Ras men vernahme, gemiffe Appria nennt. Melische Dichter ers wähnt er nur ben einigen Gattungen, bie ihm merfwurdiger waren, Dithyramben, Romen, Stolien; bafur hebt er uns bedeutende Kabeln, wie von der Delphischen Phemonoe, ber Thrakischen Magd Sambe, dem Athenischen Jungling Symes nåos, aus, und beschreibt umftandlich bie Webrauche ben ben baphnephorischen, tripodephorischen und oschophorischen Lies bern. Richt verwundern barf es und baher, bag er von bem Inhalte bes Cyclus, beffen Dichtwerke zu ben größten Gegenständen bes achten und febenten Sahrhunderts vor unfrer Zeitrechnung gehörten, eine feltfame Befchreibung in hochit ungeschicktem Ausbrucke macht: noayuareveo Jai gebraucht er von ber Darstellung biefer Dichter.

Der epische Syclus also beginnt nach Photius mit ber Vermälung bes Uranos und ber Gaa, welche brey hunsbertarmige und brey rundaugige Sohne erzeugen, 32) geht

<sup>31)</sup> λέγει δε και περί τινων Κυπρίων ποιημάτων, darin oder unter ander n, nicht aufferdem, so daß die Kypria ausser dem Eyclus stünden, wie frühere Gelehrte argwöhnten, obgleich, was aus dem Gedicht erhalten ist, zeigt, daß es ganz vorzüglich in denselben gehört. In dem später entdeckten Auszuge der Kyprien aber bezieht sich der Berfasser im voraus auf den Abschnitt über die Dichter: www περί της γραφής δοτερον ερούμεν, ένα μη τον έξης λόγον νύν έμποδίζωμεν,

<sup>32)</sup> Menn der Bekkersche Tert bier der ursprüngliche ift, so scheint aus Proklos berüber ein Bers des Gedichts in die Feder des Photius aestossen zu senn:

τρείς έκατόγχειρας και τρείς γεγγώσι κύκλωπας,

bas Mythologische von ben Gottern und bas etwa Geschichts liche durch und endigt, aus verschiedenen Dichtern gusammens gesett, mit dem Aussteigen bes Obuffeus auf Ithata und feis nem Tode durch den eigenen Sohn Telegonos. hiernach vermuthete Senne in ber Borrede zu ben von ihm herausgegebenen Fragmenten, baß Genealogieen ber Titanomachie porausgegangen feven. Allein burch biefe auch allein wird ben Worten vollkommen genug gethan; was Photius ben Anfang ber Geschichte nennt, enthielt nothwendig bas Gedicht von ben Titanen, ben Gohnen bes himmels und ber Erbe, unb Beud, bem Bater ber Gotter und ber Menschen, nur bag ber theogonische Eingang ober bas in bas Gebicht verwebte Theogonische in einem eigentlichen Epos in anderm Berhältnisse stand als es in der Hessobischen Theogonie, wie sie ist, zu ber Titanomachie fich befindet. Der Zeit nach ift eben fo richtig die Bermalung von himmel und Erbe als Anfangspunkt angegeben wie ber Tob bes Obnffens als Ende; und gerade die hundertarme und die Rundaugen fpielen im Die tanenkampfe eine hauptrolle. Daß Photius fie allein aus. hebt, ift nicht wunderlicher und mehr auffer Berhaltniß, als ber Schwiegersohn homers und andre Einzelnheiten, Die er anführt. Gine Theogonie, Die ihre Absicht im Sustem und im Belehrenden hat, paßt nicht zu ben eigentlich poetischen Werten bes gangen übrigen Rreifes: auch ift nicht einmal eine befannt, von ber fich aus irgend einem Grunde vermus then liege, bag fie bagu gehort habe. Bare biefer bas gemefen, wofur man ihn hielt, bloß mythologischer, nicht plastischer Natur, fo mußte bie Besiodische, ale bie beruhmteste, aufgenommen werden: und bann ware, ben einem fo viel commentirten Bedicht auch eine hinweisung barauf zu erwarten. Der unfrige schloß fie schon barum aus, weil fie einen andern großen indem nur natidag, aus bem Borbergebenten, anders geftellt und bas darauf folgende Wort in excrovicixeions geandert wurde. Rothmen. dig aber muß tann auch , mit Beyne , abrod fur abig gefdrieben werben.

Namen und dichterischen Sharakter als den Homerischen trug: vermuthlich war sie in der Alexandrinischen und ans dern Bibliotheken mit den übrigen Hestodischen Poesseen verseinigt. Eine Theogonie des Kinathon beruht auf Irrthum; die spätere des Musäos gehörte zum hieratischen Spos. 33) Die Einwendung, die aus einer Stelle des Philon von Bysblos den Eusedius gemacht werden kann, soll unten beseitigt werden. Propertius stellt (II, 1, 19), indem er den weites

33) Das Scholion gut Il. XIX, 127 im Cod. Leid. ben Baldenar Diss. de Schol. in Hom. Opusc. T. II p. 127 über die Titanen und ihren Rrieg, welches in der Befferichen Ausgabe vermift wird, fchließt f iorogia naga Hacodo zat Geogoro. Dfann in der oben ermabnten Abhandlung über die fpflifchen Dichter G. 204 glaubt, Theogenos fen der Berfaffer einer von der Befiodischen verschiedenen, älteren Theogonie und zwar ber fpflischen. Der Zufall im Ramen bes Berfassers und des Werks ware ftark. Ich schreibe Θεοπόμπφ, da ein Theopompos auch zu Il. I, 38. II, 135, XXIV, 428 wegen Mythen angeführt, auch unter den Grammatifern p. III ed. Bekk. genannt wird. Auch ben Erotian Gloss. Hippocr. p. 244 kommt er Λάσιον δθόνιον, ώς Θεόπομπος εν Οδυσσεία και Αστεμίσωρος ό γραμματικός εν ταίς λέξεσι φησί, λινούν υφος σασύ είναι. Der Titel Odvogela ift vermuthlich von dem Theile des Commentars. auf jeden Fall von einer grammatischen Schrift gu verftebn. fo Theopompus in Cypriaco carmine neben Bellanicus (dem Gram: matifer) citirt von Fulgentius I, 2. Eine andre Emendation & Θεογονίς von Mügell de emendat. Theogoniae Hes. p. 475 ift nicht fo klar, als der Bf. mahnt, und Prof. Dfann hat vermuthlich diefe fich nur nicht erlauben wollen. Un die Stelle der Theogonie einen Theo: gonos ju fegen, konnte kaum dem gemeinsten Abschreiber einfallen; und ber Grund: corruptela vero illata eum in modum est, ut diversum fabulae genus ab aliis traditum Hesiodeo temere fuerit admistum, paßt hier gerade nicht. Es zeigt vielmehr auch dieg Richt= Bestodische, daß auffer dem Bestod noch ein andrer Schriftsteller citirt fen. Der Grammatiker Theopompos ift ohne Zweifel der Knidische, ein Freund des Cajar (Strab. XIV p. 969. Cic. ad Att. XIII, 7. Philipp. XIII, 16) δ συναγαγών τους μύθους, Plutarch. Caes. p. 730. In den Fragmenten des Geschichtschreibers Theopompus von Wichers Lugd. Bat. 1829, wo jener p. 18 vorkommt, ift dennoch unter den Fragmenten nicht ausgeschieden, mas nur ihm und nicht dem andern geboren fann, wie das Scholion Il. 1, 38 (fr. 339); denn die andern bevden fehlen. Auch sett vielleicht Tzetes Lyc. 174 (fr. 340), wo er die Theilung der Sonnensöhne Aestes und Aloeus aus Eumelos anführt, irrthümlich Xios zu dem Namen; der des Pindar Ol. XIII, 74, der diefelben Berfe anführt, und der des Aristophanes Ran-220 (fr. 342), welcher die Legende von Ginfegung der Chytren in Athen wortlich aus Theopompos citirt, haben es nicht. Auch in eis nigen andern Stellen lagt fich zweifeln.

Was dann weiter folgt, das sonst über Götter Gesabelte und was Photius, wohl nach Proflos selbst, als zum Theil geschichtlich betrachtet, dieß war in die Kriege von Theben, des Herafles und der Atriden und andere verwebt und in ihnen behandelt. So wenig das Geschichtliche der Heroen eine besondere Heroogonie annehmen läßt, eben so wenig ist aus den andern auf besondere Göttergenealogieen zu schließen.

Daß die Gedichte des Cyclus erhalten und allgemein geschätzt waren, mochte man mit Hinsicht auf die Zustände des fünften Jahrhunderts und die allgemeine Ungenauigkeit der Epitomatoren nicht Unrecht haben auf viele oder die bes deutendsten Gedichte und eine geringere Zahl von Lesern einzuschränken. 34) In das zwente Jahrhundert gerückt, erhält die Nachricht ihre volle Glaubwürdigkeit zurückt und steigt zugleich an Wichtigkeit so viel als in diesem das Studium der alten Litteratur das im fünsten übertras. Pausanias, Clemens, Athenäus, die Issiske Tasel bestätigen die Verbreitung und Geltung des Cyclus in diesen Zeiten. Hadrian zwar war anderes Sinnes: er suchte den Homer zu ünterdrücken und den Antimachos an die Stelle zu sehen. 35)

Geschätzt von der Menge wurden die Gedichte bes Cysclus, wie Proklos hinzufügte, nicht so sehr wegen ihrer Treffslichkeit als wegen der Auseinandersolge der in ihm enthaltes nen Geschichten. Hierdurch sind Casaubon und Salmasins, benen unzählige andre sich auschlossen, verleitet oder bestärkt worden, indem sie wähnten, Proklos spreche den Gedichten

<sup>34)</sup> Wüllner de cyclo p, 21.

<sup>35)</sup> Die Cassins LXIX, 4. Τον γουν "Ομηφον καταλύων, 'Αντίμαχον άντ' αὐτοῦ εἰσηγεν, οὖ μηθε τὸ ὄνομα πολλοί πρότερον 
ηπίσταντο. Aesius Spart. V. Hadr. 16. Libros obscurissimos Antimachum imitando scripsit — eademque jactatione de Homero ac 
Platone judicavit.

bie Trefflichkeit ab, ben Horazischen scriptor cyclicus fur eis nen biefer Alten zu nehmen und andere ber irrigften Unwenbungen zu machen. 36) Gie fetten alfo voraus, bag bie Menge bie bichterifche Bollfommenheit neben einem unterhals tenden oder nuklichen oder zu wissen nothwendigen Inhalte ju schäten pflege ober fie biefen vorziehe. Proflos beurtheilte fie richtiger; er will fagen, daß man diese Dichter, ohne ihre innere Bortrefflichfeit immer einzusehn, allgemein lefe und in Schulen benute bes Zusammenhangs ber Fabeln megen, beren Kenntniß zum Berfteben auch ber neueren Dichter, ber überall verbreiteten Bilbmerte, jedes gebilbeten Gefprachs bamals nothig mar. Er wollte verhuten, bag man feine Inbaltsanzeigen nicht fur die Sauptsache nahme, neben beneu er vermuthlich feine Lehren von den Stylarten und bem Ethis schen und Pathetischen ber Poesie auch auf biese Dichter ans wandte, ba fie einen fo großen Raum in ber Chreftomathie einnahmen.

Der Theil des Eyclus, der die Ilias und Odyssee in sich aufgenommen hatte, sie vorbereitete, verband und fortsetzte, mußte schon durch diesen Zusammenhang mit dem Höchsten der Litteratur und dem Allgemeinsten in Bildung und Unsterricht ein Uebergewicht über den andern erhalten; er bils dete einen Kreis für sich, ders beträchtlich genug war. Doch ist von Absonderung dieses Troischen Kreises nirgends bestimmt die Rede; Proklos schließt im Ansange des Inhalts die Kypria ausdrücklich an ein vorhergehendes Gedicht an, 37) so wie er

<sup>36)</sup> Die Schmach des so verstandenen Urtheils zu mindern, nahm R. B. Müller de cyclo epico p. 11 etwas willfürlich an, daß Photius nicht gerade von allen, sondern nur von einigen dieser Dichter rede. Rissch de Aristotele contra Wolsianos p. 18 (vgl. p. 63) glaubt das Urtheil des Proflos, das nachtheilige und in so sern nicht begründete, dadurch zu mildern, daß es nicht die vollständigen Gedichte, sondern decurtatorum illam (carminum) collectionem angele, eine Sammlung worunter von ihm eben der epische Epclus verstanden wird.

<sup>37)</sup> Έπιβάλλει τούτοις τὰ λεγόμενα Κύπρια, so wie am Schluße wieder: ἐπιβάλλει δὲ τοῖς εἰρημένοις ἐν τῆ πρὸ ταύτης βίβλω Ἰλιὰς Ὁμήρου, μεθ' ῆν ἐστιν Αίδιοπίδος βιβλία πέντε, deren Auszing folgt,

ben ben folgenden die Stelle im Eyclus bemerkt; nur zufällig giebt ein Scholiast des Clemens den Haupttheil für das Ganze, eine Erklärung, die an sich nur unvollständig und ungenau ist. 38) Einigemal wird von Grammatikern, wie wir unten sehen werden, der Ayklos statt des besonderen Gedichts, der Kleinen Ilias, der Epigonen, angeführt.

Aus den Bruchstücken des Proflos lernen wir nur die Titanomachie als das erste und den Inhalt aller die Troische Abtheilung bildenden Gedichte kennen. Dazwischen standen vier Gedichte, Thebais, Epigonen und zwey Herafleen, die sämmtlich als Homerisch nachzuweisen sind. Mehrere Titel in einem mit dem Cyclus übereinstimmenden Zusammenhang enthalt das kleine Borgiasche Bruchstück 39) von einer Gypse

da der der Flias überslüssig war. Hennes Jrrthum επιβάλλει εν τη προ ταύτης βίβλω, statt auf die Kyprien, auf Proflos in einem vorshergebenden Buche der Ehrestemathie zu beziehen und Πιάδα zu schreiben, ist eingesehn von Müller de cyclo epico p. 44, und von Abrens in Jahns Jahrbüchern für Philol. 1830 XIII, 193. Eren so anachher έξης δ' έστιν Πιάδος μιχοάς βιβλία, ferner έπεται δε τούτοις Πιου πεσσίδος βιβλία und συνάπτει δε τούτοις τα του Νόστων βιβλία (συνάπτει Cod. Ven. und Monac. Act. Monac. II, 582, nicht συνάπτεται, wie Müller p. 49 giebt, sondern jenes, so wie

Enifaller, intransitiv genommen.)

38) Schon Jac. Nicolaus Loensis in den Misc. Epiphyll. II, 4, in Gruters Lampas T. V Suppl., theilt die Bemerkung, er fagt nicht aus welder Sandidrift, überfest mit . Cypriaca poemata sunt, quae dicuntur cyclica; continent autem raptum Helenae. Ignoratur porro scriptor horum Cyclicorum, Cyclici autem dicuntur, qui quae sunt circa Iliadem, vel priora vel posteriora ex ipsis conscripserunt Homericis. Doch war das Scholion verftedt geblieben und ben den Unterjudjungen über ben Enclus nicht weiter benugt worden. Dfann in der mebrgedachten Abhandlung im Hermes 1828 machte es G. 218 als neu befannt, aus einer Sandichrift, wie er annimmt, des gebn= ten oder elften Sahrhunderts, mo es gu den Borten & ra Konqueza ποιή μετα γράφας im Protreptifos p. 19 Sylb. in Uncialen benge: schrieben ist. Κύπρια ποιήματα είσι τα του αύαλου. περιέχει δε άοπαγήν Ελένης. ὁ δὲ ποιητής αὐτων ἄδηλος, εἶς γάο ἔστι των πυπλικών. πυπλικοί δὲ καλούνται ποιηταὶ οἱ τὰ κύκλω τῆς Ἰλιάδος η τα πρώτα η τα μεταγενέστερα έξ αὐτών των Όμηρικών συγγράaberres. Die Scholien, jest, nach der Abidvift von Conftantin Schi-nas, im vierten Bande ber neuen Leirziger Ausg. des Clemens gebrudt, wo das unfrige p. 104 übereinstimmend fich findet, citiren p. 115 den Theologen Gregorios und den Libanios, und fonnen noch weit fpater geschrieben fenn. 39) Jest im Mufcum ju Reapel. S. Reapels Untite Bildwerke

tafel, bie burch heeren befannt murbe. 40) Die meiften, Titanomachie, Thebais und die ihr vorangehende Dedipobee, lettere als Werf eines fonfther befannten homerischen Rhaps foben, gehörten zu bem Enclus; feines ift fenntlich, bas ent= Schieden nicht bazu gehort haben konnte. Denn auch die Das nais, zwischen Titanomachie und ben Thebischen Geschichten, hat um fie barin zuzulaffen nichts gegen fich. Die Rachbils bung bes Aeschulus zeigt fie, so wie auch bie Dedipobee, als Gedichte von homerischem Zuschnitte, wie er durch die lles berfichten bes Proflos von einem Theile ber Gebichte und burch Erforschung bes Inhalts, Plans und Charafters auch andrer gefaßt werden muß. Die Annahme, bag bie Tafeln biefer Art zum Gebrauche ber Schüler bienten, ift fehr mahr= scheinlich; ber epische Enclus wurde gur Zeit bes Proflos. wie er felbst fagt, vermuthlich in Rom, noch allgemein gelefen; aus bem zwenten Sahrhunderte, bem vorhergehenden oder dem folgenden, 41) und gefunden in Rom oder der Rach= barschaft ist wohl ohne Zweifel auch bas Fragment; von als lerlen andern alten epischen Bedichten, auffer ben Besiobis fchen, bie man in Rom in allgemeinem Gebrauche gehabt ober nur gefannt hatte, von einer Rulle folder Gedichte, Die man in neue von bem Enclus verschiedene Reihen hatte bringen konnen, von einer befonderen Rlaffe, neben bem eis nen zur Zeit allgemein bekannten epischen Cyclus, worin gerabe biefe Bedichte, und zwar auf einem zu gemeinem Schuls

von Gerhard und Panoska S. 183. Die hier gegebene Erklärung ist nicht richtig, s. Annali dell' instit. archeol. I, 228, wo man auch die vorhandnen ähnlichen Stücke zusammengestellt findet. Eines ist hinzugekommen, Hektors Austösung, in gutem Style, gestochen in R. Nochettes Mon. ined. I p. 49 und in Inghiramis Galeria Omerica.

<sup>40)</sup> Bibliothef der alten Litt. u. R. IV, 43-65. 1788. Hecrens Berfe III, 150-170.

<sup>41)</sup> Paläographische Regeln find hier kaum anwendbar: man könnte die Quadratschrift gewisser Buchstaben statt der neueren runden beliebig beybehalten haben. Einmal ist das O viereckig, EXEIO-NOS ift für Extoros, TATTHI ohne Austassung des I geschrieben.

gebranche bestimmten Täfelchen, begriffen senn könnten, wissen wir nichts. Glaublich genug ist daher, daß die Tafel gesrade den alten epischen Syclus enthielt, und gerade dann, wenn sie für die Schuse bestimmt war, am meisten. Daß ben der Titanomachie hinzugesügt wird, nicht die des Telesis, ist demnach gleich dem Benworte kyklisch, das die Grammatiser der Thebais zum Unterschiede von der des Antimachos geben, und das Negative ben der Unterscheidung hier erklärt sich daraus, daß der Berfasser der cyclischen Titanomachie, wie Athenaus zeigt, streitig war.

hier muß ich mir nun eine und die andere Ginmendung gegen heerens, von vielen befolgte Erflarungen zu machen erlauben. Weder die Bilber mit Benschrift auf ber einen Seite, Geburt bes Dionnfos, Agane mit Mann und Sohn, Ino mit Athamas und benben Gohnen und Autonoe, bann in zwenter Reihe ber Wettstreit Poseibons und ber Vallas. ber Tod ber Kinder ber Juo, noch die schriftlich angegebenen Mythen ber anderen Seite ftehn mit ben Doeffeen, Die uns mittelbar unter ben letteren verzeichnet find, in Berbindung ober in bem Berhaltnife wie die Bilber ber Tabula Iliaca ju ben bengefügten Bebichten, als ber Quelle, woraus fie geschöpft find. Das von Kabretti, Montfaucon und Daffei (im Mus. Veron. p. 468) herausgegebene Tafelchen enthält auf der einen Seite bie Scenen ber Acthiopis und ber Gliuperfis, auf ber Rucfeite Ino, Agane, Antonoc, Gemele und andre Thebische Mythologie. Auf ber Albanischen Tafel mit ber Ruhe bes Beraftes find feine Arbeiten an zwen Caulen geschrieben ohne alle Bilber; fo fonnten bier Gottermpthen burch Bilden mit ben Ramen, ber mythische Stoff bes Epos aber bloß burch die Reihefolge ber Wedichte gur Ueberficht gebracht fenn. Denken laft fich hochstens, bag man bie bem Enclus oder ber Titanomachie vorausgehenden Geschichten, wegn benn jenes alles gehoren konnte, mit bem Inhalte von biefem zu einem muthologifchen Bangen verbunden, und bann

allenfalls auf ber andern Seite ober auch unter den Titeln ber Gedichte auf dieser solche Seschichten abgebildet hatte, die in den Umfang des Eyelus sielen, woben man sich frenslich nach dem Raum eines einzigen solchen Täfelchens auf die Ratastrophen hatte beschränken mussen.

Sodann muß bey ber Ergänzung ber litterärischen Insischen Felde über ihr, bestehend aus sechs Zeilen von je 20—22 Buchstaben, ein andres, vermuthlich von gleichem Umsfange, sich befand, wovon nur je 3—6 Buchstaben erhalten sind, und daß jene unter beyden Columnen herlief, so daß, während sie auf ber rechten Seite fast unversehrt ist, auf der linken mehr davon sehlt als man angenommen hat. Dieß wird anch durch den Zusammenhang bestätigt. Das Ganze ist, so viel ich sehen kann, mit einigen Berichtigungen, die ich ansühren werde, und den nöthigen Ergänzungen dieses:

θαφ τοῦ ['Αθηνᾶς δὲ φευγούσης τὸν]
τατω 'Ήφαιστον, καὶ μὴ προσδ[εξα]
νονεν μένης τὸ λέχος, τῆς γον[ῆς]
ανον ἐπὶ τὴν γῆν πεσούσης, ἐπὶ 5
οιανπε τὴν γεννᾶται Ἐριχθόνιος.
τερο Πρὸ τῆς ἐρίδος 'Αθηνᾶς πρὸς
ναεν Ποσειδῶνα πρόκειται τάδε.

Τιτανο]μαχίαν , οὖχ ἡν Τέλεσις ὁ Μηθυμναϊος ἐποίησεν .....]ἔπεσιν , καὶ Δαναϊδας ΕΦ ἐπῶν, καὶ τὸν 10 ᾿Αμαζόνων πολεμον καὶ τὴν Οἰδιποδείαν τὴν ὑπὸ Κιναίθωνος τος ῦ Χίου πεποιημένην τιθέν]τες, ἐπῶν οὖσαν ΕΧ, ὑποθήσομεν Θηβαϊδα, ὰ πεποιηκέναι ᾿Αρκτῖνο]ν τ[ὸ]ν Μιλήσιον λέγουσιν, ἐπῶν ὅντα ΘΡ παδύ ταύτηι δὲ

ov Avnaor[04 15

Den Ton des Schussehrers meynt man zu vernehmen in dem verhüllenden un noordesauerns to dexos (wie ich um so sichrer aussülle, da von dem A ein Strich erhalten ist), in

bem υποθήσομεν, etwa auch in bem πρόκειται ber Note, baß bie Erzeugung bes Erichthonios bem Streite mit Poseibon vorausgehe. 42) Die Worte 3. 5 eni the maren aus Berfeben wiederholt und find, wie gewöhnlich, durch Puntte, boch nur über bem THN, geloscht. In bem ersten Titel 3. 9 habe ich den Genitiv in den Accufativ verwandelt, in welchem alle andern ftehen. Mehrere andre Fehler fommen vor, SXEIONOS für EXEIONOS, EPIPOONIOS (SETS fann die wirkliche Aussprache senn.) Aus der Zeile 12 noth= wendigen Erganzung von 20 Buchstaben folgt, daß ungefahr eben fo viele in ben andern Zeilen zugesett werden burfen. Die größte Schwierigkeit macht von 3. 10, ba auffer dem Megimios, cher von Sesiodos als von Kertops dem Milesier, ber hier nicht mahrscheinlich ift, tein befannter Titel bazu paßt. Aber es paßt τον 'Αμαζόνων πόλεμον, da Suidas uns ter ben homerischen Gedichten nach Ilias und Donffee voranstellt 'Aualovia, von dem Amazonenfrieg in Attifa auch ber Anfang erhalten ift; und es laßt fich benken, baß Thes feus, ber ja fruhzeitig auch mit bem Abrastos ber Thebais in Berbindung gefett murbe, mit Rudficht auf Athen im Coclus ben Borrang erhielt. Die Amazonia ben Guibas erhalt eine große Wichtigfeit burch bie Beschaffenheit ber übrigen jugleich bort aufbewahrten Titel, lauter bedeutender epischer Pocheen auffer geringfügigen Scherzgedichten und ben Somnen. 43) Weit gewagter mare ce tov zu feten, etwa tov Olyadias adword, ben welcher auch Rreophylos genannt fenn follte. Eigen ift, bag allein ben biefem Bebichte bie Bahl ber Berse nicht bengefügt ift. Im Folgenden ift, wie es

<sup>42)</sup> heeren will περί της έρίδος, von bem Streite miffen mir, bie Ergablung bann felber folgend an ber rechten fehlenden Geite-

<sup>43) &#</sup>x27;Αναφέρεται δὲ εἰς αὐτὸν καὶ ἄλλα τίνα ποιἡματα, 'Αμαζονία (fo Gaisford), Ἰλιὰς μικρά, Νόστοι, Ἐπικιχλίδες, Ἡθιέπακτος ἥτοι Ἰαμβοι, Βατραχομυομαχία, 'Αραχνομαχία, Γερανομαχία, Κεραμίς, 'Αμφιαράου ἔξέλασις, παίγνια, Οἰχαλίας ἄλωσις, Ἐπιθαλάμια, Κύκλος, Ύμνοι, Κύπρια.

scheint, ber Schreiber von OnBaixa, worauf dera enov schließen lagt, auf die üblichere und von einem Bedicht auch richtigere Form gefallen. Gin andres Neutrum, wie in Kinoia, hier einzuschieben, erlaubt ber Raum nicht; auch paßt feins ber bekannten in die Folge ber Bedichte. Offenbar irrig aber ist die auch von Enchsen 44) u. a. angenommene Erflarung, welche Heeren gewagt hat, daß orra auf den Mems non ober die Aethiopis gehe. Weber ift bie Bezeichnung Memnon in irgend einer hinficht analogisch, noch die Stellung ber Aethiopis unmittelbar nach Dedipodee und Thebais wahrscheinlich. Auch murben die funf Bucher ber Aethiopis, in 9100 Berfe vertheilt, größer ausfallen als irgend andre bekannt find. Wenn ber Milefische Dichter, beffen Rame ausgefallen, wie Beeren glaubt, Arktinos war, fo muß biefem zu ber Zeit auch die homerische Thebais, die fonst Reonteis chos ben Ryme in Anspruch nimmt, zugeschrieben worden fenn. Allerdings mußte ein Dichter, bem biefe Ehre wiber= fahren fonnte, ein fehr beruhmter fenn, und wir fennen aus Milet namentlich nur noch ben Kerfops, welchen schon bas N bes Accusative ausschließt. In bem Ueberbleibsel ber benben letten Zeilen ift IIMAP, mit bem Zeichen ber Bahl über M und A, vermuthlich verschrieben, EIIIN AT (4400), wie heeren bemerkt hat; Lykaon aber gewiß nicht ber Rame eines Gebichts, schwerlich auch ber eines Dichters, fondern ber Bater eines Dichters gewesen, 45)

Die Reihefolge der Gedichte des epischen Exclus ist hiernach folgende: Titanomachie, Danars, Amazonia (auch Atthis), Dedipodee, Thebaïs (oder des Amphiaraos Ausfahrt), Epigonen (oder Alfmäonis), Minyas (auch Phokaïs, das Phokäische Gedicht), Dechakias Einnahme, Rypria, Ilias, Acthiopis, Rkeine

<sup>44)</sup> Quint, Smyrn. p. LX. G. B. Ninich Hist. Hom. I p. 121.

<sup>45)</sup> Einem Samier Lykaon legt Boethius die Erfindung des Heptachords bep-

Ilias, Iliuperfis, Roften, Obuffee, Telego.

Die Radmea und, Ilion ragen in diesem Ganzen hoch herver über alles andre. Hesiodos in den Werken und Lagen nennt von dem göttlichen Geschlecht heroischer Manner, von den Halbgöttern des vierten Weltalters statt aller andern die, welche Krieg und Feldschlacht ben der siebenthorisgen Thebe und vor Troja dahingerasst, und mit großer Besdentung stellen noch die Kömischen Dichter diese benden Kriege zusammen. Lucretius (V, 327) sagt:

Quur supra hellum Thebanum et funera Trojac, non alias aliei quoque res cecinere poetae? Horatius im Bricf an die Pisonen (146):

Nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri, nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo.

Propertius (II, 1, 19) sest in kurzem Umrise der epischen Poosse diese benden Liederkreise zwischen die Titanomachie, die er nach einer Stelle der Odyssee (XI, 314) bezeichnet, und den Perserfrieg, mit Hinsicht auf Chorilos.

Non ego Titanas canerem, non Ossan Olympo impositum, ut coelo Pelion esset iter; non veteres Thebas, nec Pergama nomen Homeri, Xerxis et imperio bina coisse vada.

In ähnlicher Absicht sind im Euler (27) Gigantomachie, der Kentauren und der Lapithen Krieg und der Persische zusams mengestellt, woraus man zugleich sieht, daß der epische Eysclus der Grammatiker Leser und Dichter nicht in Beschränskung hielt. Eine aus dem Eingange der Kypria abgeleitete Fabel fast den Thebischen und den Troischen Krieg unter dem Rathschluße des Zeus die Erde von der Last der Mensichen zu erleichtern in eins zusammen. 46) Auch sinden wir den Ramen Homers keinem der cyclischen Gebichte, Ilias

<sup>46)</sup> Ueber bie Anria in E. Zimmermanns Zeitschrift fur bie 211. terthumswiffenschaft 1834 G. 28 f.

und Odyssee ausgenommen, långer und håusiger beybehalten als der Thebais. Zwischen ihr, nebst ihren Seitenwerken, und der Troischen Reihe stehen nur die benden Herakleen, der Minyerkrieg nemlich und Dechalias Einnahme; zwischen ihr und der Titanomachie die Danais und die Amazonia, des Theseus Amazonensieg in Attika, daher auch Attikis genannt.

Eher als über eine größere Ansbehnung bes epischen Kreises könnten wir darüber zweiselhaft senn, ob die genannsten Gedichte, wenigstens von Anfang, alle darin aufgenommen gewesen, nicht eines oder das andre wegen des engen Zusammenhangs der Geschichten, wie die spät geschriebene Telegonee, oder aus Rücksicht auf den Stoff und den Ort, die es betraf, wie die Danais, die Amazonia, später hinzugezählt worden sen. Die Telegonee und die Danais sind ben Suidas unter den Homerischen Gedichten wieder ausgeschies den oder doch nicht aufgesührt.

Bon alterthumlichen Sagen, auch der bedeutendsten und phantasiereichsten Art, wie die von Perseus, von Jason und Medea und andere sind, bis zu entwickelter, durchgesbildeter, groß und wohl angelegter, von Idee und Charafterbichtung belebter und weitausgedehnter Poesse, zu einem eigentlichen Epos aus dem Zeitraume der Homerischen Sansger, ist ein großer Sprung. 47) Die Melampodee, ein bedeutendes Gedicht Argivischer Sage, war Hestolisch. Der Aezimios wird zwar von Apollodor dem Milesser Kerkops bengelegt; von andern aber auch als Hestolisch erwähnt. Die Korinthiafa von Gumelos unterschieden sich wohl

<sup>47)</sup> Gothe schreibt an Schiller III, 84: "Im Epos ist es gerade umgekehrt als im Trauerspiel (wo das Schickfal oder die blind führende entichtiedene Natur waltet); bloß der Berstand, wie in der Obrsice, oder eine speckmaßige Leicenichaft, wie in der Jlias, sind epische Agentien. Der Zug der Argonauten als ein Abentheuer ist nicht erich." Daß im Epclus Argonautika aufgenommen gewezen, blieb felbst fur Wullner de cylo ep. p. 65, der ihn doch sehr ausstehnte, zweiselhaft.

nur wenig von der genealogischen und logographischen Gatstung des Hesiodos, Karkinos, Associa, Kinakhon, Chersias, des Eumelos selbst, die in ihrer Berschiedenheit von dem idealischen Epos und nach ihrer sehr wichtigen Beziehung zu den Anfängen der Geschichte oder dessen, was dafür lange Zeit galt, eine abgesonderte Behandlung sodern. Eben so die Phoronis, die zu Strabons Zeit verschollen war. Die Europe ia oder Europe des Eumelos und Stesichoros, wenn auch die Fabel von Kadmos abentheuerlich genug war, scheint ebenfalls nichts heroisches gehabt zu haben.

In der Erflarung und Berknupfung ber Angaben, die und über die einzelnen Bedichte, fparlich genug, vorliegen, bedeutend zu irren ift feine Gefahr. Erfaffen wir bennoch ftatt bes Wirklichen ein Scheinbild, fo ift es nicht burch Schuld eigner Ginbilbung, fondern in bem Materiale ber Uns tersuchung felbst mußte ber Irrthum liegen, und er mußte barin, ba es von fehr verschiednen Punkten her eingesammelt ift, auf eine bamonische Urt eingefloßt fenn. Allerdings befinden wir uns in diesem Theile ber Litteraturgeschichte nicht in einem fo lichten Raume, bag wir Zeugniffe auch gu bes richtigen ober gang zu verwerfen berechtigt maren. hiernach schen wir benn einen Theil ber Poeffeen bes Enclus zwischen bem Namen homers und andern, befannten oder unbefannten, Berfaffern schwanten, die Thebais, die Epigonen, die Rys pria, bie Kleine Ilias, bie Roften, Dechalias Ginnahme, Die Amazonia, bagu bie Symnen, insbesondre ben Delifden, ben Margites, Die Batrachomachie, Die Kerfopen und einige andre, vermuthlich fehr fleine fcherzhafte Gebichte; einen Theil, und barunter mehrere auch von jenen, unter verschies benen Dichtern freitig, Die Titanomachie amifchen Arftinos und Eumelos, Dechalias Einnahme gwischen einem Salitars naffer und zwen Appriern, Die Rleine Ilias gwifchen Rinas thon, Rreophylos, Thestoribes von Photaa, Diodoros von Erythrä und Lesches bem Lesbier, Die Roften zwischen einem

Rolophonier, Agias von Trozen und Eumelos von Korinth Schwebend. Wir feben ferner unter benfelben Dichternamen mehrere Bedichte zusammentreffen, unter bem bes Arftinos Aethiopis und Gliuperfis ohne Wiberspruch, und zweifelhaft Titanomachie und Thebaid; unter bem bes Samifchen Rreophylos Dechalias Einnahme und Rleine Ilias; unter bem Rinathons, bes Chiers, Lakedamoniers, und wie es Scheint auch Rorinthers und Sprakufers, Diefelbe, Die Telegonee, Die Debipobee, Die Beraklee von Dechalia, ben Delischen humnus; unter bem bes Eumelos Titanomachie und Roften. Dichter Dorifcher Staaten, wie Eumelos, Agias, ein ungenannter von Salifarnag und Engamon treten auf im Rreife ber Homerischen Poesse, wie die Dorer Herodot und Sippos frates und fpåt noch Arethos aus Rappadofia Jonisch Schries ben; bren werden und fogar unter Dorifcher namensform bekannt, Stafinos, Agias und Eugammon. Die betheis ligten Orte find die Meolischen Stadte Reonteichos ben Ryme, Boliffos auf Chios, Mitplene und Porrha auf Lesbos; Die Jonischen Milet, Samos, Chios, Jos, Photaa, Kolophon; bann halifarnag, eine Stadt bes Dorifden Bunbes, die Uttische Salamis in Enpern, Sparta, Trozen, Korinth, und spåt Ryrene. Es ergiebt fich von felbst ber Bug ber Poefie von Uffen und feinen Infeln her nach bem Deloponnes, und von Korinth nach Sprafus gleich ben ber Brundung biefer Stadt. Rinathon als Lakedamonier von Geburt ift nicht wahrscheinlicher als daß in Korinth die Titanomachie und bie Nosten entstanden waren, oder daß homer die Thebais in Theben, wie man fagte, gefungen hatte. Fur bas eigents liche Griedenland bleibt mit Grund nur Agias von Trozen, ober Segias, der mit Segesinus, dem Dichter ber Atthis (ober Amazonia), derfelbe zu fenn scheint, durch die Nosten und die Atthis als wahrscheinlicher Homerischer Dichter übrig. In welchem Berhaltniffe zur homerischen Runft einige andre epische Gedichte von unbefannter Zeit gestanden haben, ift nicht auszumachen.

# IV. Ein früherer epischer Cyclus als der Zenodotische ist nicht bekannt.

Molf behauptet in den Briefen an Heyne (S. 56), daß "der berühmte Cyclus epicus lange vor den Alexandrinischen Grammatisern eine ähnliche Redacstion erhalten habe wie der Homer unter den Pissistratiden," und er möchte gegen Heyne geltend machen, daß diese Bermuthung schon in den Prolegomenen p. 126 und p. 167 ausgedrückt sey, was nicht einmal gegründet scheint. Der Annahme selbst, die in so manchem Betrachte durchaus unwahrscheinlich ist, sehlt es, wie ich zu zeigen hosse, an jeder Spur eines Belegs. Aus den Borlesungen über die Geschichte der Griechischen Litteratur (S. 177 f.) ist ersichtlich, daß die Annahme bey Wolf von seiner Borstellung abhieng, daß "durch Pissstratus Homer seine compages erhalten habe," und auf Misverständniß des Aristoteles und des Kallimachus sich stützte.

Wie groß ber Irrthum gewesen, wenn man biese Untersuchung an Dionysios von Milet aufnüpfte, wird weister unten sich zeigen.

Mehrere haben noch neuerlich gemeynt, daß Aristoteles unter zozdog einen Kreis von gewissen Dichtern begreise, wie A. Schott (Obss. human. II, 1) annahm. 49) Die beyden Stellen aber, worin dieß gesucht wird, enthalten etwas ganz anderes. Nach ber einen (Analyt. post. I, 12, 10) er de

<sup>49)</sup> Willner de cyclo epico p. 5. Nigich Indagandae per Homeri Odyss. interpolationis praeparatio P. 1 1828 p. 51. R. B. Miller de cycl. ep. p. XII. 8. 15. 30. Henrichjen de carm. Cypr. p. 28 verwirft diese Erklaung und erkennt an, daß Aristoteles die Sichter des Epclus nur einzeln, nicht als cyclische ermähne. Diann über die koll Dichter S 191 erklart wenigstens die erste der Aristotelischen Stellen, obgleich er die Beziehung zwischen ihr und der andern, worm Kreis den inneren Zusammenbang bedeuten konne, nicht längnet, sur uwerständlich ohne die Aunahme, daß eine gewisse Art der Poesse gewesen sey, welche den Namen eines Kristos subrte, laßt aber unentschieden, ob darunter der epische Eyclus zu verstehen sey.

τοίς μαθήμασιν ούκ έστιν δμοίως ὁ παραλογισμός, ότι τὸ μέσον έστιν αξί διττόν · κατά τε γαο τούτου παντός, καὶ τοῦτο πάλιν κατ' ἄλλου λέγεται παντός, τὸ δὲ κατηγορούμενον οὐ λέγεται πῶν, ταῦτα δὲ ἐστίν οἶον δρᾶν τῆ νοήσει. έν δὲ τοῖς λόγοις λανθάνει. ἄρα πᾶς κύκλος σχημα; ἄν δὲ γράψη, δήλον. τι δέ; τὰ ἔπη κύκλος; φανερον ὅτι οὐκ Forev - 50) wurde man nicht wissen, daß ra Enn zunächst Die Homerischen und ahnliche Gedichte find, 51) zeigte es. nicht bie andre (de Sophist. elench. I, 10, 2), wo es heißt: έστι δε δ μεν του σιγώντα λέγειν εν τη άντιφάσει, ουκ έν. τῷ συλλογισμῷ, ὁ δέ, ἃ μὴ ἔχοι τις, δοῦναι ἐν ἀμφοῖν, δ. δὲ ὅτι ἡ Ὁμήρου ποίησις σχημα διὰ τοῦ κύκλου ἐν τῷ συλλογισμώ. δ δε εν μηδετέρω αληθής συλλογισμός. Sie find. es aber barum weil fie eine Sandlung zum Mittelpunkt bas ben, von der alles abhångt, um welche fich alles herumdreht, burch welche jedem Theile seine Stelle unverruchbar bestimmt wird, einen absoluten Anfang, eine Mitte, ein Ende, bas aus dem Anfang nothwendig erfolgt und daher, indem es nichts hinter fich hat, in ihn gleichsam zurucklauft, wie bie Poetif (c. 7. 8) lehrt, ohne gerade bas Bild bed Rreises zu gebrauchen, bas wir dort als ein in der Schule gebräuchlis ches fennen lernen. Dun ift nicht jeder Kreis eine Rigur, ber gezeichnete mohl, aber ber epische nicht, wie es in ber erften Stelle heißt; wenn alfo wegen bes Preifes bas Gebicht, die Homerische Voeste eine Figur genannt wird, so ist im Spllogismus ein Fehler. 52) Allerdings kann bie Abgeschlose senheit zur Totalitat ober bas Runde und Gange eines Werks, wenn ,der Anfang mit bem Ende fich in eins zus

<sup>50)</sup> Die Worte des Themistius zu dieser Stelle sind: ελ δε λεγεται καὶ έπη τινὰ κύκλος, άλλ' οὐκ έξ ταύτα κύκλον ὑπολαβείν τὸν γεωμέτρην ὁ τοῦ κύκλου λόγος.

<sup>51)</sup> Alfo ra em nicht gerade die erifchen Godichte überhaupt, obne Ausnahme; sondern die Godichte, von denen man in dieser Besiehung reden kann, die ihr wist.

<sup>52)</sup> Salmasus Solin. p. 597 emendiri so schlecht als treist (non conjicio, sed assirmo) δτι ή Εδμήλου ποίησις σχήμα.

fammengieht," nicht vollkommner erscheinen als unter bem Bilbe des Rreises: und die eigentlich homerischen Voesieen. Ilias und Donffee, gieht Ariftoteles in ber Poetit in Diefer Hinsicht allen andern vor und stellt sie namentlich (23, 7) ben Anprien und ber Rleinen Ilias, in fo fern beren Gin= heit, ben einer vieltheiligen Sandlung, weniger ftreng und einfach fen, entgegen. Die Glias nimmt Aristoteles auch fonft zum Benspiel. 53) Die Zusammenstellung Poeffe, Kreis, Kis gur ift ahnlich ber ber Sprache und ber Linie in ben Rates gorieen (4), ber Bahl und bes haufens in ber Metaphosik (VIII, 3) und so mancher andern berselben Natur, die bem Aristoteles eigen find. Rreis sind ihm auch die menschlichen Dinge und alles, was naturliche Bewegung, Entstehung und Untergang hat; auch bas "organisch Bewegenbe, wie bas Ges Ient, wo Unfang und Ende baffelbe ift, Bewegung und Stills stand in eins fallt." 54) Propertius sagt (III, 1, 39) carminis interea nostri redeamus in orbem; und Schiller schreibt an Gothe (VI, 38), ber lette Act seiner Jungfrau von Dr= leans erflare ben erften, und fo beiße fich bie Schlange in ben Schwang. Auch von ben Pinbarischen Gefängen, beren Einheit und funftvolle Composition er mit so viel Ginsicht und Liebe entwickelt, gebraucht Diffen gern bas Bilb bes Rreises. 55) Bon Verioden ist est nicht weniger treffend. 56)

<sup>53)</sup> Metaph. IV, 24. ωσπερ έχ τοῦ δλου τὰ μέρη καὶ ἐχ τῆς Τλιάδος τὸ ἔπος καὶ ἐχ τῆς οἰκίας οἱ λίθοι. VIII, 6 ὁ ở ὁρισμος λόγος ἐστὶν εἶς οὐ συνθέσμω καθάπερ ἡ Ἰλιάς, ἀλλὰ τῷ ἔνὸς εἶναι.

<sup>54)</sup> Zenes Phys. auscult IV, 14, de anim III, 10 extr. dieß de anim. III, 10, 8. Mechan, c. 1. κυκλφι και έξ άλλήλων δείκνυσθαι Anal. pr. II, 5. post. I, 3.

<sup>55)</sup> So T. I p. LXIX — ut orbes existant et ambitus rerum, p. LXXII orbium initia cet. Pyth, I p. 161 orbem suum conficit carmen.

<sup>56)</sup> Ernesti Lex. technolog, Gr. rhot. p. 191. Demetrius ένταῦθα τῆς περιόδου μὲν ὁ χύχλος ἐχλύεται. Neußerlich oder bloß formal genommen wurde dann auch eine Periode oder ein Bers so genannt, die mit demselben Bort ansiengen und endigten, wie Ik. X, 465. XIII, 546. XVI, 56 vgl. Eustath. Hermogenes de invent. 1V, 8.

Daß bey Aristoteles von einem inneren, nicht im ausseren Zusammenhang erkennbaren Kreise die Rede sey, sah Phistoponos ein; darum versiel er, da man zu seiner Zeit ahnsliche Epigramme absichtlich machte und xuxxovs nannte, auf das Homerische Epigramm Xuxxy nagGévos, das in so fern rund sey als alle fünf Verse sich versehen lassen ohne den Sinn des Ganzen zu ändern.

### V. Kyklos als Zusammenstellung, Jubegriff, Auszug, System, Handbuch.

1. Anklos des Phanllos, mythologisch.

Aristoteles in der Rhetorik (III, 16), wo er von bem Mage und ben Bedingungen ber Ergahlung in Gerichtsreden fpricht, fuhrt auch diefen Kall an: "Ere nengaqueva det as γειν δσα μή πραττόμενα ή οίκτον ή δείνωσιν φέρει. παράδειγμα δ 'Αλκίνου απόλογος, δτε πρός την Πηνελόπην έν έξήχοντα έπεσι πεποίηται, καὶ ώς Φάϋλλος τὸν κίκλον, καὶ ο έν τῷ Οἰνεῖ πρόλογος. In der Douffee (XXIII, 310-37) wird in 27, nicht in 60 Berfen (weghalb Bictorius roiazorra fchrieb) berichtet, wie ber Inhalt ber vier gangen Gefange, welche bie Alfinooderzählung bilden, ber Penelope von Douffeus ergahlt worden fen, ber in ber wirklichen Ergahlung ober ber Ausführung Mitleib und Erstaunen erregt, blog angegeben aber nicht ruhren fann noch foll. Im Prolog bes Deneus von Euripides trug, wie ber erhaltene Anfang verrath, Diomedes die Geschichte ber benden Thebischen Kriege, ausammenhängend (wie Untimachos), wenigstens so viel sie sein und seines Baters Schickfal angiengen, von ber Seprath bes vertriebenen Tydeus mit der Tochter des Abrastos bis zu seiner eignen Rudfehr nach Ralydon vor. Bon gleicher Beschaffenheit nun muß ber zwischen benbe Geschichtsauszüge gestellte zundog bes unbefannten Phanllos gewesen senn, mehr Inhaltsangabe ale Auszug, mythischen Inhalts und hochst

wahrscheinlich auch in Berfen gleich den benben andern Benfpielen. Auch heroische Mythen, schicksalvolle und zusammens hangende Begebenheiten barf man nach ber Busammenftellung ther vermuthen als Gottergeschichten; endlich, da es ein felbstånbiges Wertchen und bie Behandlung fehr gebrangt war, einen weiten Umfang bes Stoffs, ein Banges in feiner Art. Mufig mare jede weitere Bermuthung über Die Bufams mensetzung dieses Mythenabriffes und leichtfinnig die, bag er gerade dem Rreife, welchen die homerifche Poeffe burchlief, oder etwa dem der Troischen Kabeln gefolgt fen. Konnte er nicht eben so gut die der Tragodie geordnet umfaßt haben? Rlar aber ift, baß ein folder Abrif in Berfen und zu einem memorialis liber, etwa zu einem Schulbuche bestimmt fenn konnte, wie die rhetorischen Berse bes Enenos, 57) bes Theos beftes, 58) die UBC Tragodie bes Rallias, Die Difaardische Avayouph the Eddados in Jamben. 59) Die Bucher ber Les bendregeln in Versen von Hessodos, Simonides von Amora gos, Photolides und Theognis hatten die Gewohnheit bes grundet, burch Denkverse zu unterrichten; die Ausbehnung diefer Form auf allerlen Gegenstände hat nichts befremdlis ches. Bermuthlich war bem Buchlein von Phayllos noch ein Titel bengegeben, wie z. B. zundog n negl widow, mit ber naheren Bestimmung burch ein Abjectiv. Die Worte bes Aristoteles, die den Benspielen vorangehn, find ohne diese felbst nicht verståndlich und mahrscheinlich verdorben. Den Sinn bruckt Goulfton in feiner Ausgabe (Lond. 1619) gum Theil richtig aus: Praeterca narrare oportet tanquam actas et transactas res illas, quaecunque, dum ita exponuntur, quasi jam agantur, aut miserationem aut indignationem lectoribus minime afferant. Da der Kyfles des Phayllos uns

<sup>57)</sup> Plat. Phaedr. p. 267 a.

<sup>58)</sup> Theodeftes von Phaselis, der Zubörer des Platon, Aristotes les, Ssofrates, schrieb τέχνην ξητοφικήν εν μειρφ. Said. Endoc. p. 230.

<sup>59)</sup> A. Buttmanni Quaestiones de Dicaearcho Numburgi 1832 p. 59-

befannt war, fo hat ein Abschreiber, welchem mehrere Ausgaben folgten, xuxlov in Kuxlona verwandelt. 60) Selbit Wolf erklarte fich hiefur, und zwar barum, weil ber Enclus fich nicht in einen folden Auszug habe bringen laffen, ber epische nemlich, ber ihm als ber einzige vorschwebte. 61) Bare biefer vorhanden gewefen, fo ift nicht abzusehn, warum man nicht den Inhalt in Versen, wie ben so mancher Tragodie geschehn, hatte angeben tonnen: aber eine Epitome bes epischen Enclus wurde nicht schlechthin zuzlog genannt werden, diefer mußte benn eine gemein befannte Sache gemes fen fenn, etwa wie Ilias bes Phayllos einen Anszug. wennt biefer zur Zeit gang und gebe mar, bezeichnen fonnte. welche Geschichten ber Knklop, und wem gur Nachricht, in einem Prolog etwa, er folde erzählt haben mochte, baran hat man nicht gebacht. Noch unglücklicher waren andre Erklärungen. 62)

- 60) Räher lag rov Kunvov, da Kyfnos von Stefichorus, von Ae-Scholus und Achaus, und von Alexis bekannt ift. Auch haben bev Athenaus VI p. 270 c die Abschreiber den Krknos des Achaos in xú22.000 verschrieben, und anderwarts, wie Gaisford Hephaest. p. 18
  anführt. Ben Athen. XI p. 477 d ist xúxlov in Kúxlovos verdorben morden.
- 61) In dem Brief an Bater in beffen Animadv. in Aristot. rhet. p. 215. Er fest hingu: Ita vero antiquissimus testis cycli epici perit, nec majorem ejus rei auctoritatem alter locus Aristotelis habet de Elench. Sophist. c. 10, quem ut ipsum locum, nisi me fallit memoria, Schwarzius indicavit. Auch Dfann a. a. D. G. 194 nimmt den Kuzdwaa einer Sandichrift an und ichlägt dazu den des Philo= renos vor, obgleich dann ein gewöhnlicherer Rame durch einen feltneren verdrängt feyn murde.
- 62) Buhle belehrt und: Phayllus unus fuit ex poetis cyclicis, qui Antehomerica et Posthomerica carminibns epicis conderent. Ein Recensent in Seebodes Rrit. Bibliothek 1830 G. 183 versteht den epis fchen Epclus, und ein andrer in der Jenaischen Litt. Zeit. 1830 St. 67 6. 50 (der übrigens in den benden andern Ariftotelischen Stellen den "rhetorischen" Ginn des Worts zuzlog anerkennt und taher die Zusammenftellung eines epijchen Enclus in die Zeit der Alexandriner fest) ben berühmten Laufer Phayllos, der den zunlog des Diaulos nicht schneller durchstiege, als die an Penelope gerichtete Wiederholung die lange Alfinoussatel durchsliege. Nicht eine Wiederholung lesen wir, sondern nur die Meldung daß sie geschehn sey, Schritt vor Schritt, wie die erste Erzählung. Auch bedeutet zuzlos nicht den Diaulos, obwohl den Römischen Sircus, wie denn Husche in der Anthologie

Der Name Phaylos oder Phayllos, von Phaon, kommt noch einigemal vor. 63)

### 2. Ruflos des Ariftoteles, litterarhiftorifch.

Nach dem Leben des Stagiriten, welches Menage zum Diogenes bekannt macht (p. 202), schried Aristoteles χύκλον περί ποιητῶν γ΄, was Menage passend verbessert χύκλον η περί ποιητῶν γ΄, Fabricius hingegen (B. Graec. III, 396) weniger wahrscheinlich in zwey verschiedene Schriften trennt. Diogenes führt nur an περί ποιητῶν ά β΄ γ΄, der Anonymus des Nunnessus (bey Buhle Vol. I p. 54) dialogum de poetis. Das Leben des Menage hat zugleich περί ποιητῶν γ΄ und weiter unten χύκλον [η] περί ποιητῶν γ΄. Daß diese beyden Titel nur Ein Werk angehn, ist leicht zu denken; der eine ist vollständig, der andere abgekürzt, und wegen dieser Bersschiedenheit sind beyde aufgenommen, wie in den Schriftens verzeichnissen öfter geschehen. Eigentliche Titel, wie hier χύκλος, sind nicht leicht, gleich Schriften, untergeschoben wors

be Bosch ad Agathiae procem, p. LXXV zeigt, das Agathias ben dem Titel χύχλος τῶν νέων ἐπιγοαμμάτων in sieben Büchern (welschen Jacobs Proleg. ad Anthol. Gr. p. LXXVII anders erstart) den Eircus und dessen sieben Umläuse im Auge hatte. Freusich hätte Husch den Eircus der neuen Epigramme nicht auf den epischen Euchs anwenden sollen. Richtig verstand Müller de cyclo p. 18. Quo tempere hic scriptor (Phayllus) vixerit, mihi incognitum, — Secundum exempla apposita imaginem cycli Phaylli nobis singere possumus. Excerpserat enim omnes res gravissimas et tam contracte paucisque verbis narraverat, ut Homerus ipse omnia quae nono libro Odysseae et sequentibus de Ulysse exponit (ἀπόλογοι Δλεινόου nominantur) in XXIII l. sub sinem Ulyssem Penclopae referentem facit.

63) Der Wettlaufer Phayllos aus Kroton Herod. VIII, 47. Arissische Ach. 214. Jacobs Epigr. App. n. 297. Zenobius VI, 23. Maximus negi xaraqx. 428. Eustatbius ad Dionys 569. Der Feldberr der Phofeer im beiligen Kriege, Demosthenes b. Harpocr. Atbenäus VI p. 232 e. XIII p. 605 a. Strab. IX, 3, 8 p. 421. Diod. XVI, 36. Parthen. 25. Pausan. X, 2, 4. Der angeblich durch eine Evenin zerrissene Tyrann von Ambrasia, Ovid. in Ib. 504. Acl. H. A. XII, 40. Anton Lib. 4 mit der Note von Kloß; der Beschlsbaber unter Garzsveis bev Polyd. V, 72; eine komische Person Phayllos bey Alexis, Athen. VIII p. 338 d.

den. Auch Auswahl, Kanon fann hier aus xuxlos nur durch ein verschrobenes Urtheil gemacht werden.

Diogenes VIII, 57 und Athenaus XI p. 505 c citiren έν τῷ περί ποιητῶν; jener aber auch II, 46 'Αριστοτέλης έν τρίτφ περί ποιητικής, und ebenfo Plutarch vom Leben homers c. 3, wo er die Sage von Jos über homers Beburt baraus anführt. Bermuthlich ist bieß lette, wie schon Caftelvetri, Boffins und Runnefins (ben Menage) bemerken, eine Berwechselung, worauf indeffen Grafenhan in feiner Auda, ber Poetif p. XVIII ss. mit Bernachläffigung der ans bern Citate und verschiedener innerer Grunde, feine Erflas rung, daß die dren Bucher n. nointor eine erweiterte Doc= tif gewesen sepen, gang porzüglich gegrundet zu haben scheint. Die bren Bucher n. nointor erkennt auch Stahr Aristotelia II, 154 an, urd berfelbe vermuthet in ber Schrift über Uris stoteles ben ben Romern S. 130, daß daraus Gelling III, 11 die Angabe über bas Zeitalter homers genommen habe. Als Titel nimmt er auch hier an n. ποιητών γ', übersetzt ihn aber Geschichte ber Dichtfunft und ber Dichter: ben Bufat xuxlog befeitigt er stillschweigend. Aus diesem Werk ist ben Eubotia p. 170 über Empedofles und mahrscheinlich, mas Plus tarch im Thefeus c. 3 uber Vittheus aus Aristoteles auführt.

Dieser Kyklos des Aristoteles giebt zu bedenken, ob die exxixlia, die von ihm selbst in der Nikomachischen Ethik (I, 3) (nicht exxixlioi logoi) und von Diogenes unter den Schriften (V, 26) und von Suidas angeführt werden, die exxixlia qilosoquiuara, wie sie vollständiger heißen (de coel. I, 9), von Simplicius und Buhle 61) richtig als exoterische, an sich, wegen der Bedeutung von xixlog Volkstre is, erklärt werden, und nicht vielmehr ein Ganzes der Wissenschaften, als solches denn auch populär, bedeuteten. Auch die ngo-

<sup>64)</sup> De libris Aristot, exotericis et acroamaticis p. 125 der Ausgabe Vol I. Tipe de Aristotelis operum serie et distinctione p. 32 fest die εγχύαλια als liberalium disciplinarum libros in die Abtheistung der Poetif oder der Philosophie der Künste.

βλήματα δγκύκλια ben Gelling (XX, 4) scheinen barauf zu leiten, wosür man vielleicht auch gesagt haben würde κύκλος η προβλήματα, so wie in dem andern Falle auch κύκλος η περί φιλοσοφημάτων.

Suidas und Eudofia (p. 303) ermahnen unter Mus fåos xuxlous Negyaunvous, die noch nicht flar find. Auf ben Musaos von Cleusis und ben von Theben folgt: zai alλος Ἐφέσιος ἐποποιός, τῶν εἰς τοὺς Περγαμηνοὺς καὶ αὐτὸς χύχλους. ἔγραψε Περσηϊδος βιβλία δέχα καὶ εἰς Εὐμένη και "Ατταλον. Rufter erffart coronae virorum doctorum, nach κύκλος του Μουσείου ben Philostratus (p. 532) und σοφιστών κύκλος ben bemfelben, und folgert baraus eine Unstalt in Pergamos, abnlich bem Mufeum in Alexandria. Aber Eine folche reicht nicht zu, da ber Plural in Diesem Fall eigentlich verstanden werden mußte; und mehrere Dufcen augleich angunehmen, ba nicht Gines fonfther befannt ift, geht nicht an. Dann murbe aus zui avros folgen, daß auch die benden mythischen Mufaos Mitglieder des Museums von Pergamos gemefen fenen. Entweder alfo muß ber Berfaffer bie Worte xui avros in Gedanken auf die andern Pergame= ner, von benen er vielleicht im Borhergehenden gesprochen hatte, bezogen, zuxlog aber nur fur Schaar, Gefellichaft genommen haben (und daß ber Dichter auch auf Eumenes und Attalos gedichtet hatte, macht dieß mahrscheinlich), ober wollte er fagen, bag alle bren Mufaos Schriftsteller waren, daß auch ber Ephefische, um nicht zum brittenmal eyoawe gu fegen, ju ben pergamentnen Rreifen ober gur Bucherwelt ges borte. Uebrigens ift biefer Mufaos von Ephefos ohne 3meifel ge= mennt ben Plutarch de fluv. XVIII, 6, xa9wig ioroget Kryσίας Έφέσιος εν ά Περσηίδος, Musaos ber angenommene Name (wie vielleicht ben bem homer von Byzang.) Daß bie Perfeis bes Rtefias epifch fenn moge hatte Uhrens (in Jahns Sahrbuchern 1830 XIII, 190) vermuthet.

Nicht weniger buntel find bie Borte bes Philostratos

in bem Brief an die Julia: Ai de anogrageig eire nooghoλαί τῶν λόγων Γοργίου ἐπεχωρίαζον πολλαχοῦ μέν, μάλιστα δε εν τῷ τῶν ἐποποιῶν κύκλφ. Sm Reben bes Gor= gias (Soph. IX, 1) nennt berfelbe unter ben Erfindungen und Gigenheiten bes Gorgias Dieselben rhetorischen Riguren 65), und dort wo er ihn gegen die Raiferin vertheidigt und ruhmt, gahlt er als beffen Bewundrer und Nachahmer auf die Theffalier, bie Berfammlung in Olympia, Uspafia, Kritias und Thufybides, Aeschines; barauf folgen bie Freunde ber benben Figuren, und zulett Plutarch, ber ihn ichate. Daß nun in diefer Berbindung der alte epische Cyclus gemennt fenn fonne, bezweifelt ichon Cafaubon gum Athenaus: Dicfe Poesieen enthielten weber biese Redefiguren, noch kounten bie Dichter unter benen, auf welche Gorgias gewirkt habe, ges nannt werben. Die Schaar ber epischen Dichter, wie Philos ftratus febr oft schreibt σοφιστών κύκλος, mußte also die der fpåteren fenn. Aber fonnte auch von biefer hochst gablreichen Rlaffe fo ohne Unterscheidung gesagt werden, daß die andστασις und προσβολή besonders haufig in ihren Bersen vorfomme? Sollte nicht Philostratos eine Lobschrift auf die epis fchen Dichter verftehn, die unter bem Titel o zwo enonoiw zunlog, etwa als bas Werk eines bamals hochberuhmten Sos phisten, allgemein befannt mar, burch die rhetorische Behands lung aber von ben antiquarifchen Buchern eines Uriftorenos, hieronymos über bie tragischen Dichter, eines Glaufos über Die alten Dichter und Mufifer und ahnlichen fich ganglich unterschied ?

3. Ryflos bes Polemon, grammatifch.

Mythologische Kritik, verbunden mit der Bergleichung eines in gewissen Zeiten des Alterthums berühmten und auch jett wieder ziemlich bekannten Buches des Dionysios von Samos, führt zur Entdeckung eines wahrscheinlich mehrere Jahrs

<sup>65)</sup> G. Fog de Gorgia p. 51's.

hunderte alteren und noch bedeutenderen Werkes ahnlicher Bestimmung und Beschaffenheit von Polemon, welches unter dem gleichen Namen Kyklos, mehreren Stellen der Homerisschen Scholien zusolge, vorhanden gewesen ist. Ich werde nemlich zu beweisen suchen, daß auf einen solchen profaischen mythologischen Kyklos des Polemon alle Stellen der Homesrischen Scholien, und ausserdem einige andre ben Grammatifern, die bisher allgemein von dem Eyelus epischer Poesieen verstanden wurden, bezogen werden müssen.

Bu Ilias III, 242 wird bie Achde der Diodfuren gegen Athen megen ber Entführung ihrer Schwefter burch Thefeus, bie Berftorung von Aphibna, wo fie verborgen gehalten wurde, Die Bermundung bes Raftor burch ben Aphidnos, ben Konia bes Orts, erzählt und bann hinzugefügt: h iorogia naga τοῖς Πολεμωνίοις ἢ τοῖς (Cod. Α ἢτοι) κυκλικοῖς καὶ ἀπὸ μέρους παρ' 'Αλκμανι το λυρικό. Diefe Πολεμώνιοι find wahrscheinlich auch in dem verdorbenen Malauvior ben Se= fuchius: Παλαμίς, τεχνίτης, παρά τοῖς Παλαμνίοις herzustels Ien. (Palamis scheint ein bichterischer Runftlername, wie Palamaon.) Valckenar, umgefehrt, wollte bie Polemonier in bem Scholion ausmerzen und παρά Πολέμωνι setzen; 66? und von mir war zum Alkman vorgeschlagen worden, was mehrere befolgt haben, παρά Πολέμωνι καί τοῖς κυκλικοῖς. Aber indem wir fo eine Stelle, die zu vielen andern ben Schluffel enthalt, und nun ben Ausgangspuntt ober bie cis gentliche Grundlage ber gangen gegenwärtigen Untersuchung abgeben wird, nur zu verberben brohten, zeigten wir, mas freglich eben fo gut taufend andre Emendationen ber alten Grammatifer und Abschreiber wie ber neueren Philologie, Die unsere Texte entstellen, und warnend einscharfen, bag ber Rrititer von Worten, die nicht erweislich finnwibrig find, wenn er fie zu verfteben ober zu wurdigen nicht im Stand ift,

<sup>66)</sup> Diss. de Schol. Hom. ined. p. 119 (Opuscul, T. II p. 123.) Seyne zu Iliad. III, 243 tritt ihm bey.

bie Sand poraus gurudhalten foll. Die Berbindung nuga Πολέμωνι καί τοῖς κυκλικοῖς, eine Klaffe alter Dichter im Gefolge eines einzelnen Grammatiters, ift an fich unwahr= scheinlich, und die Ausmerzung der Secte ber Polemonier mit einem einzigen Federstriche (ba fie nur hier namentlich erwähnt ift) um fo verwegner, je haufiger andre Schulen ber Grammatiker auf die gleiche Weise unter bem Ramen eines berühmten Lehrers vorkommen. Bas Baldenar aus ber Peibner Handschrift anführt h iorogia naga rois uvulivois ift eine Abfurgung, wie wir beren ben Citationen, namentlich auch vieler in ben Rreis Diefer Untersuchung fallenden Schriften. in ben Scholien viele finben.

Mur einmal ift aufferbem in ben homerischen Scholien Volemon namentlich angeführt, zu Il. I, 39, ή ίστορία παρά Πολέμωνι, Die Legende von Apollon als Sminthens in Chryfe. Auch Clemens (Cohort. p. 34 Pott.) berührt nach Polemon, gleichfalls ohne eine Schrift zu nennen, eine andre Erflas rung biefes Cultus, bie in ben Scholien auch, mit unwefents licher Abmeichung, vorfommt. Obgleich nun Polemon, nach Suidas, eine Pericgese von Ilion in brey Buchern gefchries ben, fo ift boch mahrscheinlicher, bag ber Grammatiker gum homer baffelbe Wert, bas, wie ich zeigen werde, in ben Scholien oftere angeführt ift und erklarende Geschichten gum Somer enthielt, auch hier vor Augen hatte, als daß er ben einer andern Schrift gerade biefes homerischen Polemon ben Titel ausgelaffen haben follte.

Die Volemonier find eine Schule wie die Pythagoreer, Die Antistheneer ben Aristoteles, Die Aristophaneer, Kallimacheer, Ariftarcheer, Arateteer, Herophileer. 67) Ihr Beyname die Ryflifer muß von einem des Polemon felbst auf fie übergegangen fenn, und ihn werden wir daher unbedents

<sup>67)</sup> Casaubon ad Athen. VI p. 234 d. A. Lozynski Hermippik fragm. Bonnae 1831 p. 6. Howytheror, Howgthror, Zenon (Villois. Proleg, in Jl. p. XX), Kallimachos, Kydias. (Erotian p. 8. 10.)

lich verstehen in einem Scholion, worin ein Grammatiker blog unter bem Bennamen & xuxlinds in Widerspruch mit Ariftarchos angeführt wird. Euftathius und ein Ambroffas misches Scholion gur Donffee IV, 248 bienen fich gegenseitig ju unzweifelhafter Berichtigung. Jener fagt: Sentnv Se Αρίσταρχος μεν τον επαίτην λέγει, παρά το δέχεσθαι. δ δε κυκλικός φασιν [ ηγουν ό των κυκλίων ποιητής] δνοματικώς ακούει την λέξιν, Δέκτην τινά κατά κυριολεξίαν είπών, παο' οδ τὸν 'Οδυσσέα λαβόντα τὰ φάκη ἀμφιβαλέσθαι, πανδήμιον ίσως τοῖς ἐν Τροία Ελλησιν ὄντα πτωχόν • ὁποῖος ην και τοῖς Ίθακησίοις ὁ Ἰρος (nemlich von ἐρέω, wie Εἴρη und Iga ben Hesych. φήμη, κληδών, und Iris, die Meldes rin.) Befonders aus ben letten Worten geht augenscheinlich hervor, bag bieg nicht aus einem Dichter entnommen, fonbern von einem Erklarer gefchrieben ift. Alfo hat Euftathius ben Ramen & xvxlixos, welchen er in dem Buche, worauf fein quoir geht, vorgefunden, nicht richtig verstanden, fons bern burch bie Worte, Die ich einklammre, falsch gebeutet, indem in feiner Zeit wohl zuxlia, xuxlioi gogoi befannt mas ren, aber nicht jedem ein Grammatifer wie Polemon ben feis nem Bennamen einfiel. Cafaubon glaubte, Guftathius rebe fo als ob alle Die alten Gedichte bes Ryflos von Ginem gefchrieben maren, ober o zunlinds folle einen von ben Diche tern beffelben bedeuten. Salmafine, ber mit vielen Worten bas erfte widerlegt, verfteht Dithprambendichter. Gang richtig bem Worte nach: aber wer ift ber Dithyrambenbichter vorzugeweise, wie homer ber Dichter? Das Scholion ift fo geschrieben: Ο θ κυκλικώς το δέκτη, ονομαστικώς δ' ακούει (also deury, xurà xugiolegiav, wie Eustathius fagt), nao' οδ φησι τον 'Οδυσσέα τὰ δάκη λαβόντα μετημφιασθαι· ος οὖκ ἦν ἐν ταῖς ναυσὶ τοιοῦτος οἶος ὁ Ὀδυσσεὺς ἀχρεῖος. 'Agioragyog de deury mer enairy (ale Appellativ) x, r. l. Die scharffinnigen Kritifer, Die in ber Buttmannischen Ausgabe (p. 574) mit biefer Stelle fich beschäftigten, find bem

Brrthume nicht auf bie Gpur gefommen; es muß fur ov xvxlixos aus Euftathing aufgenommen merben o Kvxlixos, was ber fpatere Grammatifer, burch beffen Sand bas Scholion gegangen ift, fo wenig als Gustathius richtig verstanden, aber auf anbre Urt falfch erflart hat. Aus feiner irrigen Emendation folgte bann, baf zu ovonagrinog bie Partifel de hinzugesett werden mußte. Die Emendation selbst aber fonnte fich stuben auf Stellen wie zu Odyss. VII, 115, mo zundixois, als allgemein, zwar nicht einem Eigennamen, mas nicht angeht, aber bem Begriffe bes Eigenthumlichen entges gengefett ift. Richt zufällig ift übrigens in bem Scholion ber Ryflitos vorangestellt, was Euftathius verandert hat: benn Polemon war etwas alter als Ariftarchos und biefer richtet gegen ihn feine Bemerfung. 68)

Diefer Polemon nemlich, beffen Ramen eine Parthen auszeichnet, ift, wie auch Dfann (uber die fufl. Dichter G. 192) erinnert hat, wohl gewiß fein andrer als berfelbe, welchen feine Erdbeschreibung, Inschriften, Sammlungen und Schrifs ten über Runft und Denkmäler und andre Berte ben Athes naus, Suidas u. a. 69) noch berühmter gemacht haben. war Sohn bes Euegetos, Buhorer bes Panatios in Rhobos und, wie Udflepiades Mprleanos ben Guidas berichtet, Beits genoße bes Ariftophanes von Byzang, bes Schulers von Eras tofthenes, an welchen letteren er felbst eine Schrift richs

<sup>68)</sup> Diese Emendation & xuxlends, die aus der Bergleichung der Erflärung an bepten Stellen fo leicht und so ficher hervorgeht, daß Buttmann und feine Freunde fie nur darum verfehlt haben konnen, weil sie diefe Bergleichung zufällig verfaumten, fand ich nicht lange nachdem diese Untersuchung mich darauf geführt hatte, auch ben K. B. Müller de cyclo p. 135, der wegen dromastizus für Gromati-2005 Schafer ad Gregor. Cor. p. 592. 698 anführt. Aber er unter= scheidet die Gloffe des Euftathius nicht und verfteht unter dem Ry= flifes ben Dionyfied Anflographes, welchen er nach Bodh u. a. zwar nicht für den Milefifchen, fondern den Samifchen nimmt, auf eigne Sand aber p. 20 um die 81. Dl. fest, oder gar den Stefichoros P. 25 s.

<sup>69)</sup> Voss, de Hist, Graec. I, 18.

tete, 70) Feind endlich bes Istros Kallimachios: 71) lebte also unter Ptolemaos Epiphanes, etwas ålter als Aristarchos.

Bon verschiedenen seiner eben ermahnten Schriften hat Polemon, nach einem ziemlich häufigen Gebrauche 72) Die Bennamen Periegetes und Stelofopas erhalten. Dag er Sityonier, ebensowohl als daß er Helladitos genannt wird, bezieht sich, wie ich vermuthe, nur barauf, daß er über bie Pofile und über die Bemalbe in Gifnon, ben Git ber Bellabifden Schule, geschrieben hatte. Bu bem Ramen Ruflifos fann nichts anders als ebenfalls nur ein Buch, ein Anflos, Beranlaffung gegeben haben; 73) und wirklich finden wir mehrmals, zwar ohne Namen des Verfassers, einen Anklos citirt, ber also zu feiner Zeit gangbar gewesen fenn muß, gerade wie es von einem Buche zu erwarten ift, nach welchem ber Berfaffer benannt wird. Ginen gleichbebeutenben Zunamen, & zvzdogoagog, führt ebenfalls von feinem Buch ahnlichen Plans und Titels ben ben spateren Grammatifern ber Samische Dionysios. Wenn Volemon von einigen fur einen Samier gehalten wurde, 74) ba er boch nach Strabon

<sup>70)</sup> Schol. Oedip. Col. 489, Harpocr. v. Azoves. Go schrieb Polemon auch nods Arthrovov, nods Attalov, nods Timacov (Sch. Soph. Oed. Col. 100) u. a. an, nicht gegen hier zu verstehn.

<sup>71)</sup> Athen, IX p. 387 f.

<sup>72)</sup> So Dionnsios ο περιηγητής, Apollonios ο είδογράφος (Schol. Pind. P. II init. Bockh. Pracf. p. XIV. XXXI), Apollonios ο τεχνιαός, Sosibios ο λυτιχός, der Grammatifer Heraflides, welcher λέσχας geschrieben, λεσχηνεύτης (Athen. XIV p. 640 c), Heraflides Lembos von einem λεμβευτιχός λόγος (Diogen. V, 94. Suid.), Aisanor Στιγματίας, weil er über Interpunction überhaupt und bey Homer geschrieben.

<sup>73)</sup> Henne de fontibus Diodori, Comment. Gotting VII, 94 fagt, Dionofius von Milet werde cyclicus genannt, was zwar nicht gegründet ist, weil vorzüglich der Epclus seinen Namen berühmt gemacht habe.

<sup>74)</sup> Athen, VI p. 234 d. Dem Bevnamen Sifponier ift äbnlich, daß Mbianos Ithomaer und Nifander von Kolophon ein Actoler genannt wird, etwa wie Kelcherrn von den Landern ihrer Thaten. Miewohl Meinefe neer Rhianos in den Schr. der k Afad. d. Miffenich, zu Berlin f. 1832 S. 129 f. den Grund nicht in den berühmten Gedichten über die Kriege um

und Snidas von Ilion war, so geschah es vermuthlich weil man in benläufigen litterarischen Anmerkungen den Kyklos des Samiers mit dem des Polemon verwechselt hatte.

Etwas eigenthumliches hat allerdings bie Benennung of xvxlixoe als gemein ublicher Schulausbruck. Gine andere Bezeichnung ber Schule nach einem Umstand, anstatt nach bem Namen, die ber Chorizonten, ist nicht gang abnlich, da fie den Xenon und Hellanifos zugleich, fammt ben etwaigen Unhangern ihrer Unficht, angieng. Frenlich in fo fern ber Polemonische Anklos eine befondere Methode der homerischen Erflarung und Rritif enthielt, die nach ben angeführten Geschichten zu urtheilen mit Mythographie in Berbindung stand, indem er Ortsfagen über vorkommende Personen oder Begenstånde benbrachte und darauf mahrscheinlich manches irrthumlich bezog, auch Conjecturen und Interpolationen barauf grundete, mar der Rame Anklifer bezeichnender als Polemo= nier. Auch hatte Polemon vieles andre geschrieben; seine Schule aber scheint nur eine von benen gewesen zu fenn, die bas homerische Studium hervorrief und beschäftigte. Rur fur dieses, nicht in einem weiteren Umfreise ber Litteratur gab es Polemonier, und wenn man Ryflifer nannte, fo er= innerte man an die homerische Worterflarung, Kritif und die mythologischen Commentarien bes Polemon, worauf biese Schule fich grundete, machte bas besondre Werk des Polemon ober auch ahnliche berfelben Art und Schule und ungefahr berfelben Zeiten bemerfbar.

Ausserdem ist nicht zu übersehn, daß diese von den Schusen gebrauchten Plurale, wie eben of nurdenoi, bey den Gramsmatikern oft nur die Geltung des Singulars oder des Haupstes haben. Dieß sieht man klar z. B. Schol. Apollon. I, 769 und III, 37. In der zweyten Stelle heißt es: zò dè öğğa Ithome, die Aetolischen Alterthümer, sondern in einem längeren Ausenthalt an den Orten selbst sucht. Selbst metrum Messeniacum ist nach den Embaterien des Tyrtävs gegen die Messeniacum worden.

Αρίσταρχος μέν δι' ένος ο γράφει (zwar nur im Cod. Paris. während die alte Ausgabe hat oi 'Αριστάρχειοι γράφουσιν), 'Ηρακλέων δ' έν δυσίν, ώς καὶ παρά τῷ ποιητῷ — in der andern aber ist ben derselben, nur im Auszuge verstüms melten Bemerfung gebraucht oi 'Αριστάρχειοι. Eben so der Sertus Emp. adv. Gramm. I, 10 p. 259, wo er sagt δπερ λέγουσιν οi από Πινδαρίωνος und dann eine Stelle des Pindarion anführt: 'Αναλογία φησίν δμολογουμένως κ. τ. λ. Dieser Schulgebrauch ist ähnlich dem allgemeineren zu sagen oi περί 'Αρίσταρχον, 'Ασκληπιάδην u. s. w., worunter freys lich genau genommen Anhånger zu verstehen sind.

Aus dem Namen Polemonier ist indessen nicht zu schließen, was man durch Wolfs Bemerkungen in Bezug auf die ungefähr gleichzeitigen Aristophaneer als erste eigentliche Schule (p. 127), zu thun veranlaßt senn könnte, daß Polemon Schüler auch durch Unterzicht gebildet habe. 75) Möglich ist sogar, daß der Schuls name Apkliker, gegründet auf ein vorzüglich der Erklärung Homers gewidmetes Werk, ein so großes Ansehn, als man danach glauben sollte, nie wirklich gehabt hat, sondern von Seiten der Aristarcheer aufgebracht worden und Ansangs mit einer gewissen Fronie verbunden gewesen ist, besonders da ein xúxlog im Allgemeinen mehr für den großen Hausen als für die Schule bestimmt scheint.

Neben der Formel ή iστορία παρά τοῖς χυχλιχοῖς, wors auf auch die ή iστορία παρά Πολεμωνίοις ή τοῖς χυχλιχοῖς, in der Leidner Handschrift, wie bemerkt, zuruckgebracht ist, wird mehrmals zugleich ὁ χύχλος genannt. In den Scholien zur Ilias ist mit dem Citat ή iστορία παρά τοῖς χυχλιχοῖς an vier Stellen berichtet über die Plejaden, über Achilles

<sup>75)</sup> Probus in Virgil. Ecl. VI, 31. Varro Menippeus, non a magistro, cujus actas longe praecesserat, sed a societate ingenii, quod is quoque omnigeno carmine satiras suas expoliverat. Quinctifian III, 1, 18. Hi diversas opiniones tradiderunt, apellatique inde Apollodorei et Theodorei, ad morem certas in philosophia sectas sequendi. Schol, Plat, Catal. Mss. Bodl. a Clark. compar, p. 90 Avecegyóqueos yào ην τῆ ποοαιρέσει ὁ Πωλος.

in Storos, bas Rog Arion und Phorbas; beutlich fieht man, baß bie Quelle nicht Arktinos, Lesches, Stafinos und ihres Gleichen fenn tonnen, fondern ein mythologisches Buch berjenigen Gattung, bie fich auch zu Il. I, 39, in ber Legende vom Dienste bes Smintheus aus Polemon und in ber Stelle, wo bie Polemonier genannt find, ju erkennen giebt. Denn in diefer find ber Feldzug ber Diosfuren und Ronig Aphids nos in Aphibna Merkmale ber historischen Umbichtung, Die in Polemons Zeit herrschend mar. Im Etym. M. findet fich auf bie Rufliter eine Borterflarung guruckgeführt, gerade wie zur Obnffee bie Bemerfung über AEKTHS auf ben Ryflifer. Νεκάδες · παρά μέν τοῖς κυκλικοῖς αἱ ψυχαί νεnades leyovrai, mit dem Berfe ber Ilias V, 886 als Bes weisstelle. Wollte man unter ben Knflifern Dichter verftes ben, also hier ben Dichter ber Ilias, so mußte man wenige ftens eingestehn, daß diese Urt ben Somer anzuführen eben fo feltfam als unerhort fen. Auch ift bas Scholion gu Jl. XXIII, 546 geradezu entgegen, wo Oungos und oi er to zund ausbrücklich unterschieden find. Nichts gewöhnlicher hingegen, als daß die Lexifographen und die Scholiaften ihre Belege aus berühmten Grammatifern ftatt aus ben Quellen felber nehmen, welche bie wenigsten zur Sand hatten.

Hiermit verbinden wir gleich die allgemeine Bemerkung, die sich ben Bergleichung aller dieser Citate naçà rols xuxlixols Jedermann aufdrängen muß, daß es doch sehr ungenau, unbestimmt, wunderlich gewesen wäre, unter angesehenen als ten Dichtern so verschiedener Zeiten und Orte, ben einer so großen Weite und Berschiedenheit des Inhalts, von der Titas nomachie oder auch nur von dem Naube der Helena bis zum Tode des Odossens, gar keinen Unterschied zu machen, als Quelle für irgend eine einzelne Begebenheit aus dem Leben der Helden oder einen noch so besonderen mythologischen Umstand immer nur zu verweisen auf ein Ganzes epischer Poessen, auf die Kykliker. Jeht wären die Kykliker Arktis

nos, jeht die Kleine Ilias, ein andermal die Kyprien oder die Nossten, die Thebais u. s. w. die doch zum Theil so häusig einzeln eistirt werden. Daß zuweilen die Tragiser, die Tragodie im Allgemeinen angeführt wird, ist nicht zu verwundern; aber wie selten ist dieß gegen das Gewöhnliche, daß die Grammatifer u. a. den Aeschylus, Sophokles, Euripides ansühren.

Die vier mythologischen Scholien zur Ilias aus "den Ryklikern" sind folgende

Bu Il. XIX, 326 werden zuerft zwen Berfe aus der Rleis nen Ilias angeführt, wonach ber Pelide burch Sturm nach Styros verschlagen murbe, als er, wie ber Scholiaft und aus ihm Euftathius hinzufugt, von Telephos in Myfien abs gog, und bann bemerkt: ή δε έτέρα ιστορία διαψεύδεται. ή δε έτέρα ιστορία έχει ούτως, und nachdem sie erzählt ist, ή ίστορία παρά τοῖς κυκλικοῖς. Die Apprien enthielten nach Proflos, daß Achilleus nach dem Mysischen Feldzuge burch Sturm nach Sinros verschlagen wurde und dort die Deidamia, Tochter des Lykomedes, heirathete. In der Rleinen Ilias fam, ebenfalls nach Proflos, die Ginholung des Neops tolemos von Styros burch Donffeus vor, und hierhin gehos ren ohne Zweifel jene zwen Berfe, wornach, wie in den Ans prien, Achilleus von Muffen aus wegen Sturmes in Sfpros landete, indem Eingangs bie Geschichte bes Mooptolemos, fein Urfprung von Achilleus und Deidamia ermahnt murbe. Denn ohne Unstand barf man auch diesen in der Rleinen Ilias an die Unkunft aus Muffen angeschloffen benten, ba biefe nur in der heirath des Achilleus mit Deibamien ihren 3weck ha= ben fonnte. Die von bem Grammatiter verworfene Geschichte "ben ben Ryflifern" aber, f erega iorogia, ließ ben Achilleus burch Peleus, ber voraus mußte, daß feinem Gohn in Troja zu fterben bestimmt mar, nach Cfpros zum Lufomebes bringen, unter beffen Todytern berfelbe verfleidet ermuchs, mit Deibamia ben Porrhos, genannt Reoptolemos, erzeugte und durch bie Lift bes Donffens, nachdem ihn ben Peleus die

61

Abgefandten vergeblich gefucht hatten, entbedt werben. Alfo Die Rleine Ilias, übereinstimmend mit den Apprien und ber Mias (IX, 253. XI, 766), låßt ben Adhilleus von Anfang an Theil an bem Rriege nehmen, und nach bem Mufischen Relbzuge nach Styros fommen: Die "Rufliker" ihn mahrend dieses Feldzugs auf Styros in Berborgenheit wohnen, mit Deibamia verbunden, die er nach jenen erst heirathet als er von Muffen gurudfam. Der fogenannte tyflische Dichter und bie Ryflifer werben entgegengesett, und bennoch glaubten wir alle, daß fie eins fenen: mit biefem einen tyflischen Dichter trifft noch ein andrer gusammen, und von einem britten, ben dem Achilleus und Deibamia gesucht werden konnte, weiß niemand etwas. Es ergiebt fich alfo bie entschiedne Gewißheit, daß die Anklifer dieses Orts von den fuklischen Dichtern verschieden find. Senne hielt die Berkleidung bes Achilleus für einen Zusat ber Tragifer zu ber Geschichte ber Ryprien; Bullner (p. 75) halt ihm bas Scholion mit ben Ryflifern entgegen, ohne zu ahnden, wie viel großer der Irr= thum fen, in welchen er burch bas Taufchenbe bes Citate, als ber, worin Senne durch bas zufällige Uebersehen beffelben verwickelt wurde. henrichsen (de carm. Cypr. p. 35) fieht richtig ein, daß Apprien und Rleine Ilias in ber Sache vollkommen übereinstimmten, und daß sie nicht unter den Ryflitern bes Grammatiters begriffen fenn fonnten. Aber welche enelischen Dichter benn gemennt senn tonnten, benen bie bens ben, welche allein die Geschichte, und zwar im Zusammens hang ber Begebenheiten felbst, und nicht als eine Rebensache, enthielten, widersprechen follen, diese Frage übergeht er weislich. R. W. Muller (de cyclo ep. p. 92), ber bazu bas Scholion nur unvollständig aus ter Leidner Sandschrift kennt, fucht vergeblich sich zu helfen.

Bu Il. XVIII, 486 wird nach den Kyklifern erzählt, daß bie Pleiaden Cochter bes Atlas, eines der Giganten, und ber Ofeanine Plesone sepen, mit Namen Maia, Tangete, Re-

lane, Merope, Eleftra, Sterope, Alfhone; bag fie ale jungfrauliche Begleiterinnen ber jagenben Artemis von Drion erblickt, geliebt und verfolgt wurden, als fie eingeholt waren bie Gotter um Bermandlung anflehten und Zeus fie unter Die Sterne Die Baren entlang verfette. Gleftra aber vermochte nicht ben Unblick ber Berftorung Ilions, ber Stiftung ihrer Uhnen, zu ichauen und verließ ihre Stelle: baber ftatt ber vorigen fieben, die feche Plejaden. Hiorogia naga rois zvulenots. Diese Erzählung ift Alexandrinisch, ein und ber andre Bestandtheil alter. Die Sterne merben bie Baren entlang (δια των άρκτων) gefett und ber fleine Bar ift nicht alter als Thales. 76) Die ben Jagdnymphen ber Artemis hier angewiesene Stellung bezieht fich auf die Arfabische Urtemis Barin, eben fo wie die Dichtung ben Eratofthenes (1) aus hefiodos, aber mohl gewiß nur aus ber unachten und nach ber Bermuthung Müllers (in ben Prolegomenen gur Muthol. S. 193) Alexandrinischen Gorgung Biblog, bag bie große Barin, als Tochter bes Enfaon und Mutter bes Urfas. mit Artemis gejagt habe. Die Bereinigung ber verschieben. ften mythischen Personen als Tochter bes Atlas und inebefondere zum Pleiabengestirne gehort der sammelnden und ords nenden Mythenschreibung an: und es ift aus der Eleftra am Schluße ber Erzählung gewiß, daß bie fieben Perfonen und Namen auch felbft aus "ben Ryflifern" entnommen find. Gelehrt und wißig ift bie Dichtung, bas bie Darbanische Eleftra benm Untergange ber Baterstadt flieht, wie bie Sonne ben dem Anblicke ber Greuel im Saufe bes Atrens ihr Antlit wendet; fie geht barauf, bag megen ber Dunkelheit bes einen Sterns manche nur feche Plejaden gahlten und fam, wie ber Scholiast anführt, noch mehr ausgemalt auch in bem Trauergedichte bes Aratos an Theopropos vor. Auch Quintus (XIII, 551) wiederholt fie. Müller, ber in den Proles gomenen im Unhange zum 9. Rap. fehr wohl gezeigt hat, 76) Schol. Jl. XVIII, 487.

baf bie Dichter ber voralexandrinischen Zeiten, namentlich auch Pindar und Euripides, ben gestirnten Simmel noch menig ober gar nicht zum Gegenstande mythischer Erzählungen machten, daß in den fruheren Sahrhunderten mythische Dichtung und Zeichnung von Sternbildern ganglich getrennte Thatigfeiten waren, besto mehr hingegen in ben Schulen Alexandrinischer Grammatiker Mythologie und Aftronomie Sand in Sand giengen, und ber bennoch (S. 192. 194) unter den Ruflifern die alten epischen Dichter vorstehn mußte, 77) wird zufrieden fenn, bieß Sinderniß weggeraumt zu feben. Bare jene Kabel aus ber alten Beit, murben bann Simonis bes. Pindar und Meschnlus fie verlaffen haben um eigene ober boch andere Dichtungen an bie Stelle zu feten? 21eichnlus fagt (fr. 293), die Plejaden fenen zu Sternen geworben als fie bas Leiden bes Utlas beweinten, nemlich als Regengestirn (von nléw, pléw, pluo), wie denn auch ben Se= fiodos Pleione, ihre Mutter, verbunden mit Atlas, als bem Gebirg überhaupt, wo ber Regen herkommt (weghalb die Urfabischen Plejaden auch auf bem Berge Rollene wohnen). Regen zu bedeuten scheint. Rach ben Plejaden richtete fich bie Aussagt, 78) wie nach bem Frühlingsregen; fie find, als Vergiliae, bas Gestirn bes Fruhlingsregens. Die benden anbern Dichter nannten fie, Simonibes himmlische Tauben, Pindar (N. II, 10) Bergtauben, 79) figurlich, wie man Tau-

78) Hefiodos und Aratos ben Athen. XI p. 489 f.

<sup>77)</sup> Eben fo im Rhein. Muf. II, 1 1833 G. 14 (über Drion.) Bas hier angegeben ift, daß nach Pindar Zeus die vor Drion flie-henden Plejaden in Tauben verwandelt habe, ift nur aus dem veranderten Ramen zu vermuthen, und daß fie als Zeichen der Sahreszeit en an den Himmel geset worden seyen, liegt gewiß nicht in der Stelle (fr. 52.) Die Borte olovet μνήματα sind vielleicht nur Erflärung des Grammatikers, die er zu καταστερίσαι benfügt und die zu jedem Sternbild eben so gut paßten, so wie die: ös έστιν ένιαυτός (Orion, nemlich πλειών; als solcher gehört nach ihm Orion zur Pleione. Die Plejaden erklärt Müller von πλείν, Schisserstene, mit Bolder Mythol. der Japetischen Geschlechter S. 77, wo jedoch auch G. 86 pluo herangezogen ift.

<sup>79)</sup> hierdurch ift die Bariante des Cod. D in den Scholien ver-

ben auch von Priefterinnen findet. Gie folgten barin ber Donffee, mo die dem Zeus Ambrofia bringenden Tauben (XII. 59) schon von den Alten auf die (Regen-) Plejaden, und die von ben Plankten gerschmetterte auf ben fiebenten perdunkelten Stern mit Recht bezogen werben. S. ben Schol. zu B. 62. Athes naus (XI p. 490) behauptet, daß die Dichterin Myro zu= erst diese Bedeutung ber Tauben erfannt und Rrates der Rritifer fie fich angeeignet habe. Bgl. Bolder a. a. D. S. 88. Die Aehnlichkeit des Wortes nederas veranlagte die schone Allegorie. Pindar erzählte in ben Dithuramben (mas als Legende von Spria zu gelten scheint), daß Drion ber Pleione, als fie mit ihren Tochtern burch Bootien tam, begegnete und, da er fich verliebte und fie entführen wollte, nachlief, fünf Jahre ununterbrochen, worauf er ohne Zweis fel, ba auch Sprieus zugleich Sohn Drions genannt wird, mit ihr (als der Regnerin) diesen Regner erzeugte. Die Urfabischen Tochter aber fette Bene aus Mitleid, bag fie fo lange hatten mitrennen muffen, jest unter bie Sterne. 80)

Bu Il. XXIII, 660 erklart die iorogia naga rois xvxit2015 die Beziehung des Apollon auf den Faustkampf daher,
daß er den übermüthigen Faustkampfer Phorbas, den Phles
gyer, welcher die Borüberziehenden (die das Pythische Heis
ligthum besuchten) ausforderte und tödete, und zuletzt sich vers
maß auch die Götter bezwingen zu wollen, worauf Apollon
sich ihm stellte und ihn erlegte. Pheresydes erzählte, daß die
frevelnden Phlegyer nach Zeus Willen durch Apollon vernichs
tet worden sehen, 81) worunter man die Pest verstehn kann,

anlaßt, wo statt δια των άρχτων gelesen wird αθτάς πελειάδας εποίησε καί δι' αθτών (l. άρττων) άστρον (κατηστέρισιν.)

<sup>80)</sup> Pind, fr. 52. 53. Hyg, P. A. II, 21 p. 471. Möglich, daß in den fünf Jahren der Böotischen Legende ein Mortwin liegt, eine Anspielung auf naeuw; denn eine Pontasteris ist auch ein volles, nur größeres Jahr, wie die Enneateris wirklich ein großes Jahr genannt wird.

<sup>81)</sup> Schol. Il. XIII, 301. Müller Orchom. G. 189 läft ben Pherefpdes mehr fagen als in ben Worten und in ber Sache liegt.

bie nach Pausanias (IX, 36, 2) nebst Blis und Erbbeben die Phlegyer verschlang, und wodurch alsdann um so gewißer eine unedle Klopssechterey des Apollon bey Pheresydes ausgesschlossen bleibt. Vielleicht ist der Zweykamps des Apollon bloß von Grammatikern erfunden um die Stelle der Ilias mythologisch zu motiviren. Ungeschickt aber ist die Nachahmung der mythischen Zweykämpse mit Göttern in dieser Erstlärungslegende angebracht. Der Charakter des Mythus in der Odyssee (IX, 224), daß Eurytos, d. i. der Bogner, den Bogenschüßen Apollon zum Wettkampse sodert, ist verschieden.

Endlich zu Il. XXIII, 346 ift von dem Roß Arion fol= gendes gefagt: Όμηρος μεν άπλως ότι θειστέρας ην φύσεως. οί δὲ νεώτεροι Ποσειδώνος καὶ Αρπνίας αὐτὸν γενεαλογού. σιν, οἱ δὲ ἐν τῷ κύκλω Ποσειδῶνος καὶ Ἐρινύος. anderer Scholiast bringt dieselbe Abstammung des Arion und eine lange Geschichte beffelben vor und schließt: & iorogia παρά τοίς κυκλικοίς. Alfo hiefur ift in bem andern Scholion οί εν τῷ κύκλω, und dieg ware richtig gefagt, hatte ber Schreiber die in bem Anklos fur die Abstammung des Arion von Poseidon und Erinnys angeführten späteren oder nach= homerischen Schriftsteller verstanden. Aber eher scheint es eine beliebige Umschreibung von xuxlixol und misverständlich gu fenn, eben fo wie wir faben, daß gur Donffee Guftathing und ber, aus beffen hand bas Scholion gu berfelben Stelle herrührt, ben Ausbruck o xvxlexos fich nicht zu beuten vers standen haben. Aehnlich gieng es einem zum Pindar Isthm. IV, 104, ber bas Werk bes Samischen Dionnsios falsch cis tirte έν πρώτω κύκλων statt κύκλου. War nur der Ryflos des Polemon gemennt, so ist dieser schicklich nach den junges ren Dichtern citirt: unpaffend bagegen mare es, bie alteften Dichter nach homer hinter bie jungeren gu ftellen. Auch bie Geschichte bes Roffes Arion aus "ben Ryflifern" ift nicht epifch, fondern entweder mythographisch ober Tempelfage. Es fam als Geschent Poscidons querft an Ropreus, Konig von

Haliartos, bann an Herafles und von ihm an Abraftos. Reine Bergleichung mit bem Scepter ber Atriben. welches. von Zeus burch hermes bem Pelops verliehn, auf Atreus und Thuestes erbte: benn hierin liegt nur ber Gedante ausgedrückt, daß die Berrschaft ber Konigefamilie auf gottliches Recht gegrundet sey. Das Rog Arion aber mar in verschies benen Dichtungen benutt worden. Poscidon hatte es in Roffs gestalt mit Erings (b. i. Demeter Erings, wie aus Antimachos, Apollobor und Paufanias hervorgeht), 82) in Bootien ben ber Quelle Tilphusa erzeugt und geschenkt an Roprens, Ronig von Saliartos. hier scheint die Sage ju Saufe gu fenn, und fich auf eine uredle Pferderage zu beziehen, womit ber Rame Roprens zusammenbangt. (Go merben ftolze Rinberheerden auf die Stiere des Gernon gurudgeführt; fo mar Sigurds Roß von Cleipners Geschlecht, des Roffes Dbins.) Glanz erhielt bie Sage als ber Stammvater fo berühmter Bestute in die Sage vom Thebischen Kriege, was die Ilias berührt, und in die von Berafles aufgenommen wurde. Derafles erhielt den Arion, so fahren "die Ryflifer" fort, als Gaftgeschenk von Kopreus und gewann mit ihm gegen Anfnos, ben Sohn bes Ares, ein Wettrennen im Beiligthume bes Pagafaischen Avollon: 83) nachher überließ er es dem Adras ftos, welchen es allein, als alle andern Selben umfamen, aus bem Thebischen Kriege rettete. Go ift bas Sephästische Salsband ber harmonia, ber Semele, ihren Schwestern, ber Eris phyle, ber Urgia geschenkt worden, in der Poesse immer eingeln; und biefe Sagen finden fich nicht einmal ben einem Kas belergabler zusammengestellt. Das Wettrennen bes Berafles mit Anfnos ift vermuthlich nur angenommen um Die Schnels

<sup>82)</sup> Freig Hesych. Aglwv, δ ίππος, Ποσειδώνος διός και μιάς των Εριννύων. Antimachos fr. 18 αθτή γαι' άνέδωκε, erflarend, da das Autochthonische sehr gewöhnlich ist.

<sup>83)</sup> προς Τροιζήνι hat Beinrich ad Hesiod, Scut. 120 gennbert in προς Τραχίνι.

ligfeit des Roffes, da es in diefer Erzählung hauptgegene stand war, hervorzuheben, und junger als ber Besiedische Schild, worin (B. 120) bende Selben mit einander fampfen und ber große Arion von Jolaos gefahren wird, wie ihn auch ben Antimachos Abrastos zugleich mit dem Roge Raros einsvannt. Diefelbe Sage vom Arion finden wir wieder in Thelpufa in Arkadien ben Paufanias (VIII, 25, 5), woben die Einerlens heit ber Ortsnamen Tilphusa und Thelpusa, Telphusia 84) gut bemerken ift, da biefer Umstand zuweilen Berpflanzung von Legenden veranlagt hat, wenn baben zugleich andre Umftande. namentlich bes Gotterdienstes, übereinstimmten. Poseidon hat auch in Thelpusa als Rog mit Demeter Erinnys bas Roß Arion erzeugt; es ist an Ronia Onfos, herrn ber gros Ben Pferdeweide Onkeion , 85) gekommen; diefer hat es an Berafles zum Feldzuge gegen die Eleer überlaffen, und Des rafles nachdem er es geritten, 86) es bann bem Abraftos gegeben. Das Lettere führt auch Tzetes zum Schild aus Aris åthos an, 87) und so nennt benn Rallimachos (fr. 82) ben Arion einen Arfader, und auf diesen bezieht Paufanias auch ben Bers bes Antimachos: 'Os δά ποτ' 'Αδράστω τριτάτω γ' έδμηθ' ύπ' ανακτι. Hier haben wir alfo eine örtliche Arka= bische und zugleich, wie die Uebereinstimmung bes Inhalts vermuthen laßt, eine Bootische Legende; und wer fich nicht überzeugen konnte, daß fie einer altepischen Episobe nicht ähnlich sen, ber mußte wenigstens verwundert fenn, daß das

<sup>84)</sup> Mit Unrecht andert daber Bentley Callim. fr. 207 Tilgwooaln in Telgovocaln; benn der Dichter gebraucht ben der Giner-lepheit des Ginnes mit gelehrter Willfur eine Form fur die andre.

<sup>85)</sup> Lykophron 1225 (vgl. Tzetes) sett diese Poseidonische Demeter in eine Stadt Onfa. Der name erinnert an Oncheftos, mo ebens falls alter Poseidonedienft. Ben Antimachos ift Arion aus der Erde entsprossen Απόλλωνος σχεδον άλσεος Όγκαίοιο.

<sup>86)</sup> Statius Theb. VI, 311.

<sup>87)</sup> Ariathos aus Tegea b. Spain P. A. II, 6; Arkadika von ihm b. Dionusios A. R. I, 49, eine Arfadische Inschrift Schol, Il. IV, 319, die Mutter des Aristads Sch. Apollon I, 500.

Epos eine Dichtung dieser Art geradezu und im ganzen Zussammenhang aufgenommen hätte. Es kommt noch hinzu, daß gerade dasjenige epische Gedicht, worin man die Erzählung des Scholiasten zunächst suchen müßte, die Thebais, sie des stimmt nicht enthalten haben kann. Denn Pausanias sagt, daß die Thelpusser wegen der Abstammung des Rosses Arion von Poseidon sich auf die Homerische Stelle und auf die Worte der Thebais bezogen: Eiuara doppa gegwor odo Assiste warozairy. Mit Recht sahen sie in dem Beywort ein Zeichen des Poseidon: wäre aber in der Thebais jene Les gende enthalten gewesen, so diente diese zum vollständigsten Beweise und hätte unmöglich von ihnen übersehn und überzgangen werden können. 88)

Dieß sind die vier Stellen der Scholien zur Ilias, wo naga rolg nundends auf die Dichter des epischen Eyelus sich unmöglich beziehen kann, und worin dagegen die Ryklifer als Polemonier oder Polemon der Ryklifos als Quelle der erzählten Geschichten vollkommen passend erscheinen. Zur Odyssee II, 120 ist bey einer Genealogie: Tyro, Tochter des Salmoneus, die von Poseidon den Releus und Pelias gebiert, Alkmene des Elektryon, Mykene des Inachos und der Okeanide Melia Tochter, von welcher und Arestor Argos abstammt, in den Scholien angegeben: ws er ro ninkon gesetzu:

<sup>88)</sup> Müllner, ohne die Thelpussche Sage ben Pausanias von der Haliartischen des Scholiasten zu unterscheiden, ist p. 62 ausmerksam auf dieses Uebergehn: Hanc dissicultatem evanescere sie puto, ut Pausanias aut prinum tantum (ut sieri solet) omnium versuum, qui sabulam illam continebant, recitatum audierit, aut ab ignaris rei edoctus fuerit. Er nimmt daben an, daß der Berd selbst nichts bezweise; wenn aber vielmehr, wie gar nicht zu bezweiseln ist, die Farbe der Mähnen des Arion auf seine Abstammung sich wirklich bezieht, so ist um so weniger durch obige Bemerkung der Anstog gehoben, der für und in einen Beweisgrund sich verwandelt. Müller, Eumeniden S. 173 bemerkt, daß er, ohne über meine Unterscheidung dieser zuzlezod von dem exischen Evelus aburtheilen zu wollen, die in dieser Stelle zum den Poeten des Kuslos, wenn auch nur für einen Auszug aus denselben" halte. Dasselbe soll wohl die Anne. im Rhein. Mustl, 14 hinschtlich der xuxlexod zu Il. XVIII, 486 andeuten.

und wir verstehen ben Kyklos bes Polemon, als das eine damals unter diesem Namen bekannte mythographische, auf den Homer eingerichtete Buch. Aus denselben Scholien (IV, 247) wurde oben δ χυκλικός in Bezug auf Δέκτης nachges wiesen, so wie die Erklärung von νεκάδες aus dem Etym. M. παρά τοῖς χυκλικοῖς. Hesphius hat die Glosse: άρμεθεῖς, οἱ [εὐ]πατρίδαι, wie ich ergänze, ἐν χύκλφ, 89) woben freylich nicht sicher ist, ob wegen des Worts oder wegen der Erklärung, also ob der Kyklos des Grammatikers, oder, wie die Citate oft ungebürlich verkürzt sind, der der epischen Dicheter eitirt werde. Doch ist das erste wegen der beyden ans dern Beyspiele wahrscheinlicher.

Da in dem Rreise der alten epischen Poeffe Ilias und Obnffee die wichtigsten Bestandtheile und ben Mittelpunkt ausmachten, so muß Polemon vorzüglich aus ihnen viele Stellen erflart, Lesarten bestimmt, und Berfe angeführt has ben, so wie der Mithlenische Dionpsios, nicht gar viel junger als Volemon, Berfe ber Dichter felbst aushob. Db und wie weit diefer uber ben Troischen Rreis in feinem Buche binausgegangen mar, wiffen wir nicht. Wahrscheinlich find auch manche in unsern Scholien bengebrachte ortliche Sagen und andre Geschichten, woben ber Anklos nicht angeführt ift, boch aus dieser Quelle gefloffen; und es verdient wohl eine eigene Nachsuchung, wie viel von dieser besondern Urt barin vorkomme und welche Unsicht und Methode baraus fich etwa bestimmter ableiten laffe. Der mythographisch = antiquarische Charafter des Anflos, so weit er aus wenigen Ueberresten sich beurtheilen läßt, ift ber allegorisch = scientifischen Ausle= gung ber Rrateteer burchaus vorzuziehen. Aber es ift zu

<sup>89)</sup> Aoun's 15, wie zu schreiben, nach xelogisns, buisns, xaroisns, xaxions, xaxions, xaxions, xakoisns ben Marc Aurel, u. a. ben Lobect Phryn. p. 676, wagen gewöhnt, wie xogonisns Hom. H. XVIII, 13, ein gutes Benwort des Adels, da er auf seinen Wagen sestich und im Glanz erschien, und im aquatelor gesepert wurde. Als Name ist Aquoson bekannt.

fürchten, baß auch jener ein falfches Princip in fich aufgenommen hatte, nemlich bas, in bem Thatfachlichen ben Sos mer und ben nachfolgenden Dichtern, ja wohl auch den foufts ber, namentlich aus ben Ortsfagen, befannten bedeutenberen Umftanden eine burchgreifendere Bezüglichkeit und vollständis gere Uebereinstimmung, eine geschloffene Ginheit berguftellen. Aus diesem Bestreben mußten gezwungene Beziehungen in ber Auslegung, falfche Emendationen und Interpolationen nach unbegrundeten Borausfegungen hervorgehn. Es ware ges magt, diefen Berbacht ohne Auseinandersetzung, die nur fehr umståndlich fenn konnte, bestimmter auszusprechen: boch mag ich hier die Bermuthung nicht unterbruden, daß gerade in bie fer Richtung bas Unterscheibenbe und die Bedeutung ber zuxlixoi als homerischer Schule gelegen habe, und daß ber Ryflos burch die Polemit ber Aristarcheer, welche die Ilias und Douffee in ftrengerer Absonderung, meift nach ftrengerer Auslegung und im Ganzen in einem negativen hiftorisch-fris tifchen Ginne, zu erhalten fuchten, unterbruckt worden fen. Sehr ersprieslich hat die mythologische Gelehrsamkeit jener Beit, wie groß auch ihr Ansehn und ihre Berbreitung gemes fen, weber für bie achte Rritif und bas beffere Berftandnig bes Dichters, noch auch überhaupt zu wirfen vermocht. Ues brigens ift das etwaige Berdienst bes Volemon um Somer vermuthlich noch mehr, als burch seine eigene in andern Theilen ber gelehrten Litteratur verbreitete ruhmvolle Thas tigfeit, burch die Aristarcheer balb in Schatten gestellt mors ben. Spaterhin mogen ber Ryflos bes Dionyfios und viels leicht andre bem Geschmack und Gebrauch ihrer Zeit neu ans gepaßte ahnliche Bucher ben bes Polemon in Bergeffenheit gu bringen bas Meifte bengetragen haben.

Der epische Cyclus ist bey Grammatikern beutlich und bestimmt nur einigemal zu erkennen. Photius und Suidas v. Tsoungia fügen zu der Sage vom Teumessischen Fuchs aus den Verfassern der Thebaika, wie Aristodemos, hinzu:

εὶλήφασι δ' οὖτοι τὸν μῦθον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ κύκλου. 90) Die Kabel findet ihre Stelle füglich in den Epigonen; 91) boch bleibt die Möglichkeit, daß enenov hier nur aus Irr= thum zugesett worden fen, indem bem Schreiber fein andrer als diefer Anklos bekannt mar. Das oben (Not. 38) mitge= theilte Scholion zum Clemens erflart die von ihm ermahnten Appria fur die des Anklos und bemerkt, ber Berfaffer fen unbefannt, als einer ber fuflischen Dichter, Die ben Rreis ber Ilias bilbeten. In ben Baticanischen Scholien gum Rhes fos (822) find vier Berfe aus ber Kleinen Ilias, bie mir schon ohne ben Namen bes Gedichts in benen zum Dreftes (1376) befagen, mit ber Ginleitung: Tivès ovy Ennovs, allà χουσην άμπελον φασί δεδόσθαι ύπεο Γανυμήδους, καθάπεο έν κύκλω λέγει. Hier scheint es also nun gang einfach, ben Namen bes Dichters, o Akonns, benaufugen, ba die Abs fchreiber gumeilen bie Namen, wenn fie verschrieben ober uns leserlich waren, wegließen. Go Schol, Pind. Nem. III, 38 καθό φησι, vber Schol, Apollon, I, 1357 ίστορεῖ ἐν τῆ Ἡραuleia, mo bie früher befannte handschrift Kevaidwo bens fügt; und bort scheint bieß wegen bes unmittelbar vorherges henden Kravaiwr ausgefallen. Ben Poll. X, 85 ous rivas προσνέμουσι ergangt Hemsterhuns aus einer Handschrift Horodo und andert banach rives. Indeffen ift bort Lesches und der epische Cyclus boch nicht sicher. Da in einer ans bern Stelle bes Euripides (Phoeniss, 1116) ber Ryflos bes Dionpfios (von Samos) namentlich angeführt wird, worin viele Dichterstellen ausgehoben waren, und da zuweisen auch ber Berfasser bes Handbuchs statt bes Dichters, aus bem er abschrieb, sich genannt findet, 92) so konnte auch xuBaneo er

<sup>90)</sup> Ben Photius Evinov, evinov, mas Porson corrigirte. Mich. Apostolius XVIII, 42 hat dieselben Worte ohne das Citat.

<sup>91)</sup> Allgemeine Schulzeitung 1832 Mar; S. 220, in der Darftellung der Thebais und der Epigonen.

<sup>92)</sup> Schol. Apollon II, 1215 - Hoodwoos anaiv Evda zai neck ris Nuons toroget keywy, und es folgen amen Berfe eines Someri=

xixlw leyer Liovisios gestanden haben. Bu Dbyffee IV, 285 hat Cod, Harl, o Avrindog en tov xvnlov, our aveφέροντο δε σχεδον εν πάσαις οἱ πέντε. τὰ γὰρ τῆς διαθέσεως ψυχοά. In einer andern Sandschrift ift bemerkt, baß Aristarch ben Antiklos, weil er nicht in ber Ilias vortomme, aus bem hölzernen Rog und ber Donffee ausstieß. Der hier gemennte Theil des Enclus ift die Rleine Ilias, und es laft fich benten, bag man ben Ryflos ftatt bes einzelnen Werts, wie im Begenfate ber Sagenschreiber, als Epos (wie viels leicht in dem obigen Falle ber Epigonen geschehen), so auch in Bezug auf bie Ilias in bem Ginn als Fortsetzung, als Troischen Anklos, citiren mochte. Auf ben aus ber Ilias genommenen Grund gegen bie Mechtheit ber Stelle antworten zwen andre Grammatifer, und mare wirklich etwas widerstreitendes barin, fo murbe es burch ben Grundsatz ber Chos rizonten in Schutz genommen. Frostig ift ber Bug, baß Donffens bem Untiflos ben Mund guhalt, nur bem ernfthafs ten Grammatifer; im Zusammenhange bes Gbentheuers ift fie vortrefflich und bem launigen Tone ber Erzählung gemäß. Aber diefe subjectiven Grunde gefellten fich vielleicht nur gu positiven hingu: die Sandschriften, worin die Stelle fehlte, waren vielleicht zum Theil alte, und barauf bie Angabe ex του χύχλου sicher begrundet. Hierzu kommt ein gang ähnlicher Fall. Bu bem Berfe ber Obnffee XI, 547 naides de Towwr

schen Hunnus, wie schon Wesseling und Nubnken zeigten. Agl. Beichert über Apollonius S. 164 sf. Aehnlich Schol. Pind. N. VI, 85. Μετάγουσι δε την Ιστορίαν από της Λέσχου μικράς Ίλιαδος λέγοντες οὖτως 'λαμί δε πόρκης κ. τ. λ.' So macht aus Athen. XII p. 533 e Χαμαιλέων ὁ Ποντικός έν το περί Άναχεφοντος ποσθείς τό Έανθη δ' Εὐουπύλη μέλει ὁ περιφόρητος Άρτεμων, der Epistomator: μέμνηται δ' αὐτοῦ Χαμαιλέων ὁ Ποντικός Έανθη δ' Εὐ-υπύλη. Eustathius Odyss. V p. 1541 gicht Berse der alten Thebard dem Klearchos, indem er den Aihenaus VII p. 517 a falsch auszeicht. Stobaus CXX, 3 sübrt zwey Berse an έκ τοῦ Χαλκιδάμαντος Μουσίε του, word Gaissort im Ind. Lemm, hemerst: versus sunt procul dubio Theognidis ab Alcidamante citati, mahrend Myttenbach ad Plutarch. de consol, p. 115 an des Alsidamas Lobichrift auf den Lod denft.

Sixagar xai Mallag 'Abirn ift angegeben, bag Agamemnon Die Troischen Gefangnen ben Streit bes Migs und Donffeus uber bie Waffen bes Uchilleus entscheiden ließ, und daß fie erklarten. Obnffeus habe ben Troern am meiften geschabet, und hinzugefest: άθετεῖ 'Αρίσταρχος. ή δὲ ἱστορία έκ r wv xvxlexwv. Gin Scholiaft zu ben Rittern (1053) er= gablt bie Entscheidung biefes Streites durch einen abgelauschten, in den Bersen felbst angegebenen Ausspruch Troischer Jungfrauen, aus ber Rleinen Glias, in heiterm und icherghaftem Tone, nach bem Charafter bes Bedichts, welches eine Donffee war, und ein andrer (burch allws bestimmt unters fchieben) führt furger biefelbe Sache an, mit bem Gingang, in Bezug auf die Stelle bes Aristophanes: τοῦτο έκ τοῦ κύκλου αφείλκυσται. Wie hier unter κύκλος die Kleine Ilias gemennt ist, so bort, wo bafür oi xuxlixoi (nointai) gefagt ift, Arftinos. 93) Aber es fann auch fenn, bag ber, welcher den Ausdruck en row nondenov gebrauchte, ihn mit bem sonst üblichen naoà rois xundenois (Polemon) aus Irrthum vermischte und bas richtigere en rov nundor mit unges fahr eben so viel Unrecht aufgab als man bort ben Ruflis fos burch ben Dichter ber fuflischen Chore erflarte. Aris ftarch mag wohl ben Berd, ber auf die Erzählung ben Arts tinos anspielt, als ein gur Bervollstandigung gefertigtes Ginschiebsel, ob er gleich in ben Busammenhang vollkommen paßt und auch bas reizbarfte fritische Gefühl nicht verlegen fonnte, nur barum verworfen haben, weil er in ben alten Eremplas ren fehlte, vielleicht weil er von Polemon herruhrte, wie er bie nach ber Rleinen Ilias zugesetten Berfe aus boppeltem Grunde ausstieß. 94) So lehnt er in seiner richtigen Erklas

<sup>93)</sup> E. Ueber den Ajas des Sophofles in Niebuhrs Rhein. Mus. III, 52.

<sup>94)</sup> Nach den Kyprien schried Demetries von Stepsis Il. XV, 705 rov & Exrave gulding Exrap (Tzetz. ad Lycophr. 630), was dem Protesilaos der Ilias nicht angemessen ist. Ein Einschiebsel in die Ilias von Dionysios Stytobrachion kommt unten vor. Auch die vier

rung von naleunlagy 9erras Il. I, 59 eine Beziehung, die man diesem Wort auf ben Dopfischen Feldzug ber Apprien mit Unrecht gegeben hatte, ab. In ber Donffee IV, 248 bes hauptete, wie wir faben, Aristard, denting ale Apellativ ges gen ben Ryflifos, und ba auch bie Souly in bemfelben Be= sange B. 12, die in ben Rosten als Doudy auftrat, auch bort, ben Scholion zufolge als Eigenname verstanden morben, so ist zu vermuthen, daß bieß gleichfalls von Polemon geschehen sen, nicht ohne ben Widerspruch Aristarche. Der Dettes fallt in die Rleine Ilias, und in Ansehung biefes hat offenbar Polemon gegen Ariftarch Recht gehabt: benn theils ift deutige fein übliches, fondern ein gemachtes Wort für Bettler, theils zeigen bie Worte: og odder rolog enr ent vyvoir' Axaiw, daß ber Dichter wirklich einen bestimmten Dettes bachte, frenlich mit bedeutsamem Namen, ex rov eroiµov (wie fo viele ben homer nach ber Gelegenheit angenoms mene vorkommen), fur welchen fich Obuffeus ausgab. Auch wurde deuty ixelog matt fenn, ba eben olufi eoixwig vorauss geht. Eben fo scheint bie Behauptung zu Donff. VIII, 517 ungegrundet, baf erft bie Spateren, Lefches nemlich, bie Des Iena bem Deiphobos vermalen, und biefe Seprath auf Anlag ber Stelle, wo Menelaos und Donffeus bas haus bes Deis phobos erfturmen, gebichtet fen: Die Donffee, welche bie gange Reihe biefer Scenen berührt, mochte auch jene Berbindung als bekannt vorausseten, und gerade barum den Menelaos bas haus fturmen laffen. Die Bemerkung aber ift im Ginn Aristarche, eben so wie ber vorhin zu Il. XIX. 326 anges führte gegründete Wiberspruch gegen "bie Antlifer." Aber auch Zenobot verwirft schon Il. II, 724 die zwen Berfe über Philottet, bag ohne biefen Troja nicht genommen werben tonne, die auf die Persis beuten.

nach Il. XIII, 433 eingeschobenen Verse in den Scholien und ben Eustathius scheinen mit Rudsicht auf die folgende Poesse des Troischen Epclus ersunden zu fepn.

## 4. Anflos bes Dionnfios von Samos.

Der Samier Dionnstos, welcher Sohn bes Mufonios war und die Ehrenftelle eines Priefters bes Sonnentempels in Rhodos befleidete, wefhalb er zugleich Rhodier heißt, hatte nach Suidas iorogias roninas, b. h. Ortsfagen, in fechs Buchern geschrieben, wie Afestoridas rà xarà noliv uvbixà, und gehn Bucher iorogias naidevrixys, 95) vermuthlich ebens falls mythisch, die Sagen für ben allgemeinen Unterricht, wie Apollodors Bibliothet ben einem Dichter oneigana natδείης, b. i. κύκλος παιδευτικός ober κύκλος ίστορίας παιdeureung heißt. Sein Zeitalter ift nicht bekannt; boch ift mir eher wahrscheinlich, daß er im zwenten Jahrhundert, als daß er viel fruher gelebt habe. Nicht wird von Suidas der Anflos genannt, welcher ben andern vorkommt, mogegen jener dem Milefischen Dionysios ber 65. Olympiade einen zuudor istogiude er bishlois & zutheilt. Da nun Diodor im dritten und vierten Buch aus einem Mythologen Dionyfios schopft, so vermuthete Fabricius (B. Gr. IV, 410 ed. Hark.), daß diefer der Berfasser des xuxlos ioroginos, nach Suidas alfo der alte Mileffer gewesen fen, und diese Bermuthung ift leider, ba die meisten geneigt find auf alte und beruhmte Ramen zuruckzugehn, fpater als ausgemacht befolgt worben, obgleich Boffins (de hist. Gr. p. 358) und Jonfins (III, 6 p. 43) mit Recht behauptet hatten, daß der von Diodor fo wie in ben Scholien bes Apollonius benutte Dionnfios ber von Mithlene fen, beffen Schriften von Diobor zwar nicht nas mentlich angeführt werben, aber boch mit bem Stoffe, ben er baraus mittheilt, übereinstimmen. Es ift eben fo wichtig gu wiffen, bag ber Mileffer einen Ruflos, jumal folchen Inhalts wie aus Diodor und ben Scholien bes Apollonius hers vorgeht, nicht geschrieben habe, als bag er auf ben Samier überzutragen fen; die Grunde fur biefe Meynung find folgende: a verby was and problems and

<sup>95)</sup> Eudocia falich toroglav naidevrings.

- 1) Daß zwey Schriftsteller besselben Namens, burch viele Jahrhunderte getrennt, denselben Titel gebraucht haben sollten, da dieser Titel nicht aus der Sache unmittelbar hers vorgeht, noch auch zu den gewöhnlichen gehört, wurde ein seltsames Spiel des Zufalls seyn.
- 2) Die Verwechselungen und Vermischungen von Schriften, welche Suidas ben gleichnamigen Verfassern begeht, sind so häusig und stark, daß es nicht auffallen kann, zu den unzähligen Fällen der Urt ein neues Benspiel hinzukommen zu sehen.
- 3) Gerade unter den vielen Schriftstellern des Namens Dionysios hat Suidas sich vielfach geirrt. Es genüge den Artikel über Dionysios von Milet selbst zu prüsen, bey welschem er, indem er die ohne Beynamen oder mit einem falschen angeführten Bücher unter die verschiedenen Dionysios vertheilte, vielleicht angezogen durch das Alterthum, die Jrrsthümer häufte.

Διονύσιος Μιλήσιος, ἱστορικός τὰ μετὰ Δαρεΐον ἐν βιβλίοις ἐ, περιήγησιν οἰκουμένης, Περσικὰ Ἰάδι διαλέκτως, Τρωϊκῶν βιβλία γ΄, Μυθικά, κύκλον ἱστορικὸν ἐν βιβλίοις ζ΄.

Die Erdbeschreibung gehört dem Libyschen Dionystos, und diese als ein vielgelesenes Buch bringt Suidas wiedersholt ben, auch unter Dionysios dem Korinther und Dionyssios dem Samier, indem er dort hinzusekt: ravra de edgov kai er Alorvosių tų tà Aldianà ygáwarti, notegos odv advovo odda, d. i. unter dem — mit Eustathius übereinsstimmenden — Artisel Dionysios als Bf. der Lithika; hier aber eine Bermuthung über den Bf. äußert, worin er verswechselt. Die Mythika sind dem Mithlener zu geben, unter welchem sie von neuem aufgesührt werden; die Troska demsselben; denn von ihm wissen wir durch Diodor, daß er-solche geschrieben, von dem alten Milesser müßte es uns anderswogemeldet seyn, um es zu glauben, da ein bloßer Titel ben Suidas unter gleichnamigen Berfassern schlechthin keinen Besuidas unter gleichnamigen Berfassern schlechthin keinen Bes

weis abgeben fann. Bas allein übrig bleibt, als ra uera Δαρείον έν βιβλίοις έ und Περσικά Ιάδι διαλέκτω, scheint nur ein und baffelbe Werf in verschiedener Urt ber Unfuhrung, wie schon Kabricius (IV, 410) 96), harles (zur B. Gr. 1, 378) und auch Senne mahrscheinlich fanden.

4) Es ift vollig unglaublich, bag aus einem umfaffenben mythischen Werke bes Milesiers ber 65. Olympiade, einem Werke, das fur die Alexandrinische Gelehrsamkeit die größte Wichtigfeit gehabt haben mußte, nichts Mythisches fich angeführt finden follte, außer dem, mas die Argonauten betrifft. aber nur aus Bermechselung ihm zugeschrieben wird und bem Mitylenischen Dionysios gehört. Die Unzulänglichkeit ber blogen Anführung bes Guibas, unter ben Umftanben, bie bier ftatt finden, ben Ermangelung irgend einer andern Burgschaft, ist entschieden gewiß. Die Zusammensehung eines Sagentreises aus ben vermenntlichen Schriften bes Milefiers ben Suidas, sowohl wie sie henne (ad Apollod. p. 354), als wie sie Wullner (de cyclo epico p. 10) vorgenommen, ist theils willfürlich, theils mit ben Berhaltniffen ber mythis ichen Stoffe unverträglich. Bon Dionnsios von Milet nebit Unarimander und Bekataos ift in ben Scholien gur Grammatik bes Dionysios Thrax (Bekk. Anecd. p. 783) aus Apollobor im Schiffstatalog die Bemerkung, bag bie Schrift gut ben Sellenen burch Danaos gefommen fen, mas in Berbinbung mit ben Jonischen Buchstaben in dem Geschichtswerke berührt fenn fonnte; und eben fo gehort ihm auch ber Berg. name Aipor (Anecd. p. 362.) Bare von ihm ein bem Gegenstand, ober bem Umfang, ober ber Unlage nach ähnliches Werk vorhanden gewesen, so wurde doch auch Diodor vermuthlich feinen Dionnfios durch ein Benwort unterschieden haben.

<sup>96)</sup> Dieser versteht ra uera dagetor wie nara d. nach Plutarch de S. N. V. p. 363 του γενομένου μεθ' ήμας Ποωτογένους. Rissch Hist. Hom. I p. 88 vermuthet, das fünfte Buch habe τα μετά Ad-oscov enthalten, Creuzer Hift. Runft S. 91, τα μετά A. sepen ein Theil gewesen.

5) Selbst ber Titel nundos istoginos beweist, daß die Schrift ben Milener nicht angeht, ba ber Ausbruck iorogia einem fpåteren Zeitalter angehort. Daber haben auch manche ber neueren Erflarer, g. B. Weichert über Apollonius (S. 176) κύκλος μυθικός gebraucht, Henne sogar einen verschies benen zundog ioroginds und audinds gefett, im Glauben an bas Alterthum bes Buchs, aber burch fein Zeugniß berechtigt. Eben fo wenig wird ber Mileffer von einem alten Schriftsteller audoroagog genannt ober auch Cyclicus, wie Senne (de Diod. font. Comm. alt. Comment. Gotting. T. VII p. 94) mennte, und zwar, weil vorzüglich ber Enclus feinen Ramen berühmt gemacht habe, mahrend boch biefer Epclus nur von bem einzigen Suidas mit beffen Ramen verbunden wird. Die Grammatifer hingegen gebrauchen Siftos ria fur Mythos gang gewohnlich, und fur ben Samischen Dionpfios ift daher der Titel angemeffen, und nur in diesem Sinn heißt er felbst ioropenoc ben Suidas. Diesem Samis ichen Dionnfios ichrieben manche auch die von Guidas übers gangnen Baffarita gu, 97) welche nach mehreren Bruchftuden ben Stephanus ben Indischen Rriegszug bes Dionnsos ent= hielten.

Indem ich nun den \*\*virdos iorogiros in sieben Buchern, als den des Samiers annehme, habe ich jeht zusammenzusstellen, was über die Schrift aufzusinden ist. Der Scholiast des Enripides (Phoen. 1123) citirt Διονύσιος έν τῷ πρώτφ τοῦ \*\*ν΄\*νλον, wo dieser die Angen des Arges durch eine gemalte Dchsenhaut erklärt; der des Pindar (Isth. III, 104) Διονύσιος έν πρώτφ \*\*νύκλον, wo schon Salmasins \*\*ν΄\*νλον herstellte, Bech und mit ihm Weichert über Apollon. S. 176 den Samier verstanden, und wo zwen Schne des Heratles von der Megara mit Namen Therimachos und Deïson anges geben sind. Ben Clemens (Protr. p. 30) erzählt Διονύσιος

<sup>97)</sup> Steph. B. v. Lages. Enstathius zum Periegetes πορί γένους Διογυσίου.

έν τω πέμπτω μέρει του κύκλου, daß das Palladium in Argos, welches Diomedes and Troja mitgebracht haben folle, vielmehr aus ben Gebeinen bes Pelops fen. 98) Uthenaus bringt an zwen Orten (XI p. 477 d. 481 e) bieselben Worte bes Dionnsios aus ber Geschichte bes Obnffeus und bes Rufloven ben, das einemal mit dem Ausbrucke: Acorvocos & Sáμιος έν τοῖς περί τοῦ κύκλου, bas andremal bestimmter: Διονόσιος δ Σάμιος εν έκτω περίτου κύκλου, über bas Bort niogistor. Dann wird Dionnsios o nunloyougos aes nannt in ben Scholien jum Dreftes (1005) wegen ber Bemerkung, daß Euripides hinsichtlich des Lammes des Atreus ber Alkmaonis gefolgt fen; und benfelben Bennamen gebraucht Proflus zum hefiodus (p. 7 Gaisf.) und aus ihm Tzepes bas felbst (p. 17, so wie Chil. XII, 184 und Sch. ad Exeg. in Il. p. 150), indem er fagt, daß nach diesem Dionnsios homer ein Menschenalter nach Orpheus, zur Zeit bender Thebischer Kelbzuge und bes Troischen Krieges gelebt habe. Anch in Betreff der Heilung des Philoktetes wird ein Dionnfios genannt (Schol. Pind. P I, 109. Tzetz. ad Locophr. 911); aber biefer konnte auch ber Mitylenische senn, welcher Troifa geschrieben hatte. Die Erflarung benm Schol, ber Phoniffen (674), bag bie Sparter ein Bootisches Bolf (nichts muns berbares) sepen, ift im Geifte benber. Was Schol. Odyss. XIII, 85 uber bie Stylla ergablt, fann ber Samier benm Donffeus vorgetragen haben. Endlich erwähnt ben Anklos bes Dionysios auch Sofrates (III, 23) und aus ihm Nifes phoros unter bem Ramen στέφανος, welchen er neben ben Peplos des Aristoteles und den Polymnemon des Grammatifers Rheginos stellt um barauf hinsichtlich ber Liebesges

<sup>98)</sup> Sephästos soll aus den Knochen des Pelops das Palladium gemacht baben. Schol. Il. IV, 92. Undre sagen die Gebeine des Pelops, oder namentlich die Schulterplatte, habe aus dem Grabe in Pisa oder Lätrina geholt werden mussen. Lycophr. 53 cf. Tzetz. ad 911 Pausau. V, 13, 3. Tzetz. Posthom. 575. Jenes also ist Bersschmelzung zweier Sagen.

schichten ber Gotter gleichsam als auf die befanntesten Sands bucher ber Muthen, neben ber Bervenreihe im Peplos, au verweisen. Balefius verstand ben Milefier. Diefer Titel Stephanos, vorzüglich der Benname Ryflograph, welchen ber Berfasser entweder zur Unterscheidung von mehreren andern seines Namens ober auch wegen ber Berühmtheit bes Buchs führte, bann auch bie Citate έν πρώτω κύκλου, in ben Schos lien des Euripides und Pindar, εν πέμπτω μέρει τοῦ χύχλου ben Clemens zeigen, daß Athenaus in ber Unführung neoi τοῦ χύκλου, wonach Cafaubon mennte, baf Dionyfios uber ben epischen Cyclus, Panoffa, daß der Samische Dionysios über ben Enclus bes Milesischen geschrieben habe, ben eigents lichen Titel beliebig verandert hat. Er muß daben entweber ben Stoff gedacht haben, ben allgemeinen Mythenfreis, nach deffen Umfaffung bas Buch selbst Kreis hieß, wie auch gesagt werden konnte negi the 'Arbidog statt 'Arbig, ober auch, wiewohl irrig, ben epischen Enclus, wenn ihm bewußt war, oder er voraussetzte, daß die in diesem enthaltnen Mythen auch von dem Kyklos des Dionysios die Hauptgrunds lage ausmachten.

In dieser kleinen Untersuchung kommt viel darauf an überzeugt zu seyn, daß der Dionysios des Diodor nicht der Milesische sey: dieß ist daher noch besonders auszuführen. Boch hat diese Ansicht gelegentlich zuerst gegen die allgemeine Stimme ausgesprochen, indem er an die Stelle des Milesiers unsern Samischen Dionysios setzte (Expl. Pind. p. 253), und viele sind ihm schnell darin bengetreten. 99) So verdienstlich

<sup>99)</sup> Panoska Res Samior. p. 94. Plehn Lesbiac. p. 201. D. Müller Proleg. S. 95. 98. Hod Areta Th 1 S. 40. Henrichsen de carmin. Cypr. p. 91. R. B. Muller de cyclo epico p. 20. Der letztgenannte nimmt an, weil der Kuslograph nach Ol. 81 gelebt haben müße, da er über den Orcstes des Euripides spreche, so müße er um diese Zeit wirklich gelebt haben. Er vermuthet, daß D die Dichter des Euclus in Prosa ausgezogen, längere Stellen im Original und Erzählungen späterer Dichter bengefügt habe, und giebt nach den wenigen Bruchtücken p. 26 s. den ganzen Zusammenhang des Buchs an. Mit nicht geringerer Willfür behauptet sein Accensent in der

es nun war, auf Taufchung in Betreff bes alten Logographen aufmerkfam zu machen, so wird diefer große Irrthum boch erft baburch vollkommen gerftreut werben, wenn fich bie von Diobor wirklich ausgezogenen Schriften eines Dionyfios nachweisen laffen. Es find bie bes Mitnlenischen. melchen vermuthlich auch Boch vorziehen wird sobald er die Sache von neuem erwägt.

Diobor legt feinem Dionnfios feinen Anklos ben, beschreibt auch beffen Werk nicht, wie man mennte, als einen Auflos. Creuzer (hift. Runft ber Gr. S. 125 ff.), ber von ber falfchen Boraussetzung ausgehend, bag Diodor einen Anflos bes Milesiers ausschreibe, in beffen Anordnung eine "ber fyflischen Sagenfolge analog gebildete Berknupfung ber Begebenheiten" erkannte, glaubt bennoch zugleich ein Streben nach einem andern Gesetze ber Ordnung, bem ber innern Gleiche artigfeit zu erblicken, indem brenen helben. Dionpfos, betatles und Thefeus, alles übrige angereiht fen. Aber eines scheint bas andre nothwendig aufzuheben. Sollte wirklich jebe Folge von Erzählungen nach ber Zeitordnung ben Ras men fuflisch verdienen, so hatte wenigstens ein Scuflos, ber von Divnysos ausgeht und Thaten von ihm erzählt, bie ber epischen Poesse durchaus fremd waren, der zu Priapos, Aphros bite, ben Musen fortschreitet, ben Thebischen Rrieg hinter Thefeus fest, mit dem Zusammenhange ber altgriechischen Sagen offenbar nicht die entfernteste Aehnlichfeit. Geber Dionufios hat baber nach Maggabe bes Inhalts feiner Schriften gleichen Auspruch auf Die Ehre von Diodor ausgeschrieben worden zu seyn. Er folgt einem (III, 52), wel ther verfaßt habe: τὰ περί τους 'Αργοναύτας καὶ τὸν Διόνυσον καὶ έτερα πολλά τῶν ἐν τοῖς παλαιστάτοις χρύνοις πραχθέντων, und c. 66 — τῷ συνταξαμένω τὰς παλαιάς

Hall. Litt. Zeit. 1831 R. 26 G. 206 f. bag nach biefen Fragmenten Dionysios nichts weiter als ein Erklarer des epijden Epclus gewesen fen, ein Buch auf ein Gedicht.

μυθοποιίας. οὖτος γὰρ τά τε περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τὰς Αμαζόνας, ἔτι δὲ τοὺς Αργοναύτας καὶ τὰ κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον πραχθέντα καὶ πόλλ' ἔτερα συντέτακται, παρατιθεὶς τὰ ποιήματα τῶν ἀρχαίων, τῶν τε μυθολόγων καὶ τῶν ποιητῶν.

Siermit stimmt nun sehr wohl znsammen was Suidas won dem Dionysios von Mitylene genannt Stytobrachion oder Stytens sagt: Διονύσιος δ Μιτυληναίος, ἐποποιός· οὖτος ἐκλήθη Σκυτοβραχίων καὶ Σκυτεύς. [συνέθηκε δὲ] τὴν Διονύσου καὶ ᾿Αθηνᾶς στρατιάν (Eudoc. στρατείαν.) ᾿Αργοναῦται (Eud. ᾿Αργοναυτικὰ) ἐν βιβλίοις Εξ. ταῦτα δέ ἐστι πεζά. Μυθικὰ πρὸς Παρμένοντα.

In Bersen waren nur die Mythika an Parmenon gesschrieben, wegen deren Dionysios im Eingange Dichter gesnannt wird: das Uebrige war in Prosa. Der pragmatische Charakter eines Heerzugs des Dionysos und der Athene, wie wir den einen wenigstens aus Diodor kennen lernen, macht diese Bücher der Argonautengeschichte so ähnlich, daß man das ravra de eore neca darauf mit beziehen muß, sobald sich anderswoher ergiebt, daß Diodors Dionysiade wirklich von diesem Dionysios herrührt. Fabricius (IV, 412) hatte sich durch das enonoids bestimmen lassen, den Heerzug für episch zu halten. Eben so Plehn, welcher noch dazu die Mysthita im Gegentheil für prosaisch erklärt.

Bon den Argonauten führt der Scholiast des Apollonius III, 200 das erste Buch und IV, 1153 das zweyte an. Hier und auch IV, 119 ist der Titel Argonautika, dagegen die Argonauten II, 207. 1144. In den beyden ersten Stellen ist Dionysios fälschlich Milesser genannt, eben so wie III, 242, was mit III, 200 zusammentrisst, und IV, 223. 228. Was die erste Stelle, von der Helate und ihren Tochstern, betrifft, womit Diodor IV, 45 übereinstimmt und ben welcher die Pariser Handschrift nicht zu übersehen ist, so wird in einer solchen Euhemerislischen Erslärung und in dieser

Namensbeutung ber Hefate Niemand bie Alexandrinische Zeit verkennen. Hefate, Tochter des Konigs Verfes in Taurien von einer einheimischen Mutter, baber raub, jagbluftig, frauterfundig, bringt ihren Bater burch Gift um (vermuthlich auf bie Art wie Medea ben Pelias und um dies vorzuberciten), heprathet ihren Dheim, Ronig von Rolchi, und unterrichtet die Tochter, welche fie mit ihm erzeugt, Medea und Rirke. in ihren schlimmen Runften. Den Ramen hat fie baher, baß sie in Taurien negi ras nadovuévas Enas sich aufhielt. In ber andern Stelle ber Scholien ift beutlich. daß diefer Dios nufios, gerade wie Diodor IV, 48, die Argonautensage nach bem Borbild eines wirklichen Rriegszugs barftellte, Die ben Bekathos, bem Zeitgenoffen und Candemanne bes alten Dionuffos, in allen Punkten verschieden ift. 100) Dagegen, wo awenmal angeführt wird Argonauten, ift bie Berkunft des Berfaffers nicht bezeichnet. Dionvfios Mitplenaos ift citirt I, 1289 und IV, 177, und in ber letten von benben ges nannten Stellen, worin wir den Erklarer ben feinem reche ten Ramen fosthalten, mit welcher aber auch bie Scholien gu II, 1144. IV, 119. I, 256 und Diodor IV, 47 übereins ftimmen, befigen wir ein fprechendes Gegenbild ber angeführten Erflarung ber Befate. Diefer murbige Borganger bes Dalaphatos (fab. 31) erkennt nemlich in dem Widder des Phriros den Erzieher deffelben, Rrive mit Ramen, welcher zuerft ber Stiefmutter Tucke bemerkte, feinem Boglinge gu flichen rieth und ihn nach Rolchi begleitete. Sier wird ber Anabens leiter Arios geopfert, seine haut vergoldet, Drakel geschmies bet, wie ben Diodor ber von felbst zu erwartende Schluß ift. Bey hefathos, welcher felbst schon ben doyov eixora in man: den Kabeln auffuchte (wie verschieden aber, zeigt bas Benspiel bey Paufanias III, 25, 4), sprach ber Widder, wie ben Pheretydes die Argo und wie Bilcams Efelin. Auf abuliche

<sup>100)</sup> Zu Schol. IV, 284 ift die Emendation Sen. Lit. Zeil. 1825 R. 147 S. 218 nicht zu übersehen.

Weise ift in ben Schotien II, 207 und ben Diobor IV, 44 Die Geschichte bes Phinens natürlich und faglich verarbeitet. Die Berschiedenheit bes Titels Argonautifa und Argonauten ift zufällig (wie ben ben Schriften Andrer über biefen Bes genstand, was Weichert im Leben bes Apollonius S. 158 zeigt) und nicht wegzuemenbiren; bie ber Berfaffer beruht allein auf Berwechselung ber Scholiaften. Bon bem Milefier ift in ben Scholien nichts enthalten, auffer etwa I, 1116 bas πέδιον Νηπήϊον, und auch sonst ist feine Spur von Argonauten beffelben aufzuweisen. Schon Kabricius (IV, 410. 264) bedachte (wie auch Toup und M. C. G. Muller), daß in ben Scholien ber Mileffer nur durch Berwechselung ftehen mochte, welchen Boffins hingegen, ber boch ben Diodor nicht diefen, fondern den Mitylenis fchen porausfette, hinnahm. Weichert S. 176 ff. muß ihn frenlich auch hier gelten laffen, ba er ihn mit Fabricius, Weffeling, henne und Creuzer ben Diodor findet, und fo ift es naturs lich, baß er die pragmatische Geschichte ber Amazonen ben bem Scholiasten II, 965 (er devreow, nemlich ber Amazonens geschichte), ben Tob bes Phineus burch herafles II, 207 und ben Indischen Dionnfos II, 904, wegen Uebereinstimmung mit Diobor, dem Milefier gutheilt, obgleich bort blog Dionnfos genannt ift. Eben fo beruft fich Weffeling gu Diobor IV, 48 auf die Uebereinstimmung beffelben mit bem Dionys fios ber Scholien IV, 223, welcher Milefios genannt wird. binfichtlich ber Schlacht bes Argonautenheeres und ber Rrieger bes Neetes, und vermuthet zu IV, 41, bag Diobor in Unsehung bes Berattes, ale Unführere, bem Mileffer folge. Die Uebereinstimmung findet fich auch in ben Scholien IV, 1153, wo die hochzeit ber Medea nach Bnzang verlegt wird. und ben Diodor IV, 491 mo die hochzeit zwar nicht erwähnt, aber vermuthlich nur ber Rurge wegen übergangen ift, indem fonst das erfte Anlanden in Byzanz unter Konig Byzas (welder auch charafteristisch ift) und bie Errichtung von Altaren baselbst vorkommt. Endlich führt auch Avollodor (1, 9, 19)

aus Dionysios an, daß herafles jum Unführer erwählt wird. gerade wie in einem Bundesheere. Run ift in ben Scholien I, 1290 ausbrucklich ber Mithlener als Zeuge angeführt, baß herakles mit Jason nach Rolchi gekommen fen, und schon Beichert hat G. 177 ben henne getabelt, bag er hier Malifores fetsen wollte, um diesen auch ben Avollodor zu verstehen. Senne hatte nur bemerfen sollen, bag Apollodon ben Dionnstos gulegt von benen, die er über bie Argonanten nennt, felbst nach bem Demaratos auführt, und bag ben ale len früheren Herakles entweder gar nicht mit ben Argonaus ten war, ober nach bem Berlufte bes Sylas zurückfehrte. Go gewiß alfo, ich wiederhole es, als der Dionysios des Apollos bor und Diodor nicht ber Mileffer mar, ift in den Scholien ben dem mit jenem übereinstimmenden Dionpfios ber Bens name Milefios baarer Grethum, und mahrscheinlich erft fpas ter leichtsinnig bengefügt worden, fo wie man Dinonis Persica ben Cicero Divin. I, 25 in mehren Sandschriften bem berühmteren Dionnfios, welcher auch Perfifa verfaßt hatte, gegeben hat. Sennes gefundes Urtheil und große Ginficht in mythologische Dinge verläugnen sich ben dieser Gelegenheit nicht: aber Schen vor Zeugnissen, beren Ungrund er nicht erfannte, hielt ihn gebunden. Er verabscheuet (de fontib. Diod. p. 94-96) biese Art bie Kabeln in Geschichte schein. bar zu vermandeln als abgeschmacht und verberblich; er gesteht, es habe ihm unglaublich geschienen, bag schon zu hervdots Zeiten Jemand mit fo fpihfindiger Feinheit, wie biefer Dionnstos bes Diodor, von den Fabeln ber Alten ge-Schrieben haben, bag ein Sahrhundert vor Cubemeros gang auf Euhemeristische Beise aus Menschen Gotter geworden fenn sollten: rerum tamen argumentis et scriptorum auctoritati refragari non licet, und so hilft er sich bamit aus, bas Aufsteigen des Berafles und Dionnsos aus Berven zu Gottern (ben bem letteren fand bas Umgekehrte statt) moge auch früherhin schon auf die Götter überhaupt als Erklarung angewandt worden seyn. In der Abhandlung über Apollodor (p. XXXVI) stellt er mit Recht den Ephoros als Borgånsger in der historischen Deuteley der Fabeln auf, und in eisner Note sucht sich der Widerspruch zu verstecken, der darin liegt, daß Dionysios von Milet bey Diodor sie schon früher versucht habe. Ercuzer, welcher auf Heynes Irrthum seine ganze Beurtheilung des Milesiers gründet, gesteht (S. 131. 133), daß derselbe ein untritischer Pragmatiser sey, und in seiner pragmatischen Darstellung die Eigenthümlichkeit des Griechischen Alterthums gänzlich vergesse.

Was Diodor unter den Schriften seines, also des Mistylenischen, Dionysios tà natà tòr Idianòr nódemor nou-noire annut, halte ich für die drey Bücher Towinor, welche bey Suidas und der Eudosia (p. 128) unter Dionysios von Milet vorsommen. Auch von den Argonauten des Mityleners sanden wir und eben so von seinen Amazonen mehrere Bücher angesührt. Aus diesen Troischen Büchern des Mityleners ist auch, was ein Scholion zur Ilias (III, 40) enthält, Dionysios Skytobrachion (und hier bedeutet und der Beyname viel) sasse den Dardanos von Paris und Helena erzeugt seyn. Er nahm daben entweder von einem andern spätern Mythographen ein verwegenes Einschiebsel auf, das ben Eustathius vorsommt, oder schob vielmehr selber, wie auch Wolf (Proleg. p. 194) mehnt, trüglich diese Worte ein:

Μηδέ τι γούνασιν ολσιν έφέσσασθαι φίλον υίον Δάοδανον.

Anch ber Zusat, welchen Diodor ben Ansührung ber Schriften seines Dionysios macht: συνέταξε — παρατιθείς τὰ ποιήματα τῶν ἀρχαίων, τῶν τε μυθολόγων καὶ τῶν ποιητῶν, 101) giebt einen Grund ab, warum berselbe nicht ber

<sup>101)</sup> Rhodamann voterum — carminibus adjunctis. Diann S. 200 erklärt, daß Dionysios ben jedem Sagenkreise die epischen Gestichte, deren Ercerpte er in Prosa gebe, nambast gemacht babe. Bast zum Gregor. p. 348 sagt nicht, daß nagunidsuas für Sitiren von Titeln gebraucht werde, sondern scriptoris loco aliquid consirmo.

alte Milesische gewesen fenn kann. Denn von welchen Mus thologen hatte biefer Stellen ausheben follen? Dfann, melder ihn noch verstand, war genothigt, bem Diodor, der boch bas Buch auszog, als einen Irrthum vorzuwerfen, baß er awischen uv Johoyou und nointai unterscheide ohne das Zeit= alter des Milefiere zu berücksichtigen. Alte Mythographen und Dichter verbindet aber Diodor noch einmal in bemfelben Rapitel, fo wie auch IV, 8, mo er ebenfalls ben Dionnsios von Mitylene und unter ben Dichtern fur fich vermuthlich nur bie von diesem angeführten Stellen versteht. Uebrigens scheint er im Dbigen, nachläffig im Angbruck wie er ift, bas Wort für Profa, bas in Bezug auf uv Pologov erforderlich. ift, fich erspart zu haben. Giner ber alteften Muthologen mar Dionpfios Stytobrachion von Mitylene, ber Lehrer bes M. Antonius Gnipho; 192) er ist schon in Apollodors Bibliothek (ben den Argonauten) angeführt. 103).

Go & B. Schol. Pind. N. X, 114 παρατίθενται δε και τον τα Κύ. ποια γράψαντα ούτω λέγοντα (nemlich Aristarchos, um danach eine Lesart im Pindar zu bestimmen, und Apollodor, von dem vorher gefagt ift, bag er demfelben Gedichte folge, wie er auch in dem und er-haltenen Auszuge thut, wo aber die Berfe fehlen), Schol. Eurip. Med. 273 Δίδυμος παρατίθεται τὰ Κριωφύλου έχοντα οῦτως. Bgl. Vales. ad Ammon. v. πόνηρον. Schaefer ad Dionys. de verb. compos. p. 84. 359.

102) Sueton. de ill. Gramm. c. 7.

103) Hierüber und über eine andere Schrift bes Dionysios Stytobrachion, die dem Zanthos untergeschobenen Ludiaka und deren auf uns gefommene Bruchstude, muß ich auf meinen Auffat in Seebodes Neuem Archiv fur Philologie 1830 R. 9 S. 70 — 80 verweisen, aus welchem auch dieser Abschnitt entnommen ift. Unterdeffen find auch Lobecks Bemerkungen im Aglaopbamus p. 990 — 92 bingu-gekommen, der ebenfalls den Euhemeristischen Dionpfios des Diodox bestimmt von dem Milefischen unterscheidet, im Hebrigen den Knoten. weder lofen noch durchschreiden will. Dennoch sagt Ripfd de hist. Hom. I p. 89, daß auch Lobect ben Mitylener bey Diodor annehme; indeffen giebt er II p. 11 (de Aristotele contra Wolsianos) 311, daß. der Ryklograph recentissimus fabulator fev. Sehr richtig fügt er übrigens hinzu, daß Diodors Dionofios (111, 66) die Buchstaben von Ratmos, ber Milefifche fie von Danaos einführen lagt : und bemerft, daß der Scholiast des Euripides nicht bloß zum Drestes 1005, fondern auch zur Andromache 698 den Stoff der ganzen Rote über die

## 5. Apollobore Bibliothef.

Richt gar lange nach Polemon Schrieb Apollobor, ber. fo wie jener, ben Panatios, aufferbem ben Ariftarchos gehort hatte, feine Bibliothet, wie fie ben Photind unacht betitelt ift. ben allein auf und gekommnen Ryflos. Denn ein Ryflos ift Apollodors Buch, wenn es auch ben Ramen nicht traat, wies wohl es wenigstens in bem bem Eremplare bes Photius beng geschriebenen Epigramme 104) wirklich als oneigana naideing bezeichnet wird. Es scheint mir aber flar, bag wir in bem furgen Abrife nur einen Auszug eines von Apollodor gefchries benen Werks befigen. Rur burch bie Berwechselung mit ben Budern von ben Gottern, wovon Tan. Faber und andre 105) eine Epitome in ben bren Buchern ber Bibliothet vermuthes ten, nachdem gleich Megius bende fur eins genommen batte. scheint es gefommen zu fenn, daß, nachdem diefer grobe Errs thum burch Gale widerlegt war, 106) an Epitome überhaupt nicht weiter viel gedacht worden ift. Rur Clavier hat in feis ner Ausgabe, Paris 1805, die Kritik des Apollodor von dies fer Seite wieder aufgenommen. Er erklart die Schrift fur einen Auszug theils wegen Mangels hinlanglicher Zeugniffe fur ein so betiteltes Buch Apollodors, theils wegen ber Febfer berselben, beren mehrere, wie er einzeln zu zeigen fucht, ben Epitomator erkennen laffen, theils wegen ber häufigen bichterischen Ausbrucke, in ber Geschichte von Melampus, Albmet, Minos und in vielen andern Stellen, indem er rich-

Alfmäonis und Euripides aus dem Apklographen geschöpft habe. Auch Bernhardy hat zum Dionysios Periegetes p. 491 den Mitysenischen Dionysios ber Diodor vermuthet, und daber in den Scholien des Apollonius Emendationen im Beynamen gefordert. Anch widerlegt er den Sudas hinsichtlich der negenyyaus olvonuenzs, die dieser dem Mileser giebt, und anderer Irthümer in diesen Avisseln.

<sup>104)</sup> Br. Anal, III, 271, 571.

<sup>105)</sup> Voss. de Hist. Graec. p. 132. Reines. Epist. ad Hoffm. et Rupert. I, 410 s. Fabr. B. Gr. IV, 291 s. Denne Apollod. p. XLIV.

<sup>106)</sup> Hist. poet scriptt. 1675 p. 34 ss.

tig bemerkt, bag biefe disjecti membra poetae aus ben von bem Berfaffer angeführten Berfen fich herschreiben. Aber Clavier geht weiter als Le Kebore; er nimmt an, daß Apols lodor ein abuliches Buch gar nicht gefchrieben habe, Die Bis bliothek vielmehr ein Auszug aus ben andern Schriften beffelben über bie Botter, über ben Schiffstatalog und bie Chros nologie fen. Der einzige Grund hierfur foll fenn, daß schon Stephanus von Byzang v. Jun einen Auszug von Apollos bor anführe, welchem man wahrscheinlich ben Ramen Bis bliothet gegeben habe. Diefer Grund ift fehr fonderbar ben ber Menge ber Muszuge, Die von alten Schriften fruhzeitig gemacht worden find, und worunter fich leicht auch welche von jedem andern Berte des Apollodor befinden fonnten. Und in ber That kannte beffen Bucher über bie Gotter Phos tind nur aus ben Eflogen bes Sopatros (n. 161), und auf Diese ober eine andre Epitome beffelben Buchs bezieht fich, nach ber Beschaffenheit ber angeführten Sache, offenbar auch Stephanus. Clavier glaubte, diefer hier angeführte Umstand konne in dem verlornen Theile der Bibliothet vorgekommen fenn, ba biefe nach Photius (cod. 186, extr.) auffer ber Wea schichte ber Gotter und Beroen auch die Ramen ber Fluffe, Rander, Bolfer und Stadte enthielt. Diefe Beschreibung bes Buchs ift ber Urt, baß sie Zweifel an ber Ginerlenheit unses rer Bibliothef und ber bes Photius erregen mußte, wenn nicht bas fie betreffende Epigramm, bas Photius benfügt, bas Wesen berselben richtiger bezeichnete und und bie Ungefchicktheit seiner Schilberung erkennen ließe. Der Titel Bi-BlioGing ift ber Ginn und Inhalt biefes Epigramms auf bas Buch - bas aber vermuthlich früher auf bas Buch felbst, nicht auf den Auszug, welchen Photius las, gemacht war er ist baraus geschöpft und sicher nicht ber achte. dürfen wir uns nicht verwundern ihn nicht fruher angeführt gu finden. Uebrigens murbe eine Compilation der Art, wie Clavier fie annahm, erst zu erweisen senn, ba ahnliche Ura

beiten bis jest nicht bekannt find. Auch ist Photius nicht ber fruhfte Gemahrsmann; manche Anführungen, g. B. in ben Scholien bes Pindar, beweisen allerdings eine gelehrte alte Zeit. Wenn aber baraus auch nicht bas felbständige mins thologische Buch sich nachweisen ließe, so ware es bagegen leicht zu erweisen, daß bas, was unfer Auszug baraus enthalt, nicht aus den andern verlornen Schriften Apollodors genommen fenn fann. Daß henne nicht die Epitome erfannte, mochten wir ihm fogar jum Borwurfe machen. Gine Geite gur Bers gleichung und Prufung bietet hier und ba auch die Stoifche Unsicht ber Gottermythen und die Etymologie bar. Auch die Erzählung ift oft unbeholfen und ber Ausdruck nicht wie man ihn von einem Apollodor erwartet. 107) Fur Apollodor ist in bem Anklos des Volemon ein naheres Vorbild gefunden, als bas, welches Bale (p. 40) in ber allgemeinen Geschichte bes Angrimenes von Lampfatos, aus Alexanders Zeit, von ber Theogonie an bis gur Schlacht von Mantinea, barum annahm, weil Photius über Apollodor sich ahnlich ausdrucke, wie Diodor (XV, 89) über jenen. Apollodor endigt das mythologische Buch mit den Troischen Begebenheiten und von ba nahm bas chronologische seinen Anfang.

Da bie Frage, welche epische Gedichte zum Ryflos nach

<sup>107) 3.</sup> B. III, 6, 8. F. A. Wolf in den Borlesungen über die Griech Litteratur berausgeg, von Gürtler sagt S. 338: "Apollosdor schreibt einen gemeinen Stvl, nicht Attisch, nicht reingriechisch." Was Tan. Faber in seiner Ausgabe (1661) im Einzelnen zur Rechtsectigung seiner Behauptung, daß "der Stvl selbst" den Auszug beweise (p. 263), vordringt, beschränkt sich auf wenige und unbedeutende Bemerkungen (p. 273. 286. 287.) Selbst die Lücke nach III, is deweist nicht gerade die Existeme. Aber eben so wenig will die Bemerkung von Gale Not, p. 64 sagen: uszes voode por delkex wall, 3, 2 zeige hinlänglich, daß es keine Existeme ser, Hermann meldet in der Borrede der Homerischen Hommen p. XLV: atque omnino Apollodori libros in antiquis codd. Italicis itaseriptos inveniri accepimus, ut si cum editionibus isti codd. comparentur, seriptorem hune vix sui simisem habituri simus. Möckte diese Erwartung auch übertrieden seyn, so ist dennoch eine neue kritische Ausgade Bedurinis und ein Teutiger Philologe in Italien könnte sich durch sie ein bedeutendes Beidenst machen.

bem aanzen Umfange ber Sagen gerechnet worden fepen, feis nen historischen Grund hat, fo fann an beren Stelle bie anbere treten, welche ber und einzeln noch befannten Gebichte überhaupt, und in welcher Folge diefe zu bem Sagenfreise, ber allein und noch befannt ift, bem bes Apollobor, gehört haben mogen. Wiewohl auch hierauf nicht viel ankommt, ba diese Reihe von Gedichten als folde, ba sie niemals aufgestellt mar, auch niemals Einfluß geauffert bat. Apollodor hat vielmehr absichtlich biefe Poeffeen mit fpateren Erfindungen ber Tragifer und mit gang frembartigen Beftanbtheilen aus Pheretydes, Afufilaos, Herodoros u. a. gemischt, fie auseinandergehalten und zum Theil zerschnitten und funftlich vertheilt. Denn es war herrschendes Bestreben ber Beit, ohne Unterscheidung von Poeffe und Geschichte, aus ben alten gebiegenen bichterischen und aus späteren ethnographischen und genealogischen, meift fehr loderen und leeren Sagen unter ber Form von Stammesgeschichte und Annalen ein Banges aufzustellen, bas fur und unerfreulich ift. Sogar chronologische Bestimmungen hat Apollodor aufgenommen. Die Arbeiten bes herakles nehmen acht Sahre und Ginen Monath ein (II, 5, 11), worauf beffen Reifen ber Reihe nach folgen; Lytos ist zwanzig Jahre als Polemarch Vormund bes Laups (III, 5, 4), vom achtzehnjährigen Serafles ift bie Rede (II, 4, 1) und vom neunjährigen Achilles (III, 13, 8), wie ben Hellauitos von Jahren bes Thefeus u. f. w. Leicht erkennt man, welche ber Gedichte Apollodor berührt ober bem hauptinhalte nach aufnimmt, und bieß ist frenlich gang etwas anders, als was Henne (p. XLII) fagt: cycli epici vestigia aliqua. Maments liche Unführungen fommen ben Ginzelheiten, nicht in Bezug auf die Maffen vor. Bas an ber Meynung bes Salmafins. (ad Solin. p. 595) sen, daß Apollodor nichts anders als ci= nen Auszug bes epischen Enclus enthalte oder ihm boch meis stentheils folge, 108) ergiebt fich von felbft. Cher tonnte man 108) F. A. Bolf a. a. D. Levesque in den Mem. de l'Instit.

Aristarchs Schule darin erkennen, daß der epische Eyclus weber auf die Anordnung im Ganzen Einfluß ausgeübt hat, noch auch im Einzelnen verhältnismäßig unter dem Uebrigen so sehr hervortritt, als man nach dem Alter und den mythisschen Borzügen gerade dieser Poesseen erwarten sollte.

Nach Apollodor stellen sich die Gedichte in folgende Reihe zusammen. B. I. Theogonie mit Titanomachie und Gigantomachie, Herogonie (vorher Prometheus als Mensschenbildner), Thebaïs, Korinthiafa (Phriros, Sispphos), Mestampodee, Argonauten (sie kommen nach Korinth, also wohl nach Eumelos.) B. II Phoronis (Phoroneus, Argos, Jo), Danais, die Pisandrische Heraflee, Minyas (als Minyerstrieg), dann Dechalias Einnahme, Aegimios. B. III. Europe, Dionysiafa, Dedipodee (von der Thebaïs Losgerissen), Epigonen (weit getreunt von der Thebaïs), Hymnus auf Hermes, Kypria (mit Uebergehung des Mysischen Feldzugs und des Palamedes, so wie auch Frion nicht vorkommt), der Troische Krieg bis auf die Odyssee 109) und vermuthlich die Telegonee, womit noch Distys endigt.

Die Poesseen selbst in diesem Zusammenhange zu behanbeln murde in einer grundlichen Geschichte der Litteratur eben so wenig bestehn wie irgend eine andere Folge berselben als die naturliche, so dieser wie aller übrigen, theis nach Zeit, Ort und Verfasser, theils nach innerem Zusammenhange. Auf die Art wie Apollodor seinen Kyklos gebildet, hat der Umstand, daß er Athener von Geburt war, Einfluß, wo1) oder we-

nat, an VI I, 337 — 343. Nicht gang so irrig henne Apollod, p. XL s. der in dem exc. 1 ad Aon. II dem Salmasius zustimmte, Grodedeck H. Gr. litt. II, 41, Sterf de Labdacid. hist. Lugd. B. 1829 p. 150 u. a.

<sup>109)</sup> Bon den Sirenen will er reden έν τοῖς περί Όδυσσέως I, 3, 4. Photius Cod. 186 extr. — Επιτηέχων καὶ τῶν ἀπὸ Τροίας πλάνας τινάς, μάλιστα δ' Όδυσσέως, είς δν αὐτῷ καὶ ἡ ἀρχαιολογία καταλήγει. . . die Fragmente ben Henne p. 386 s.

<sup>110)</sup> Gale bemerkt Ilist. pock seriptt. p. 19, Apollodor beweife feine Athenische Herfunft badurch, bag er in ben Attifchen Alterthu-

nigstens hulbigt er bem Bestreben spåterer Zeiten, bas Attische, bas in bem alteren und altesten Epos untergeordnet erscheint. bervorzuheben und Attische Kabeln hinterdrein mit den fremben alteren Sagen und Sagenfreisen zu verweben, offenbar. Diefe Abficht verrath fich in mancherlen Erfindun= gen und Wendungen. Amphiftyon, hellens Gohn, ober ber Reprafentant ber alten Sellenischen Umphiftponie, mit bem Attischen Amphiftvon für Ginen genommen, giebt ben Unlag bas Attische voranzustellen, woben die Berehrung bes Stammvaters Promethens in Athen zu Statten fam. Die Argonautifa laufen gewissermaßen in Attifa aus indem Medea bort ben Aegeus henrathet. Helena wird zuerst von Theseus entführt, damit diefer bie Blume ber Schonbeit pflücke. Auch Die Eleusinien werben (I, 5, 5) berührt. Die Thebischen Geschichten find nach ben Neuerungen ber Tragobie gewendet, fo daß Dedipus nach Rolonos einzieht, Abrastos zum Altar bes Gleos in Athen flieht und um Bestattung ber Tobten bittet, worauf Thefeus mit ben Athenern Theben einnimmt. Gegen Enbe bes britten Buche folgen auf helena und bie Diosfuren nach einander bie Troischen Konige Darbanos und Jafion, 3108, Laomedon, Priamos; baben wird bes Pallabiums gedacht, Memnon aufgeführt, Die Aussetzung bes Pas ris erzählt; bann folgen die Meakiden, insbesondre Achilleus. mit Patroflos, und hierauf Refrops, Rrangos, Erechtheus, bie Attischen Genealogieen und Geschichten, Theseus und seine Sohne. Senne bemerkt (p. XXVI), daß es hierin an Bers bindung oder beguemen Uebergangen fehle. Allein alles bieß ift als vorbereitend mit hinficht auf ben Troischen Rrieg gus fammengestellt, welcher ben Schlußstein bes Gangen bilbete, und es ist faum zu zweifeln, bag nach biefer Unlage ben Sohnen bes Theseus im Rrieg eine bedeutende Stelle zuges

mern und in zweifelhaften Fallen der Choronologie beständig Attiichen Schriftstellern folge, dem Philochoros und dem Lerischen oder Athenischen Pherekudes. theilt war, so wie Polygnot, als Cinwohner und Freund Athens, sie auf gang neue Weise in ber Lesche hervorgehoben hatte.

Auch die allgemeine Anlage des Werks zeigt, wie sehr ce von den ursprünglichen Verhältnissen des altgriechischen Sagenkreises abweicht. Denn wenn das erste Buch das Denskalionische Geschlecht enthält, so ist das Inachische im zweysten und dritten, von Okeanos und Thetys stammend, durch Belos und Agenor, die Abkömmlinge der Jo, Belos als Baster des Danaos, Agenor als der des Radmos und Phonix, mit dem Orient und Libyen verbunden, und Pelasgos mit seiner Sippschaft, nach Akusilaos, erst ben dem Uebergange vom zweyten Thebischen Kriege zu den Arkadischen Sagen, von den Atlantiden und Hermes, dem diebischen, eingeschoben.

Der Grundfehler in diesem mythischen Enclus von ber Theogonie bis zur Telegonee ift bie burchgangige Bermifchung ber Naturpersonen und ber rein menschlichen, im weiten Gangen wie fie in ben meiften einzelnen Genealogieen von jeher unter einander liefen, mit bem gleichen Endpunkt in ben ewigen Gottern. Dhne alle Sachordnung nach ben Entftes hungsgrunden der Mythen, ohne Unterscheidung gwischen bem Religiofen, Symbolischen und bem Poetischen, Ethnographis ichen, zwischen ben Ueberlieferungen und ben Boraussetzungen, ben Anfchauungen und ben Abstractionen, bem Ernft und bem Scherze grundverschiedner Zeitalter, ift in Apollobors Bibliothet, wenn wir den Inhalt an die jest gewonnenen Begriffe über das Genetische und die Natur und Bedeutung bes Einzelnen halten, ein folder Inbegriff von Berwirrung und Entstellung gegeben, wie er fich in wenigen unter allen Bus dern finden mag. Mur in einem febr großen Werke murbe fich genugend barlegen laffen, wie befdrankt und burftig bie bamalige Wiffenschaft, mehr vielleicht als in irgend einem andern Kache, nach biefem fleinen, und bennoch fo unents behrlichen Buch erscheine. Ergoblich ift es ben Plan Dios dors mit dem des Apollobor zu vergleichen.

Die Ordnung der Fabeln des Hyginus ist zu locker und unvollständig um den Namen eines Kreises oder eines Ganzen zu verdienen, wenn er auch, nach heynes Bemerstung (Apollod. p. XLIV), auf das eingeführte System Rückssicht nimmt. Auf so unbestimmte, freze Art bilden auch die Metamorphosen Dvids einen Cyclus vom Chaos an bis noch hinaus über die heimfunft des Odysseus. Die Ueberssicht, welche Lucian (vom Tanze 37—62) von den Fabeln giebt, ist rein geographisch.

#### 6. Ryfliker ben Philon von Byblos.

Roch eine Stelle ist übrig, worin xuxlixoi in einer Berbindung vorkommen, wonach fie auf den Begriff von dem Inhalt und fogar von bem Charafter bes epischen Enclus Einfluß gehabt hat. Herennius Philon, aus Sadrians Beit, bemerkt ben Eusebins Praep. ev. I, 10 (p. 39 Viger.), nachdem er bie angeblich Phonizische Theogonie auseinandergefest, daß die Griechen dieselbe fich großentheils angeeignet und mit neuen Erfindungen ausgeschmuckt hatten, und fährt fort: Ένθεν Ἡσίοδος οί τε κυκλικοί περιηγημένοι Θεογονίας καί Γιγαντομαχίας καὶ Τιτανομαχίας, ἰδίας καὶ ἐκτομάς, οἶς συμπεριφερόμενοι έξενίκησαν την αλήθειαν. Was ist naturs licher als extonas, für entronas, als Auszüge zu verstehen und biefe ben idiais entgegenzuseten? Bigerus hatte menigftens bas Wort entouas nicht gang mieverstanden, aber falfch emendirt καὶ ἰδίας ἐκτομάς, frusta ex toto illo rerum Phoeniciarum corpore decerpta. Gang verfehlt aber ift bie Era flarung, welche der scharffinnige I. C. Drelli befolgt, in feis ner Ausgabe ber Fragmente bes Pseudo-Sanchoniathon 1826 p. 40 (mo καὶ Τιτανομαχίας fehlt): ἐκτομάς sc. τῶν αἰδοίων. Die Auszuge, im Gegenfate ber gangen Gebichte, laffen baran benfen, baß bie zuzdenoi hier nichts anders fegen als xuxloyoaqoi, wie Dionuffos von Samos, ba ja in bemfelben Sinne auch Polemon xuxlexòs genannt worden ist; und baß

Berfasser von Compendien ber hessolischen Theogonie, welche augleich bie Titanomachie enthalt, an bie Geite gestellt , ja als bie vielgenannten ausgezeichnet werben, ift je nachbent Die Zeitalter ober bie Kreise find, worin gesprochen wird, nicht eben befremblich. Un Auszuge, wie Clemens (Str. VI p. 629) einen von der heffodischen Theogonie erwähnt, ift nach bem Zusammenhange nicht zu benten. Gegen wir poraus, die κυκλικοί περιηχημένοι senen die epischen, so durfen wir an die Plurale und nicht ftogen, allenfalls auch bars über hinwegsehn, daß im Enclus nur eine Titanomachie mar, da auch Geogovias nur auf hessodus geht, und Gigantomachie mit ber Titanomachie zusammenzunennen fo zur Gewohnheit geworben war, daß wir auf sie und ben Umstand, daß ber epische Enclus feine Gigantomachie enthielt und enthalten fonnte, ben einer Stelle wie biese ift, fein Bewicht zu legen brauchen. Alber wenn idias, burch bas bloge Teravouagias, mit biefer Erklarung fich verträgt, fo ift extomas entgegen: benn hatte auch, was nicht bekannt ift, irgend eine Episode eines ber Gebichte bes epischen Enclus biefe Begenstande enthalten, fo wurden fie badurch nicht fo fehr herumgetragen worden fenn (περιφερόμενοι), was hingegen durch Sesiodos und mythos logische Compendien, die damit gerade anftengen, am meisten geschah. Bon ben letteren tonnte fie feines übergehn; bie Ryflifer aber enthielten fie nicht überhaupt, fondern auf jeben Fall nur einzeln und ausnahmsweise, Die Titanomachie bes Arktinos ober Eumelos gang, und aufferbem hochstens eine ober die andere im weiten Gangen verstectte Episobe. Alfo nicht bloß ber Auszug, im Gegensatze bes Eignen, fonbern auch ber Gegenstand lagt unter ben vielverbreiteten Rys flifern nicht die alten epischen Dichter verfteben. Uebrigens schlossen mit Recht megen biefer Stelle Cafaubon, Saumaife u. a. ben Seffobus von ben cyclifchen Dichtern aus.

## VI. Das kyklische oder kyklographische Epos.

#### 1. Der unachte Pifander.

Durch Macrobius (Saturn. V. 2) erhalten mir Runde von einem umfaffenden Werf in Berfen unter bem Ramen bes Pisander. Er fagt, daß Birgilius die Zerftorung Tros jas mit feinem Sinon und holgernen Rog und allem Uebris gen, mas bas zwente Buch ausmache, fast wortlich aus Dis fanter abgeschrieben habe. Qui inter Graecos poetas eminet opere, quod a nuptiis Jovis et Junonis incipiens, universas historias, quae mediis omnibus saeculis usque ad aetatem ipsius Pisandri contigerunt, in unam seriem coactas redegerit et unum ex diversis hiatibus temporum corpus effecerit. In quo opere inter historias ceteras interitus quoque Trojae in hunc modum relatus est. Dief Gebicht nahm Rufter gum Suidas (III, 107) fur daffelbe mit den heroischen Theogamien bes Pifander von garanda; Balckenar feste ben Inhalt, welchen Macrobius angiebt, in die Heraklee des Rhos dischen Pisander; Ruhnfen ebenfalls, indem er behauptete, baß Suidas die Theogamien, welche biefem gehorten, aus Bersehen dem Larandischen zugeschrieben habe m). Senne erwies in dem inhaltreichen erften Ercurd gum 2. B. ber Uc+ neis ben ungeheuren Unterschied ber sechzig Bucher ber Theogamien und der zwen der Beraflee, womit indeffen nicht zu= gleich erwiesen war, daß Visander von Ramiros nicht ber Berfasser des Gedichts ben Macrobius fen, welches mit den

<sup>111)</sup> Baldenär Diatr. p. 24 f. Heyne p. 317 ed. 3. und ad Zosim. V, 29 ed. Reitemeier. Mas Nuhnsen betrifft, so stand in der Uusg. des Birgilius von 1767 diese Note, welche Ridd in den Opuse Ruhnk. ausbewahrt hat: Ruhnkenius meus signisicavit mihi, se in hac de Pisandro digressione a me dissentire: Suidae sidem habendam esse nullam; incidisse eum in duo diversos grammaticos, alterum doctum, alterum indoctum, qui suwvuss turpiter deceptus recentiori Pisandro assignaverit, quae veteri tribuere deberet. Sic, pergit, a Suida lexicon illud compilatum esse, sexcentis locis apparet cet. Bgl. auch Merrick ad Tryphiod. p. LXIV 35.

Theogamien fur eins zu nehmen ja nur Sppothese mar. Doch bavon gieng er aus, und malgte ben Irrthum baher von Suibas auf ben Macrobius, ber ein fpateres Webicht, bas er vielleicht nicht geschen , vielleicht , weil er ben Rhos bier als Berfaffer gebacht, als Quelle bes Birgil angegeben habe. Daß bas tyflische Gedicht bes Macrobius nicht um Die 33. Dlympiade entstanden feyn tonne, ift bem fustematis schen Charafter beffelben, verglichen mit ben Erscheinungen biefer und ber vorhergehenden, fo wie ber nachstfolgenden Beiten, im Busammenhange, burchaus unwahrscheinlich und unglaublich. 112) Sicher aber ift auch bas Werk bes Pifans ber von garanda in Lyfaonien, welcher unter Alexander Ges verus lebte, nicht von Macrobius gemennt. Die vielen Bus cher ber Beroifchen Theogamien muffen eine Reihe von Seroen, ale Machahmung ber Großen Goen, nicht ein chronos logisch = muthologisches Sustem, enthalten haben, und hatten vermuthlich am meiften die Stadtgrundungen, weniger bie alten und gleichsam allgemeinen Beroen, als die Eponymen vieler Stabte im weiten Romifchen Reiche gum Gegenftand. Ein fuflisches Gedicht, welches mit ber heiligen Sochzeit bes Beus und ber Bere anfieng und von ber Zerftorung Trojas alles basienige, mas bie Meneis enthalt, barftellte, mußte nas turlich an ber Grenze bes Bervenalters fteben bleiben, tonnte unmöglich bie wirkliche Geschichte ber Griechen und ber Barbaren aller Zeiten bis in bas britte Sahrhundert enthalten. Und wie follte Macrobius ober ein Grammatifer, welchem er folgte, bas Wert eines fo fpaten Beremachers, eines Schreis bere von Stabtefagen, meift einformiger und abgefchmactter Dinge, wie biefe Sagen gewöhnlich find, auch wenn er es nicht vor fich liegen hatte, sondern nur ungefähr kannte, uns

<sup>112)</sup> Larcher in ten Memoires de l'Acad. T. 48 p. 330 mevnte, ber von Birgilius nachgeabmte Pijander könne allerdings der Mbodissche gewesen seyn. Die Gründe dafür spart er für eine besondre Arbeit auf, die nicht zu Stande gekommen zu seyn scheint.

ter ben Borbildern des Birgilius genannt und baben auf bie Berühmtheit bes alten Dichters hingewiesen haben? Dag bief nicht benkbar fen, erinnerte Riebuhr in ber Romischen Ge-Schichte (I. 186 1. Ausa. I. 203 3. A.) Aber er, so wie henne. muß die Morte bes Suidas unter bem Rhodischen Peisandros nicht beachtet haben, die alles einfach erflaren, diese Worte nemlid: τὰ δὲ τῶν ποιημάτων αὐτοῦ νόθα δοξάζεται, γενόμενα υπό τε άλλων και 'Αριστέως του ποιητού. Unter Diese unachten Werte wird bas cyclische gehort haben, in Alexandrinischer Zeit geschrieben, und aus ben achten Quels Ien gezogen gewesen fenn. Daß Macrobins ober feine Romis fchen Commentatoren bes Birgilius ein untergeschobenes Werk biefer Zeit fur acht nahmen, ift in ber Ordnung. Auch ift es gewiß nicht unglaublich, daß Virgilius in feiner Iliuperfis mehr ben Alexandrinischen Dichter, als die alten felbst por Augen hatte, und bieß fonnte an hundert Ginzelheiten benen, die bende lasen, und noch mehr burch den veranderten Ton leicht auffallen. Möglich ift es, bag ber Bere eis nes scriptor cyclicus ben Horatius:

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum, da kein epischer Troischer Eyclus dieser Art sonst bekannt ist, und da der Dichter sich wohl nicht auf ein unbedeutendes Benspiel beziehn wollte, den Haupttheil des Pisandrischen Eyclus, der die Troisa enthielt, eröffnete. Der Dichter Arissteus ist nicht bekannt; von Aristeas, dem Dichter der Arismaspen in den Zeiten des Kyros und Krösos, kann nicht die Rede son. Aber ein Grammatiker Aristeas ist wegen einer Lesart II. XIII, 137 angeführt.

Daß der falsche Pisander seinen Kreis nicht mit der Hochzeit des himmels und der Erde, wie Apollodor u. a. sondern mit der des Zeus und der Here anhob, muß entweder in der Lehre des alten Dorischen Pisander, wenn diese in der Heraklee berührt war, oder in des Berkassers eigenen theologischen Ansichten hinreichenden Grund gehabt haben. Daß er

den mythischen Kyklos mit dem Troischen Krieg und der Odyssee, etwa nebst Telegonos, schloß, so wie das alte Epos selbst, wie Apollodor und vermuthlich alle übrigen, folgere ich daraus, daß Peisandros älter als Hessodos und Zeitgenoß des Eumolpos genannt wird, indem ich dieß auf den apostryphischen beziehe. Man muß hieben berücksichtigen was über Zeit und Abstammung des unächten Xanthos, Akusilaos und Kadmos von Milet angegeben wird. 113) Der Pisander wird sich als Zeitgenossen der letzten Ereignisse gegeben haben, und daß er älter als Hessodos gewesen, konnte man daraus solgern, daß er ein andres als das Hessodische und allgemein geltende System hinsichtlich des Ausfangs der Dinge befolgte.

Sicherlich ift aus biefem cyclischen Wert auch genom. men, mas Schol, Eurip. Phoen. 1748 aus Pifander meitlaus fia auszieht, wie die Sphinr ben Thebern aus bem außersten Alethiopien (wegen der Aehulichkeit der Thebischen und Meanptischen Sphinx) burch ben Born ber here yauogrodos gefandt worden, welche fie bafur ftrafte, baf fie ben Lavos als ben Entführer bes Chrysippos und ersten Erfinder ber wider. natürlichen Liebe (wie ichon Euripides im Chrifippos, vermuthlich nach Aeschylus, fagte) nicht bestraft hatten, wie Chrustypos sich felbit das Leben nahm, Die Sphinx Rlein und Groß todete - beren mehrere, fpater Urt, nahmhaft gemacht werben - wie ferner Tirefias bem Laios als einem Götterverhaften ben Weg zu Apollon verbot und ihn vielmehr ber ehelichen Bere zu opfern ermahnte (bag Apollon felbst ein pediocos, ist hierben gelehrt berücksichtigt), wie Laïos ben Seher nicht achtete, in bem Engwege von Debipus getodet wurde, und, um die weiteren Befonderheiten gu ubergehn, nach feiner Blendung Eurpgane heirathete und vier Rinber zeugte. Auch Apollodor erzählt bie Weschichte und

<sup>113)</sup> S. den Not. 103 erwähnten Auffat S. 77. So fdrieb auch Ktesias von Ephesos seine Perfeis unter tem Namen Mufaos. S. oben S. 50.

weicht allein in Ansehung des ersten Grundes von der gemeinen Sage ab. Dem Auszug aus Pisander sett ein anderer Grammatiker hinzu: οὐδείς οὕτω φησί περὶ τῆς Σφιγγός. Håtte aber der alte Pisander von Laïos und der Sphinx so gedichtet gehabt, so wäre es sicher nicht von allen aufgegeben worden. Das Drakel Λάϊε Λαβδακίδη beym König Dedipus des Sophokles scheint, wenn nicht aus der Dedipodes, aus diesem Gedicht herzurühren.

In biesem unachten, aber alten und anschnlichen Pisarber ist ferner die Quelle gefunden für das, was Dlympiodor ben Wyttenbach zum Phadon p. 251 ansührt, und was ich vorher (Avet. Kolonie S. 33) irrig dem alten Pisander, das gegen Müller (Götting. Anz. 1825 S. 554, Prolegom. S. 147) eben so unrichtig dem Larander gegeben hatte, Kadmos, als xόσμος verstanden, habe dem Zeus an die Hand gegeben wie er den Typhon niederkämpsen solle. Hiermit ist zu vers gleichen was Apollodor I, 6, 3 über diese Unterwersung sagt. Olympiodor sührt sonst zum ersten Alsibiades p. 151 Creuz. auch den alten Pisander an. Daß der andre den Kadmos als zόσμος, Weltordnung, deutet, und mythologisch oder Feologo, wie Olympiodor sagt, anwendet, ist nicht mehr als was Myrtisos der Lesbier Schol. Arat. 172 thut, wenn er die Hyaden Töchter des Kadmos nenut.

An den Pisander des Macrobins, und nicht an den Larandischen, ist endlich auch ben den Stellen der Scholien des
Apollonius zu denken, wo der alte Kamircer nicht wohl gemeynt seyn kaun. S. Heyne p. 318 s. Weichert Leben des
Apollonius S. 241 f. Die Bemerkung von Ruhukenius, daß
alle in diesen Scholien angeführten Schriftsteller älter als
Augustus und Tiberius seyen, wird durch Lucianus (II, 329)
und Apion (I, 292) wenig eingeschränkt. Selbst Apollodors
Pisander (I, 8, 5), der den Deneus nach dem Willen des
Zeus seine Tochter Gorge lieben und den Tydens mit ihr
erzeugen läßt, ist sicher uicht der alte, sondern der pseudos

nyme. Der Name Gorge und ber Ursprung aus Blutschande soll ben Charafter bes grimmen Tydeus andeuten, der im Sterben des Feindes Gehirn aß. Upollodor führt ähnliche Schriftsteller an, namentlich Dionysios (Skytobrachion) und Demaratos.

#### 2. Antimados von Rolophon, genannt Anflifer.

Ein unbenuttes Scholion zu den vielbesprochnen Berfen in dem Brief an die Pisonen (136):

Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim: Fortunam Priami cantabo et nobile bellum,

giebt in bem Zusammenhange biefer Untersuchung eine faft cben fo breite und ftarte Unterlage ab, als jenes in einem Plantus gefundne, indem es und ben Rolophonischen Dichter als Anklifos, in Bezug auf feine Thebais, fennen lehrt. Unter Afrons Namen lesen wir - aut nomen proprium Cyclicus, et sigfinicat Antimachum. - Antimachus poeta, reditum Diomedis narrans, ab exordio coepit primae originis, i. e. ab interitu Meleagri: unter bem bes Porphyrion: Antimachus fuit cyclicus poeta. Hic aggressus est materiam, quam sic extendit, ut XXIII volumina impleverit antequam septem duces usque ad Thebas produceret. Der Commens tator des Cruquius: cyclicus poeta, qui carmina sua circumfert quasi circumforaneus, aut nomen est datum Antimacho, qui bellum Trojanum scripturus sic incepit: Fortunam Priami cet. Go groß ber Unverstand ift, ben einem Gebichte von bem Geschicke bes Priamus an einen Enclus bes Thebis schen Kriegs zu benten, welchen ber Dichter erft fpater (146) berührt, fo unverbachtig ift bie bengebrachte Rachricht an fich, fo richtig ber fur ben Bennamen aus ber Beschaffenheit ber Poeffe bes Antimachos hergeleitete Grund, fo übereins stimmend mit manchen schon behandelten und mehreren noch folgenden Erscheinungen und Bezeichnungen, mit allen innes ren Sachverhaltniffen ift ber Rame. Und mahrscheinlich ift

ber Unsinn auch erst burch bas Zusammenziehn alterer Erstlärungen entstanden, worin man den Antimachus nur zur Erläuterung und Bergleichung, nicht so, als ob er selbst der von Horaz gemennte seriptor cyclicus sen, angeführt hatte. Allerdings zielt Horaz auf ihn, wenn er von Homer sagte nec reditum Diomedis ab interitu Meleagri, nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo; und indem das Lettere wahrscheinlich aus demselben Troischen cyclicus, dessen Ansfangsvers der Dichter vorher ansührte, genommen ist, hier aber beyde verknüpft sind, so fast er freylich auch selbst den Antimachus als cyclicus auf.

Die Ausdehnung der Thebaïs des Antimachos ist aus andern bekannt, aus Cicero (Brut. 51): magnum illud, quod novistis, volumen — reconditum carmen, aus Catullus (95):

Parva mei mihi sint cordi monumenta [laboris]:

at populus tumido gaudeat Antimacho.

Ein Scholion ben Barth zur Thebais bes Statius III, 466: Dicunt poetam ista omnia ex Graeco poeta Antimacho deduxisse (mas fehr obenhin gefagt ift), qui et ipse ...gam (longam) Thebaidem scripsit et veteribus in magno pretio habitam. Antimachos fieng einerseits an mit ber Sohle ber Europa im Teumeffos, wie bie Fragmente (ben Schellenberg 2. 3) zeigen, alfo mit Agenor, worauf auch Statins (1, 4) hindeutet, und endigte, mas wir aus bem Scholiaften bes Horatins lernen, mit ber Wiedereinsetzung bes Diomedes in Metolien burch Alfmaon, als Seitenstud zu ber Rucführung bes Thersandros nach Theben im Epigonenkriege, bamit ers füllt wurde, mas ben Batern, bem Tydeus und Polynifes, Abrastos, als er ihnen seine Tochter gab, versprochen hate te. 114) Daß ber Dichter in Bezug auf die beyden Schwies gersohne weit ausholte, fieht man aus ber von Afron ers wähnten Ginleitung von bem Tobe bes Meleagros, welcher

<sup>114)</sup> Euripides Phoen. 438. Statius II, 199.

bie Auswanderung bes Tydens veranlagte. Daher fam auch erft im funften Gefange die Berfammlung ber verbundeten Belden ben einem Mable vor, wo fie, nach alterem, wohl aus ber homerischen Thebais entlehnten Branche, Waffermeth trinfen. Athenans, ber mehrere hiezu gehorige Stellen mittheilt, mischt andre aus einer andern Region bes Gedichts genommene ein, die jum großen Theil wortlich übereinstims men, und es ift zu vermuthen, daß diefe einer andern Mahlversammlung der Epigonen gelten, 115) Der Zweifel bes Berausgebers ber Fragmente (p. 18) und F. A. Wolfs in der 3us schrift an ihn (p. 125), ob Antimachos überhaupt ben zwenten Rrieg mitbehandelt habe, fallt ichon burch Afrons Wort: Antimachus poeta reditum Diomedis narrans, aber auch burch einiges in ben Fragmenten weg. 116) Das Wefentliche von ber Sage biefer Rudfehr ift burch fpatere Schriftsteller erhalten. 117) Der Prolog im Deneus bes Euripides enthielt baffelbe Ganze von der henrath des Tydeus an, so weit ce jum 3mede gehörte. Den mythographischen Charafter ber langen Thebais zeigen auch bie zusammengestellten Fabeln von Arion (fr. 17. 19.) Borguglich beachtenswerth ift das Ur-

<sup>115)</sup> Thebais und Epigonen in der 21. Schulzeitung 1832. C. 118. 215.

<sup>116)</sup> S. fr. 80. Die Hyperboreer kamen auch in den Homerissen Eriganen vor, und höchst wahrscheinlich ben der Weihung der Manto in Delphi. Dann fr. 52 τον δ' απαιειβομενος ποσσερη αφείων Διομήδης. — Rebrigens gehört fr. 21 dem Komödiendichter Antiphates, fr. 25 zur Lyde; dagegen in den ersten Krieg fr. 51. 78. 79. 93. Mehrere kommen hinzu durch Bach de Antimachi Lyde in Philotae, Hermes. et Phanoclis reliqu. p. 255—57. wo fr. 1 (was zum Philotae, Hermes. et Phanoclis reliqu. p. 255—57. wo fr. 1 (was zum Thil ben Schellenb. fr. 75) für τω zu schreiben ist τω δ' αυτ' dugt κονισάλεον πεπονήστο δίφοον, die Molionen nemtich (Thebais und Epigonen a a. D. S. 121), fr. 4 άλλος έπ' άλλω, fr. 9 τηλεκλύτου; fr. 7 Talaos gehört zu fr. 18 Schellenb. fr. 2 ist έχων, fr. 8 ολκέτην verdorben. A. Mais Interpr. Aen. Χ, 565. Homerus (II I, 402) amicum Aegaeonem dicit Jovis. Sed Antimachus in III Thebaidos dicit adversum eum armatum. Schol. Plat. Phaedr. p. 60 Ruhnk. Θέρεος σταθεροίο.

<sup>117)</sup> Ephoros 6. Strab. VII p. 325. X p. 412 cf. IX p. 123. Apollodor I, 8, 6. Pauf. II, 25, 2.

theil Quinctilians (X, 1, 53) über ben Dichter: et affectibus et jucunditate et dispositione et omnino arte desicitur, was auf den chelischen Charafter, im Gegensaße ber Homerischen Einheit, vollfommen paßt.

Heraklibes Pontikos erzählte, nach Angabe bes Proflos jum Timaes (I p. 28), daß Platon, ba bes Chorifos Poeffe bamals im Unfehn ftand, bie bes Untimachos vorgezogen und ihn felbst beredet habe, wenn er nach Rolophon fame, die Gedichte bes Mannes zu sammeln. Daben vertheibigt er ten Platon gegen Rallimachos und Duris, die bemfelben (in Bezug barauf) ein richtiges Urtheil über Dichter abspras chen, 118) mit ben Beweisen ber Runfteinsicht, Die in beffen Schriften vorliegen, und durch bas Benfpiel eines lobenden Urtheils über Colons Atlantis aus perfonlicher Ruchficht. Dhne Zweifel aus Duris (unter Ptolemaos Philadelphos) hat Plutarch im Lusander (18), da er ihn gerade auch ben ben Ensandrien namentlich anführt, die Erzählung geschöpft, baf ber junge Platon, als Antimachos an biefem Fest im Preise des Enfander von Niferatos besiegt wurde, ihn damit getroffet habe, daß ben Unwiffenden bie Unwiffenheit, wie bem Blinden bie Blindheit, ein Ungluck fen. Diefe an fich febr unwahrscheinliche Erzählung giebt sich als Erdichtung und bittre Sature baran zu erkennen, bag es bem Untimachos wenig Ehre gemacht hatte an einem Refte wie biefe Lufans brien Theil zu nehmen und noch bazu von einem unbefanns ten Niferatos fich befiegen zu laffen, Platon aber zugleich von Seiten ber politischen Befinnung und fehr fpottisch auch wegen seines wirklichen Lobes bes Untimachos angegriffen wird. Go gewiß Platon ben biefen Lusandrien nicht juge= gen gewesen ift, fo wenig glaubhaft ift bas Seitenftuck bies fer Uneforte, welches fpater Cicero ergahlt. Ben einer Borlesung seven bem Untimachus alle Buhorer bavon gegangen,

<sup>118)</sup> Μάτην οὖν φληναφούσι Καλλίμαχος καὶ Δούρις ὡς Πλάωνος οὐκ ὔντως Ικανού κρίνειν ποιητάς.

nur Platon geblieben, und er habe gefagt: legam nihilo minus; Plato enim mihi unus instar est omnium millium. Dieß ist entweder erfunden oder auf Antimachos angewandt von einem Freunde beffelben, ber mit bem Benfalle bes Plas ton die Rlagen andrer über gedehnte, gelehrte, nicht bichtes risch anziehende Gedicht niederschlagen wollte, ober aus Gros nie über bas Langweilige bes Gebichts und über Platon que gleich. Unficher find folche Ginzelnheiten auch wenn bie anets botenliebenben Alten fie in gutem Glauben ergahlen, meiftens theils ichon an und für fich: gang unbrauchbar fur bie Bes Schichte werben sie, wo in bestimmten Umstånden, wie hier bie Angabe bes angeschenen Beraflibes, ber Streit ber Runft. richter über ein berühmtes Wert, ber Unlag Apophthegmen gu erfinden ober von einem auf ben andern überzutragen, vor Augen liegt. Die Borlesungen ber Dichter waren ein Bemeinplat; bag fie oft ermudeten, fonnte nicht fehlen. Huch von der Thebais bes Antagoras, eines Freundes bes Aras tos, in gwolf Gefangen, Die vermuthlich ebenfalls enclifch war, wird ergahlt, daß die Buhorer fie froftig anhorten, und er fich mit ihrem Mangel an Bildung troftete. 119) Sier wird die Scene bem Bortfpiele mit Dchfenohren gu Gefals Ien nach Bootien verlegt, fo wie bort Platons wegen nach Athen. Bare Untimachos wirklich in Uthen gewesen und hatte feine Thebais ben fich gehabt und vorgetragen, fo konnte Platon fur fich und feine Buhorer leicht Abfchrift erhalten, brauchte nicht bem Beraflibes aufzutragen, bag er in Rolos phon bie Gebichte bes Mannes sammeln mochte, 120) unter benen, nach ber Gegenüberstellung, junachst nothwendig bie Thebais gemennt fenn muß. Alfo hatte Platon biefe auf Reisen gelesen ober kannte fie nur im Allgemeinen aus bem Ruf und nach bem Begenstande, fo bag um fo mehr fein Lob als bedingt erscheint burch bie Absicht bie Perfeis bes

<sup>119)</sup> Apostolius II, 82.

<sup>120)</sup> τα ποιήματα συλλέξαι του Ενθρός.

Chorilos zu tabeln. Diese murbe, nach Sesychius Milefing. neben Somer an ben Panathenden vorgetragen, alfo enthus fiastisch bewundert, und wer weiß, ob fie nicht bem Platon gerade barum guwiber war, weghalb bie andern fie am meis ften liebten, wegen begeifterter Erhebung ber Athener? Gelbit ohne die Schuld bes Dichters, fonnte bie Wirfung biefer Poefie bem Philosophen, ber die geschichichtliche Bolfeschmeiches ley ber Redner hafte, wie wir aus bem Gorgias und Des nerenos erfeben, und ber über bie Poeffe nach allgemeineren Unfichten als ben Regeln und Bebingungen ber Runft zu ur. theilen gewohnt war, nachtheilig fur bie Zeit erscheinen. Der Bergleichpunkt zwischen zwen Zeitgenoffen, einem alterthums. gelehrten Berfaffer eines antiquarifch jusammenfaffenden Epos. einem Schatz alter Sage und Belbenfitte, und einem ben Nationalftolz ber Athener nahrenden Dichter, mit feinem ge-Schichtlichen Stoffe aus neuer Zeit, lag für Platon ficher nicht in Berhältniffen ber Runft und Erfindung. Ren und eigenthumlich war vermuthlich Antimachos, ber, wie Rafe im Chorilus gezeigt hat, ben Alexandrinern bas Mufter gelehrs ter und jum Lefen ober für Gelehrte bestimmter Doeffeen abs gegeben hat, burch bas fuflographische Epos nicht weniger als Chorilos burch epische Gestaltung wirklicher Geschichte. Denn wenn Panyafis, welcher fein Lehrer genannt wird, nach bemfelben tyflographischen Princip gedichtet haben follte, fo war bieß ben ber Beraklee, nach ber Ratur bes Gegenstans bes und ber besondern durch Pisander eingeführten Urt ihn gu behandeln, vielleicht weniger auffallend geworden. Groß ist ber Gegensat, bag in Athen bas Bolf bem Chorilos mit Bergnugen und angeblich am Feste guborte, mahrend bem vorlesenden Untimachos, nach ber Unefbote, nicht einmal gelehrte Zuhorer aushielten, fo wie auch ber Contrast bes Menes ften, was man leicht im Epos aufstellen fonnte, mit bem 211s terthumlichsten und Frembesten Bielleicht hat gerade in bice fen Gegenfaten bie Acufferung Platons gegen Geraflibes,

woburch biefer bie Alexandrinischen Krititer in Bewegung geseht hat, 121) ihren Anlag gehabt.

Rlar ift wenigstens fo viet, daß die Gerüchte über Platons Urtheil auf ben von ber Thebais bes Antimachos zu fassenden Begriff feinen Ginflug haben fann. Gelbst bie Enbe biefes Dichters war mehr antiquarisch, eine Sammlung fruh ihren Gatten ober Beliebten entriffener Beroinen, woraus Agathar. chibes von Knidos schwerlich einen Auszug gemacht hatte, ware fie nicht gelehrt und rein mythographisch gewesen. Dies fem mythologischen Reichthume scheint bas Gebicht bie große Berbreitung verdankt zu haben, welche bas Epigramm bes Asflepiades ruhmt. Die Trodenheit aber biefer Glegicen verräth das Epigramm bes Vosidippos burch die entgegenges fetten Beyworter gelegaorog und owgowr, bie er bem Mims nermos und bem Antimachos giebt; benn in ber Liebeselegie ist owipowr mit nüchtern nahe verwandt. Dem Andenfen einer betrauerten Gattin zu Ehren eine unter ben Rlaffen ber Mythen zur Darftellung herauszumahlen, war immer ein Schöner Gedanke; aber schone Worte eines hermesianar und bann Plutarche, benen biefer Gebanke und ber Titel Lybe bazu schon hinreichen kounten, find fur und nicht genug, um ber einer gelehrten Ausführung biefer Art poetische und burchs geführte wehmuthige Stimmung vorauszuseten. Aus ber falten, funstlichen Leontion bes hermeffanar lagt fich auf ben mythologischen Charafter ber letteren guruckschließen; und Rate bemerkt in ber angeführten Schrift (p. 73), bag biefe Leontion vielkeicht einzig mit ber Lybe zu vergleichen mar-

<sup>121)</sup> Das doppelsunig wiselnde Spigramm des Krates gegen Euphorion, wonach dieser den Cherilos dem Antimaches weit vorzog und sener das Gegentheil behauptet, verrath, obgleich es dem Scherze mehr auf den andern Sinn ankam, und obgleich es einen innere Widderspruch enthält, doch eine wirkliche Ansicht des Euphorione Auch das Erigramm des Antipater von Thessallanich zum Preise der Krate und Wurde des Antimachos, welchen er dem Homer au die Seite stellt, und dem, der ihn nicht lobe, rogon obas abspricht, zeigt von kritischem Partheygeist in dieser Sache.

Zwang und Mühfeligfeit tabelt Plutarch selbst an den Werten des Antimachos. 122)

Die Antimachische Gattung bes Epos hat viele und bebeutende Nachfolge gefunden; benn je mehr bie antiquarischgrammatische Gelehrfamkeit sich verbreitete, um fo feltner mußte ber Ginn für die Runsteinheit und ben einfacheren Stoff eines Gebichts nach homerischem Buschnitte merben. Die Thebais felbst nahm fpater Untagoras von Rhodos wieber auf, ber am Sofe bes Untigonos lebte, und welchem die Buborer, wie bem Untimachos felbft, nicht aushielten: Die Beit einer andern Thebaid in zwolf Gefangen, ber bes Denelaos von Alega, die nach Longin correct aber ohne Talent war, ift nicht befannt. Bon ber Berafleis bes Mhianos in vierzehn Buchern, wie die bes Pannafis, vermuthete Giebelis mit Recht, bag fie carmen encyclium gewesen fen; 123) und es unterschieden sich mahrscheinlich von ihr bem Geiste nach beffen Theffalika, Achaifa, Gliaka in Berfen nicht fehr. Bang anders die Meffeniata, worin die Ginheit und ben Somerischen Charafter ein andrer Gelehrter erft neulich aners kannte. 124) Anklophraphisch ohne Zweifel war die Verseis bes Mufaos ober Rteffas von Ephefos in gehn Buchern , 125) fo wie es, wenig spater, bie Argonautika find. In biefe Periode, in welcher auch unter bem Ramen bes Beffodos geschrieben murbe, mag auch ber Pseudopisander fallen. In Nom erhebt Birgil, wenn er auch in einer Episode biefen Difander benutte, im Bangen fich wieder zu den alten Borbil-

<sup>122)</sup> Timol. 36. Καθάπες γὰς ἡ μὲν ἀντιμάχου ποίησις καὶ τὰ Διονυσίου ζωγςαφήματα, τῶν Κολοφωνίων, ἰσχὺν ἔχοντα καὶ τόνον, ἐκβεριασμένοις καὶ καταπόνοις ἔοικε, ταῖς δὲ Νικομάχου γραφαῖς καὶ τοίς Ομήρου στίχοις, μετὰ τῆς ἄλλης δυνάμεως καὶ χάριτος, πρόσεστι τὸ δοκεῖν εὐχερώς καὶ ξαδίως ἀπείργασθαιούτως κ. τ. λ.

<sup>123)</sup> De Rhiano, Budissae 1829 p. 11.

<sup>124)</sup> Meinefe über Rhianos (f. Not. 74) G. 112.

<sup>125)</sup> S. oben G. 50.

dern. Propertius lobt (I, 7, 1) ben Ponticus, daß er in seinem Gedicht über Theben und den Bruderkampf mit Homer um den Preis ringe, und mahnt den Lynkeus ab (II, 54, 37) ben Archemoros, Kapaneus und des Amphiaraos Niederfahrt zu singen, wie er die Thebaïs episch, nach Ansfang, Mitte und Ende, nicht cyclisch, auffaßt. Horaz eisert gegen das cyclische Spos; aber Julius Antonius, an welchen er eine Ode richtet, hat seine Diomedea in zwölf Büschern, 126) vermuthlich nicht weniger cyclographisch abges saßt, wie Statius die Thebaïs und Achilleïs.

#### 3. Enclisches Gebicht in verachtlichem Ginne.

Wenn wir in Antimachos und Pisander unverfennbare Benfpiele cyclifcher, von benen bes homerischea Cyclus ganglich verschiedener Gedichte vor und feben, fo ift, wo irgend biefer Ausbruck ben ben Alten vortommt, nach ben Meuffes rungen felbft, die fie damit verbinden, gu prufen, ob fie von bem Rreise hochalter Poeffeen reben ober von ben andern. Denn nach jenen benben zu urtheilen fonnten alle biejenigen cyclifd genannt werben, bie ben Inhalt bes alten Epos auszugeweise in größerem Umfang und nach ber Zeitfolge barstellten, ober auch, wenn sie sich an einzelne Abschnitte hiels ten, biefe in gleichem Ginne behandelten, allein in ber 216. ficht ben Stoff und ben aufferen Busammenhang in gelehrt funftreicher Sprache barzustellen, ohne auf eigene Erfindung, Plan und Entwicklung, bichterische Gestaltung, Ginheit und Gehalt Anspruch zu machen. Die Alten, Die von cyclischer Poeffe im letteren Ginne fprechen, find Rallimachos, Soras tius und Pollianus in einem Epigramm aus ber Sammlung bes Agathias, vielleicht aus habrians Zeit. Das zufällige Bufammentreffen berfelben Bezeichnung in verschiedner Begies hung und Bedeutung bes Wortes hat, ba man biefen Um-

<sup>126)</sup> Acro und Comment. Cruqu, ad Horat. Od. IV, 2.

stand sich bis jeht nicht versah, die nachtheiligsten Misverständnisse verursacht, welche endlich einmal aus dem Grunde zu vernichten einer so ausführlichen Abhandlung wohl versohnen mag. 127)

Was zuerst bas Epigramm bes Rallimachos (n. 30) betrifft, fo scheint es gleich unglaublich, bag er unter bem enclischen Gebichte, bas er haßt, die herrlichen Werke ber 211s ten, eine Ginnahme von Dechalia, bie er in einem anbern Epigramme bewundert, verstanden haben, als daß diefe Gedichte gleich ber Beerstraße, bem Brunnen und fauflicher Schonheit allen gedient haben follten, wie ein Bedicht thut, bas alles von allen Orten auffammelt und in Reihe ftellt. Ginen eigensinnigen Widerwillen gegen eine bebeutenbe Rlaffe ber alten Dichter, gegen die Fundgrube und Quelle ber schonften Dichtungen und Darftellungen, find wir vielleicht feinem ber Zeitgenof. fen bes Rallimachos, eher aber fast jedem gugutrauen bereche tigt als ihm, bem geistvollen und unermeßlich gelehrten Dinthologen, bem vielseitig gebildeten Dichter, bem großen Renner und Ordner ber Litteratur. 128) hierdurch wird auch bie Ginwendung abgeschnitten, bie man etwa machen mochte, Rallimachos habe vielleicht, im Bergleiche mit ber Ilias und Donffee, in ber Darftellung ber andern Gebichte bes Enclus etwas Manierirtes gefunden, wie benn g. B. in funf Berfen bes einen Aluches bes Dedipus brenmal adrag vorfommt, und bief gehaft, wie man bas Gute felbst schelten fann im Berhaltniffe zu bem Sochsten. Daben mußte er frenlich auch die enclischen Gedichte von den benben Sauptwerken, burch welche hauptfächlich ber Enclus nach und nach entstanden,

<sup>127).</sup> Die Sauptrunkte murden ichon mitgetheilt in der A. Schulzeitung 1831 S 55, 1832 Febr. S. 158.

<sup>128)</sup> Daber vielleicht der falsche Berdacht von Σ. Hemsterhuns, wovon Ruhnfenius an Ernesti schreibt: Quid porro censes de Epigrammate Εχθαίρω το ποίημα το πυπλικόν etc. Hoc idem Vir egregius insulsum recentioris poetae lusum credit. Sed Hemsterhusianae conjecturae alias fortasse tecum communicabuntur. Ruhnkenii, Valckenarii et aliorum ad Ernesti Epistolae ed. Tittmann p. 27.

und wegen beren er jest vereinigt worden mar, auf eine Art getrennt haben, die sich in Alexandria, wo man von eis ner cyclischen Ilias und Douffee so gut wie von der cyclis ichen Thebais wrach, nicht wohl benten lagt. Mehrere Jahrhunderte fpater mare es weniger auffallend bie benben uns vergleichbaren Werke und die cyclischen getrennt, biefe mit Ausschluß von jenen, oder vielmehr die enclischen Gedichte im Gegensatze ber Ilias und Obuffee erwähnt zu finden. Bom epischen Enclus gang abgesehn, ben gemeinen Saufen zu verstehen, nach Martiale scribat carmina circulis Palaemon, me raris juvat auribus placere, ift nicht weniger falich: Die Les sewelt bes Horatius, ber nach bem Benfall einiger zu ftreben empfiehlt, war verschieden von der bes Rallimachos, und burch Kleiß und Runft murbe biefer fich ben fehr bedingten Borgug nur wenige Lefer zu finden faum erworben haben, indem daran die Bersmacher in Alexandria es nicht fehlen ließen. Auch Jacobs hat ber Erflärung bes Salmafins (p. 601), carmen, quod omnium manibus teritur, midersprochen, und in den Zufagen zu feinen Anmerkungen (XII, 436) bas für angenommen, carmen in quo omnia trita et nota. Aber die Wortbedeutung felbst in bendem mußte gang anders ere wiesen fenn wenn wir bas cyclische Gedicht bes Rallimachus und ben Ausspruch bes horatius von einander trennen follten, wie namentlich Salmasius thut.

Der seriptor cyclicus im Brief an die Pisonen (136) ist ber, welcher dem allgemeinen Stoffe nicht, durch dichterischen Geist eigenthümliche Form und Einheit, Neuheit und Schmuck zu geben versteht. Der tragische Dichter soll die bekannten Geschichten, beyspielsweise aus dem Ilischen Lied, was Salmassus richtig im weiteren Sinne von den an die Ilias angereihten Poesseen mit versteht, unbekannten und unausgessührten vorziehen. Das Gemeingut aber wird sein Sigensthum werden, wenn er weber den allbekannten geschichtlichen Stoff, vilem patulumque ordem, sich aushalten oder mehr als

die Haupthandlung erfordert sich beschäftigen läßt, noch sich in der Rachbildung des Ausdrucks selbst Fesseln anlegt, noch so anfängt, wie einst ein cyclischer Dichter, welchen Horating abschtlich scriptor zu nennen scheint:

Fortunam Priami cantabo et nobile bellum. Bur Erlauterung bient ihm bas Mufter homers, ber ben Douffeus bescheiden ankundige ohne ben Inhalt einer umfasfenden Geschichte als Titel voranguftellen, burch Abentheuer und Bunder überrasche, und vorzüglich nicht die Ruckfehr bes Diomedes mit bem Untergange bes Meleager, wie gerade Untimachos gethan hatte, ben Troischen Krieg mit bem zwies fachen En beginne, 129) wie vermuthlich ber angezogene scriptor cyclicus gethan hatte, fondern immer bem Ausgang und der Mitte der Begebenheiten queile, fie im Allgemeinen voraussete; ber also nicht in prosaischer Ordnung aufreiht. fondern mit Auswahl zum Zwecke benutt, alles auf feinen Helben und die Theilnahme bes Lefers, nicht auf das Biffen ober gelehrte Bollstandigfeit bezieht und berechnet. Doratius stellt bemnach ben homer ben chelischen Dichtern entgegen; und bennoch wollte man unter biefem auch bier bie einst so beruhmten Dichter verstehen, Die mit Somer fich zu bem epischen Rreise vereinigen, ihn zu ihrem Grund und Mittelpunkt haben, ihn nachahmen, beren Werke gum großen Theil in alterer Zeit feinen Ramen trugen. Gine Erflarung bes scriptor cyclicus ben Afron, qui ordinem variare nescit, ist zwar nicht fehr beutlich ausgebruckt, aber richtig. \*) Eben fo beutet Salmafins (p. 601 e), indem er freglich unter bem

<sup>129)</sup> Das zwiefache En finden wir zuerst ben Jobrates Encom Hel. 59 p. 244 J. Bekk. indem zur Berknüpfung verschiedener Formen der Fabel der Schwan erst die Göttin von Rhamnus, dann die Leda täuscht. S. über die Kyprien in L. Zimmermanns Zeitschrift für die Alterthumswis. 1834 S. 34 f.

<sup>\*)</sup> Macrobius Sat. V, 4 Homerus ut — historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quae gesta sunt cet. cf. 2. Const Manasses will den Troischen Krieg historisch erzählen, nicht wie homer, der nodda aroteger zai draargeger.

Gyclus den epischen versteht. Niemand wird mehr die Bersmuthung vertheidigen, daß der Anfangsvers des seriptor cyclicus den benden ersten der Kleinen Jlias nachgebildet sey, schon darum nicht, weil die Berschiedenheit größer ist als in einer solchen Art von poetischer Ueberschrift statt sinden kann, und weil gerade der charafteristische Ansdruck Fortuna, der mit cyclisch ziemlich übereintrisst, dort nicht ist. 130) Ausser diesem Benspiel eines Troischen Syclus haben wir ein sehr sprechendes in den Argonauten des Apollonius. 131) Mögslich, daß diesen gerade Kallimachos, da er ihn überhaupt seindselig versolzte, auch ben dem Epigramm im Ange geshabt hätte. Aber eben so wohl kann er auch auf den Antismachos gezielt haben; denn auch dessen Lyde wenigstens genügte seinem keinen Kunstgesühle nicht, 132) und er erklärt

<sup>130)</sup> Einige andre versehlte Erklärungen widerlegt A. Weichert Poetarum Latinorum — reliquiae p. 322 s. Fr. Wüllner in der Allgem. Schulzeitung 1832 St. 152, Neber die Eingänge der epischen Gedichte, als Erklärung von Hor. A. P. 136, denkt sich einen Dichter des alten Eyclus, und glaubt, nach Bergleichung des Anfangs der Itas und Odyssee und neuerer epischer Gedichte, der Fehler, welchen Horatius tadelt, liege darin, daß der Cyclicus sich ein mussiges Beywort erlaubt habe, ein andrer in der pomphaften hohlen Form, in sortunam Priami, und cantado, statt des schichten dieere. Er streiet daben gegen Lessing in den Litter. Briefen N. 4 u. a. Indessen ergiebt sich aus dem ganzen Jusammenhange, daß das Urtheil nicht den Ausdruck eines einzelnen Berses, sondern die Form des Gedichts und den ganzen Stoff angeht; denn der einzige Bers deutet ein weites Allgemeines an, das Schickfal des Prianus umfaßt einen ganzen Krieg von Anfang dis zu Ende. Es sehlt asso ein Mittelpunkt ähnlich dem Jorn des Achickfal des Prianus umfaßt einen ganzen Krieg von Anfang dis zu Ende. Es sehlt asso ein Mittelpunkt ähnlich dem Jorn des Achilleus, den überstandenen Irrsalen, der gegründeten Stadt.

<sup>131)</sup> Eruquius zum scriptor cyclicus: ut is qui bellum Argonautarum est exorsus ab abiegna trabe Pelii montis.

<sup>132)</sup> Αύδη καὶ παχύ γοάμμα καὶ οὐ τορόν fr. 441. Bogegen Krinagoras ep. 15 die Hefale des Kallimachos τορευτον έπος nennt. Das παχύ erffart Eustathius II. II p. 218, wo er von den Exitathien des Person sait αλά όντα καὶ οὐδέν τι παχύ καὶ φλεγμαίνον έχοντα. Tumidus Antimachus sagt auch Satull, hingegen non inslati Callimachi, Propertius II, 34, 32. Sehr sprechend ist Plutarchs Bergleichung des Antimachus mit seinem Koslophonischen Landsmanne, dem Maler Dionysios, womit zu vergleichen

ein großes Buch, was auf die Thebais sich wohl anwenden läßt, für ein großes Uebel (fr. 359.) Kallimachos verwirft Gedichte, die sich vom Kyklos, als der Zusammenstellung, den er mit Recht dem Deffentlichen oder Gemeinen zuzählt, wenig mehr als durch den Bers unterscheiden oder den alle bekannten Stoff daraus nehmen; er selbst mag nicht den Spuren anderer solgen, wie er in einem Fragmente sagt, 133) sondern sucht seltnere Mythen auf, an denen der Eigenthümslichkeit in der Behandlung mehr Spielraum verstattet ist. In wie sern er auch durch Ersndung und Composition die dichterische Schönheit des eigentlichen Spos in seiner Hefale le nachzubilden und sich auch von dieser Seite über das Eyeclische und Prosaische zu erheben gestrebt habe, genau zu unterscheiden, ist eine anziehende Ausgabe.

Das Epigramm bes Pollianus 134) enthålt ein befondes res Merkmal, bas schon fur sich allein nicht glauben laßt, baß er bie alten epischen Dichter verachte, wenn er sagt:

Τούς κυκλίους τούτους, τούς αὐτὰο ἔπειτα λέγοντας μισῷ, λωποδύτας ἀλλοτρίων ἐπέων.

Er fpricht von ihnen als gegenwärtigen, bie im Stehlen Sos merifcher Phrasen immer weiter gehn:

Οὶ δ' οὐτως τὸν 'Ομημον ἀναιδῶς λωποδυτοῦσιν, ὥστε γράφειν ή δη Μηνιν ἄειδε θεά.

Also wohl von solchen wie der Thersagoras im Lucianischen Enkomion des Demosthenes (1. 2), welcher den Geburtstag Homers früh Morgens mit Bersen fevert und zu dessen Statue betet, ihm reichliche Berse einzugeben, oder wie die in Hinsicht Homerischer Streitfragen so reizbaren epischen Dichter seiner Zeit, welche Pausanias scheut (IX, 30, 2.) Er

in Tim, p. 20. και γάρ είτι τεχνικόν έστι παρά τινι τών ποιητών ύψος, πολύ τὸ μεμηχανημένον έχει και στομφώδες, μεταφοραίς χρώμενον ώς τὰ πολλά, καθάπερ τὸ 'Αντιμάχειον.

<sup>133)</sup> Valcken. Eleg. Fragm. p. 298.

<sup>134)</sup> Anal. II, 439. Jacobs. Delect, Epigr. VI, 84.

felbst will lieber, ale episch = mythologische Gedichte, worin nicht bloß ber Stoff bem allbefannten Sagenfreis angehort, fondern auch gewiffe Wendungen und Ausbrucke herrschend find, Elegieen machen: benn ftehende Rebensarten, die man nachahmen mußte, find biefer Gattung fremd, wie er icherge haft burch Benspiele von umgekehrt fehr besonderen und ihm låcherlichen Ausbrucken zeigt. Und auch biefe find nicht aus ben ältesten, sonbern aus Elegieen von Rallimachos und Pars thenios genommen. Bon Arktinos ober bem Dichter ber Thes bais hatte er eben fo wenig fagen fonnen, daß fie den So= mer plunderten als von diefem felbst, daß er in ber Douffee bie Ilias ober in einem Gefang einen andern beraube, ba biefe alten Dichter, fo weit die Runde ber Poefie reicht, gerabe umgekehrt ihre eigenen Stoffe barftellten und bem Cyclus jeder an feinem Theile den Inhalt felbst erst verliehen. Auch wirft ihnen keiner ber Alten vor, oder konnte nach ben Bruchstuden zu urtheilen ihnen im Ganzen vorwerfen, baß fie in eine ungefällige Nachahmung bes homerischen Tons verfallen fenen.

Auch in dem mittelmäßigen Epigramm auf Apollodors Bibliothek, 125) welches rednerisch behauptet, daß dieses Werk die Homerische Poesse, die elegische, tragische, lyrische und xvxliwv nodidoord orizor entbehrlich mache, sind sicher nicht die nachhomerischen Heldengedichte, wie mit Casandon Bentsley (Epist. ad Pis. 136), Henne (Apollod. p. XLI) u. a. annahmen, gemeynt. Diese von Homer zu trennen und hinster allen späteren Gattungen drein zu stellen, wäre allzu seltssam. Auch die cyclischen Dichter, von denen Kallimachos und Horatius reden, sind nicht zu verstehn, auf die weder das einsache xixlioi, noch diese Form, statt der andern xvxlizoi, noch auch das Bielstimmige paßt; sondern nichts anders als die Dithysramben. Diese waren in mythischer Hinsicht ungleich reichhaltis

<sup>135)</sup> Anal. III, 271, 571, Jacobs. Append, Epigr. n. 109.

ger ale bie Elegie und bie ubrige lyrifche Poeffe, und Guffas thind (Il. p. 4, 5) nennt auf abnliche Urt Epopoie, Tragos bie und Romodie, Dithyramb (των κυκλίων ποιημάτων ποίηois) und Lyrif. Der alte Grammatifer, ber zu ben Bogeln bes Aristophanes (919) schreibt: κύκλια έλεγον τὰ την αυτήν ύπόθεσιν έχοντα, μπο κύκλια μέλη, τὰ ἐπεκτεταμένα. ἔστι Se Singquarizor, scheint nicht biefelbe Bermechselung ber xvκλια μέλη mit bem έπικός κύκλος, fondern eine andere mit bem noinua xuxlixov zu begehn. Daben ift bas Auffallend. fte, daß er ueln von epischer Poeffe, welche es auch fen. verstehen konnte. Die andre in Bezug auf Aristophanes eben fo falfche Erflärung, κύκλια bedeute κατάτεχνα, ποικίλα, οίον ύμνους, παιάνας, προσφόλια καί τὰ λοιπά τούτοις παoundioia, wird beutlich durch Athenaus XV p. 697 b, wo ben odais εσπουδασμέναις, als bem Stolion bes Aristoteles und ben Paanen, verliebte Bolfelieder entgegengesett merben, und folche wie die eonovdagueras foll Philoon xixlia (nach Schweighäusers ficherer Emendation zunliwr fur zuliκων) genannt haben. Dhne Zweifel ift metrifche und fprachliche Abrundung, bas Gebrechfelte zu verftehen, ahnlich wie Platon vom Borte, Philostratus vom Perioden anorogveveir gebraucht. Bentl, ad Hor. A. P. 441. Gang verwors ren ift ben bem Commentator bes Cruquiud: Et artes quaedam cyclicae dicuntur, quae nimia profunditate obscuritateque quodammodo in gyrum vertuntur, propter nimias verborum ambages.

Die Form xuxlios statt xuxlinds hat allein Pollianos, wenn man letztere ben Horatius mit Recht ber andern Less art vorzieht. In der Stelle, die ben jenem das Wort im Bers einnimmt, ist xuxlious dem Wohllaute günstiger und wird dadurch entschuldigt, der aber ben Horatius in scriptor cyclicus olim nicht gefährdet ist. 136) Von Rundchören,

<sup>136)</sup> Beichert jedoch a. a. D. not. 29 vertheidigt, mit Bentley, cyclius.

Mundliedern würde xvxlixo's eben so falsch seyn, 137) als xvxlios im Allgemeinen von dem, was den xvxlos, es sey der Gedichte oder der Materien, angeht, oder worin Reigung dazu herrscht, unrichtig ist.

137) Nicht bloß die Chöre heißen immer xúxlioi, sondern auch die dazu gehörigen Tidien, Hesych. zúxleioi udlot, die Pfeifer selbst, in Inschriften vom Helison und von Smyrna, Boeckh. C. J. n. 1586, Osann Syll, laser p. 232 lin. 59 und bey Lucian. de saltat, 26 (wonach wehl ib. c. a xuxlixov's in xuxlious zu ändern ist, so wie Bentley Schol. Nub. 311 xuxlious xogous herstellte), und die diadadoi sind xúxlioi, die uély ebenfalls xúxlioi. Suidas unter Philippos hat die Form xuxlioxi, wie sistinator.

# 3wente Abtheilung.

Die Homerischen Dichter.

MULTIPLY TOWNS

THE PERSON NAMED IN

Belde Anordnung man auch treffen mochte, um bie Radprichten uber bie Webichte bes epijden Enclus und bie Berfaffer berfelben zur Ueberficht gu bringen und bie Beurtheilung berfelben einzuleiten, Berwicklungen und Wiederholungen wurden nicht gang ju vermeiben feyn. Die Gpars lichfeit, ber häufige Wiberspruch ber Angaben, die große Bebingtheit und bie besondre Beschaffenheit ber meisten, machen es nothwendig, auch bas Geringfugigste, und oft baffelbe in verschiedner Beziehung in Anschlag zu bringen. Roch am einfachsten und vortheilhaftesten scheint es, bie Untersuchung nicht nach ber Reihefolge ber Gedichte im Enclus, noch auch nach ben Orten, wohin beren Entstehung gesett wirb, fons bern nach ben Dichtern anzustellen. Somer felbst ift nicht gut umgehen, obgleich mas von ihm gesagt wird zum Theil von ber Urt ift, daß es bie Aufmertfamteit von unferer Saupt= frage abziehen tonnte. Aber bieß lagt fich von bem andern nicht trennen, weil ben ber Kritik von Sagen alles, was nicht an feine Stelle gewiesen ift, ber Beurtheilung bes Ues brigen allzuleicht Abbruch thut und von bem Misverstand ober ber Zweifel = und Tadelfucht aufgegriffen werben fann. Wenn ber Lefer, besonders ben biefem erften Abschnitte, bie ausführliche Behandlung eines gerade in neuester Zeit mehr als einmal von neuem hervorgezogenen, ohnehin nicht eben einladenden Stoffs ermubend finden follte, fo moge er glaus ben, daß ber Berfaffer fie noch weit lieber fich erspart hatte, wenn er nicht zu wohl einfahe. baß, je bunkler und zweifels hafter ein Gegenstand ist, um so weniger die Mühe, alles Einzelne zu erwägen, ersvart werden barf, wenn man nur eis nige fichre Ausbente zu gewinnen hoffen will. Indeffen wird bie Erorterung in fo fern fich beschränken, als fie fich nur auf bas Acufferliche in Betreff ber Dichter und Gebichte richtet, und

bie wenigen Boranssehungen, an welche fie fich anlehnen muß, fur jett gang auf fich beruhen laft. Selbst manche Beitbestimmungen, von benen hier und ba nach Bahricheinlichfeit Gebrauch zu machen mare, find lieber ausgeschloffen, weil in ber inneren Kritif ber Ilias und Obnice noch viel zu thun ift, ehe man mit Unnahmen in Diefer Sinficht ohne ein Unbehagen fich viel beschäftigen fonnte. Die Probleme verschlingen sich hier, und es scheint rathsam, bag man fie querft fo viel moglich ifolire, um fpater ben Ausfall ber getrennten Untersuchungen vergleichend und vermittelnd zu bes urtheilen.

### I. Domeros.

#### 1. homeros als Runftname.

Rachdem über Homer Jahrhunderte hindurch widerstreitenbe Sagen fich fortgesprochen hatten, bann von den Belehrten, meift mit wenig Uebersicht, willturlich und tandelnd vielfach verarbeitet und mit Erdichtungen vermehrt worden maren, brach zulet als Frucht ber Untersuchung die Ginficht durch, baß homer den Menschen unerforschlich, und nicht als Burger einer Stadt, fondern ber Welt zu betrachten fen. 138) Um

138) Anthol. Pal. T. II p. 715 (Planud. IV, 794.) Όπποίας τον Όμηρον αναγραψώμεθα πάιρης, πείνον, έφ' ὧ πάσαι χείο δοέγουσι πόλεις: η το μεν έστιν άγνωστον, ο δ' άθανάτοις έσος ήρως ταϊς Μούσαις έλιπεν πατρίδα και γενεήν.

Mis gottähnlicher Beros hat er den Dichtern Baterland und Befchlecht, willfürlich und manigfaltig, ju bestimmen überlaffen. Andere erflart Jacobs, Anal. III, 254, 490, anders wieder B. Thiersch Ueber das Beitalter und das Baterland homers G. 234. Die Pythia antwortet dem Habrian (nach dem Wettstreite): "Αγνωστον μ' έφεαι γενεήν και πατρίδα γαΐαν

αμβροσίου σειρήνος χ. τ. λ: mit Bezug auf ben gottlichen Urfprung. Suid Oungos dyvworos τοϊς ανθοώποις. Proflos, der Grammatifer, im Leben homers: Ομηγος μεν ούν τίνων γονέων ή ποίας έγένετο πατρίδος, οδ έήδιον αποφήνασθαι. ούτε γάρ αὐτός τι λελάληκεν, άλλ' ούδε οί περί αθτού εξπόντες συμπεφωνήκασιν, άλλ' έκ του μηθέν όητως ξμφαίνειν περί τούτων την ποίησιν αθτού μετά πολλής άθείας έχαστος οίς ηβούλετο έχαρίσατο, απί διά τούτο οί μεν Κολυμώνιον αυτόν bie Berwirrung der Vorstellungen über den Namen Homer eis nigermaßen zu schlichten, ist es nothwendig den Blick über die ganze Entwicklung der epischen Poesse ben den Griechen auszudehnen und daben auf die allgemeine Geschichte der Poes sie Rücksicht zu nehmen.

Bey aller naturlichen Manigfaltigfeit zeigt fich in ben Selbenliedern ber verschiedenften Bolter ein hauptunterschied, eine große Stufe ber Entwicklung, eine boppelte Urt ober zwen hauptperioden. In ber einen fleinere, einzeln ftehende Lieber, worin die Poefie fich herrlich und reich entfalten und fcon ein bedeutendes Geprage epifcher Runft hervortreten fann, wie wir an ben Gerbifchen, an ben Rampe Bifer feben; in ber anderen ein zusammengesettes und geordnetes großeres Gange, worin im Fortschritt eine gang neue Runft bes Plans, ber Einheit, ber Berhaltniffe und Bezuge ber Theile, ermachft, und gulett bie Ibee eintreten fann mit einer allen Stoff, alle Einbrücke und alle Runfte ber Gestaltung und Darstellung überwiegenden Rraft und Thatigkeit. Die Umwandlung im Epos ift ungefahr wie bie in ber Gefellschaft wenn aus Bos fen und Flecken Stadte, aus Stadten lanbichaftliche Staas ten, aus vielen Landschaften Reiche hervorgehn. Bon biesem Naturgefete bes Epos, nach Ausbehnung und Bufammenfebung hinzustreben, find bedeutende Erzengniffe im Ungelfachs fifchen, Gaelischen, Deutschen, Standinavischen abhangig, und gang neuerlich ift bas Walten beffelben in verschiedenen andern Rreifen, unter ben Frangofischen Gangern ber Carlovins gifchen Sage und ber von Arthur und in bem Thierepos auf fehr jehrreiche Urt fund geworben. 139) Daß K. A. Wolf biefes Bil-

ανηγόρευσαν — δθεν ολεότως αν κοσμοπολίτης λέγοιτο. Dio LV p. 558: Όμήφου ωσπες τα άλλα τα πεςί αθτόν και τούτο άδηλον τοῖς Έλλησι.

<sup>139)</sup> Fauriel Origine de l'épopée chevaleresque du moyen age, in der Revue des deux mondes Paris 1832 Vol. 7. 8. Ich bebe eine einzelne Stelle aus, Vol. 7 p. 574. Je ne dirai point que les deux ou trois petites épopées que je viens d'indiquer comme confondues ou rapprochées en une seule, soient la version exacte, l'équivalent

dungsprincip der Zusammenfügung, die große Metamorphose der Poesse, die lebendige Einigung wild unter einander schwärmender Lieder zu geordneten und mehr oder weniger von Absicht und Organisation der Kunst durchdrungenen Ganzen nicht erstannte, sondern sich vorstellte, daß viele einzelne Lieder sich von selbst in Reihe gestellt hätten, 140) ist die Ursache der Richtung, welche seine Untersuchungen über Homer genomsmen haben. Dem Homer scheinen in den Zeiten der Achäer und in den früheren der Asiatischen Kolonieen Heldenlieder vorausgegangen zu sehn in einer größeren Fülle und in Anssehung mancher Stoffe von einer größeren sinneren Entsaltung und Durchbildung, als wir sie bey irgend einem andern Bolse kennen oder vermuthen dürsen. Seit der Isias aber,

absolu de quelques uns de ces chants populaires sur Guillaume - le-Picux dont parle le biographe de celui-ci; mais je ne doute pas qu'elles s'y rattachent pour le fond, et qu'elles n'en soient une forme assez peu altérée. Je crois être arrivé de la sorte à démèler dans les romans épiques du cycle carlovingien que nous avons aujourdhui quelques indices de la marche qu'ils ont suivie dans leurs développemens successifs. J'ai tâché de marquer le point curieux où ils se rattachent à ces chants populaires, dont ils ne sont, comme toutes les épopées primitives, que des transformations, que des amplifications indéfinies, plus ou moins heureuses, plus ou moins fausses, selon des circonstances de temps et de lieu, qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier. Quant à ces chants populaires, germes premiers de l'épopée complexe et développée, il est de leur ecsence de se perdre, et de se perdre de bonne heure, dans les transformations successives auxquelles ils sont destinés. Ils s'évanouissent ainsi peu-à-peu, par degrés, à fur et mesure des altérations qu'ils subissent, plutôt qu'ils ne se perdent tout d'un coup, et d'une manière accidentelle. Einige solder urfprünglich einzelnen Bolfelieder weift der Berfaffer, deffen Forfdung im Allgemeinen eben fo grundlich als finnvoll ift und ein schones Seitenstück zu ter von P. E. Müller abgiebt, schon in der Sbronif bes Jurpin nach. Diel konnte man auch schon schöpfen aus Uhlands Studien über das altfranzösische Epos in den Musen 1812 Quart. 3 S. 59. — In Jacob Grimms Reinbart Fuchs s. insbessonder S. CVII, CXVI. CXX. CXXXVII, CL. CXCIII.

140) In ben mehrere Jabre nach den Prolegomenen gehaltnen Borlesungen über die Gesch der Brich. Litt. S. 156 sagt er: "Man gieng von kleinen Fabeln aus, verband sie, und es entstunden größere Romanzen, und nachdem man große Keihen gesungen, sügten sie sich von selbst an einander. Dieß muß noch tieser untersucht werden. Bon vielen Nationen kann man diese Analogie nicht durchsühren, da man nicht viele originale Nationen kennt."

bie zwar gewiß nur als das erste vollkommne Muster, nicht als die erste Ersindung einer neuen größeren Gattung zu bestrachten ist, sehen wir eine Reihe von epischen Gedichten sich drängen, die in großem Umfang eine Menge von Personen und Begebenheiten zu einer dichterischen Einheit zusammensüsgen. Diese große Neuerung und Ersindung, die größte, die je in der Kunst gemacht worden ist und gemacht werden konnte, und die unter den Griechen, durch ihren Einfluß auf alle andern Hauptgattungen, den Charafter und die Höhe ihrer Kunst überhaupt entschieden hat, ist bezeichnet durch den Namen Homeros, des Zusammen fügers.

Allgemein war in alten Zeiten ber Gebrauch bie Dichs ter, Die Meifter und Runftler, auch in Bezug auf besondre Urten ber Werfe (wie Smilis und Endoos als Collectionas men), nicht nach bem zufälligen Eigennamen, fonbern nach ihrem Stand und Bermogen zu nennen, wodurch fie fur ihre Umgebung und Zeit fenntlich genug waren und im Uebergang auf folgende Geschlechter im Gangen genommen einen bobes ren, ben allgemeinen Perfonen ber Mythen ahnlichen Charafter erhielten. Aus bem gleichen Grunde wurden oft manche Namen von Ronigen unverandert beybehalten, wie Minos, Mibas, Rreon und ahnliche ben verschiedenen Bolfern, mah: rend andre Zeitalter ihnen wenigstens Bahlen benfugen. Die bas niedere Bolf von dem Salzmann, dem Tuchmann fpricht, ober auch dem Argt ober Quadfalber, ber bas land burchs gieht, ohne fich um feinen Ramen gu fummern, fo halt bie Bolfsfage fich auch ben ben Bahrfagern und ben Gangern gern an bas Wort felbst ober an bezeichnende, meistentheils ehrende Beyworter. Indem man allein in ber Gegenwart lebt, bedarf es fur bie erften ihrer Urt, um fie allgemein gu unterscheiben, bes Eigennamens nicht : erft burch Denfmaler, Unnalen und Geschichte wird bas Bedürfnig ber Ramen er= weckt und gepflegt, die ohne jene nicht bauern, faum uber funfzig Jahre fich in ber Erinnerung bes Bolfe erhalten, wie

langst bemerkt worben ift. Auch noch in Zeiten, die zwar litterarisch, boch noch nicht schreibselig waren, und worin die Runft alles, ihre Geschichte nichts war, hat man oft fehr be= ruhmte Meifter nur unter ihrem Bornamen ober einem Bus namen, traulich und als waren fie fur die Geschichte nicht ba, fortgeführt, bis biese bennoch sich ihrer bemächtigt und ihnen bie allein auf bie Wegenwart eingerichtete und aus bem nachsten Kreise zufällig hervorgegangene Benamung ents weder abgestreift ober auch fur immer festgestellt hat. Wenn aber andre Dichternamen unbestimmter find, wie Sefiodos, Eumolpos, Eumelos, Mufaos, fo hat bas Wort homeros bas Eigenthumliche, bag es eine befondre Gattung bestimmt ansbrudt, bie ber umfaffenben und gur Ginheit verbindenben Gedichte. Bermuthen burfen wir, obgleich in dem alteften Gebrauche bes Ramens, fo viel und jett bavon vorliegt, feinedwegs Grund gegeben ift, baß berfelbe querft ale Benname eines angesehenen Individuums aufgekommen ift, beffen eigentlicher Name baburch in Bergeffenheit gekommen, fo wie wir kaum noch erfahren, bag Stefichoros Tiffas geheißen hat, wie wir die Korinna auch Mpia, 141) Rleobuline, die Rathselbichterin, auch Eumetis genannt finden. Geben wir boch auch anderwarts beliebte Dichter vom Bolf unter Bennamen herumgetragen. 142) Aber nicht von einem folden homeros, einem befannten, bestimmten, werben wir unmittels bar die Homeriden von Chios ableiten; fondern Someros mußte erft ber Sohn eines Damon, wie in ben Sagen von Jos und Salamis, fenn, wie er unter ben Meolern, gewiß schon früher, Sohn eines Flufes geworden mar, er mußte nach unferer Sprache bie Bebeutung einer Runft annehmen. che ein Geschlecht von Someriden entstehen fonnte, wie Gu-

<sup>141)</sup> Creuzer. Melet. III p. 10. 16.

<sup>142)</sup> Bie Samund Siegfus im elften Jahrhundert als Frode der Weise bekannt war, der altichottische Lermont von Ercistoume Ebomas Abymar (Reimer) genannt wurde. Ueber Heinrich der Glichesare und William die madoc s. J. Grimm im Reinhart S. CIX. CXLIX.

molpiben, Dabaliben, Astlepiaben. Und nur biefer ibeelle Rame Somer tonnte auf alle Werke berfelben Urt übergebn. nur nach ihm konnte man alle die, welche Somerische Runft. bichtend oder burch blogen Vortrag, ubten, Gohne Somers nennen, wie in der Douffee die Merzte Gohne Paeons, bes Beilers, ber Beilfunft, genannt werben. In biefen , nicht in ben, welchen ber Wolf in Stude gerriß, mogen bie Stabte fich theilen, wenn gleich fie um ben Dichter ber Ilias und Donffee gestritten haben. Durch biefe Unterscheidung wird bie Bebenklichkeit berjenigen beseitigt, welche burch eine Erflarung bes Ramens bie Perfonlichkeit homers gefährdet glauben. Der Dichter ber Glias ift eine Perfon, unter allen Geschlechtern ber Menschen eine ber hervorragenoften, eine andre unbefannte Perfon, eine hochst finnvolle und funftges ubte, ift ber Dichter ber Douffee: nicht aber ift ber homer eine Person, welcher so viele Poesteen einige Sahrhunderte hindurch zu dichten fortfahrt. Allerdings ift es eine einzige Erscheinung, wie die Bergotterung bier mit ganglicher Unbefanntheit ber wirklichen Lebensverhaltniffe ber Person gusam= mentrifft, angenommen, daß homeros als wirklicher Benname bes Dichtere ber Ilias, im Leben ober balb nachher, aufges fommen fen, und daß fein Unsehn, als Urhebers diefes Werks, ben Anlag gegeben habe ihn zur Collectivperfon ober zum Genius des helbengefangs zu erheben. Dieg mertwurdige, burch manche neuere Ansichten und Darstellungen nur in ben hintergrund geschobene, nicht aufgehobene Problem scheint nur darin eine Auflösung zu finden, wenn man annimmt, baß homer seinem Zeitalter sehr weit vorgeschritten, und baß bie Größe bes Werks und bes eigenthumlichen in die alten helbenlieder neu eingehauchten Geiftes erft allmalig und fpat recht erkannt worden fen, als die herkunft bes Gangers schon unbefannt geworden mar, worauf bann um fo starter bie Bewunderung ausbrach.

Die Erklärung bes Worts nach ber allein fachgemäßen

Bebeutung unterliegt nicht ber geringften Schwierigfeit. Bims mern und Beremachen haben biefelben Ansbrude. Go in ber Mias houpe rentwo, woher Appor, ber Bimmrer (V, 59), ben Pindar (P. V, 33) χεριαραν τεκτόνων δαίδαλα, und harmonides ift auch in ber Genealogie homers. Pindar fagt von Berfen (P. III, 133) τέκτονες ολα σοφοί αρμοσαν, Rratinos in den Euniden τέχτονες ευπαλάμων υμνων. 103) Daffelbe Bort fommt auch in burgerlichem Sinne vor. Beus Ouagios, ber Einigung, in einem Bundniffe ben Polybins (11, 34, 6), ahnlich wie Zeus 'Ouayvolog, ber Bersammlung, ben Paufanias (VII, 1, 6. 24, 2), und das omagiquor in Adjaja nennt Strabon 144) ouagior, wie Polybins (V, 93, 10) bas in Megalopolis; wonach man bie Ilias und jedes Gedicht Diefer Urt ein bichterisches homerion nennen tonnte. Auch Sungos in ber Bedeutung Geiffel ift ein Giniger, insofern als burch bas Unterpfand ein Bertrag bedingt wird. 145) Die Erklärung bes Dichternamens von ouov und aow geht in neuerer Zeit von Ilgen aus; 146) an buov und eigw, hatte

<sup>143)</sup> Εὐήρης, der Bater des Teiresias (Callim. Lav. Pall. 81 u. a. ben Spanheim), vielleicht wegen des guten Passens und Tressens der Sprüche. Ben Pausanias I, 27, 5 ist εὐήρις πρεσβύτις, von der Dienerin der Athene, offenbar aus dem Epigramme benbehalten, und dieß mit έρίηρες έταξροι und έρίηρος αὐοιδός zu vergleichen. Hesych. εὐήρας Εππους, εὐ ήρμισμένους. Περιήρης, θυμήρης, von ήραρε θυμών, Odyss. V, 95. XIV, 111, ἐνὶ φρεσίν ήραρεν ήμίν, IV, 777, γειράορος, συνωρίς.

<sup>144)</sup> Strab. VIII, 7, 3. 5 p. 385. 387, bort 'Aquagiou, hier Aivagiou, wo man duagiou septe: vielleicht duagiou?

<sup>145)</sup> Harpocr. Eustath. p. 4, 27. Phot. Lex. Hesych. Das Reutrum führt Suidas aus Thukydides I, 82 und Aelian, Schäfer Melet. p. 20 aus Diodor und Plutarch an.

<sup>146)</sup> Hymn. Homerici 1796 p. X; aber er verstand nach der Sesiodischen Stelle Theogon. 38 accinere, succinere i. q. υπαείδειν,
poeta cantor, qui citharam pulsans υπό καλον ἀείδει, per quem
concordant carmina nervis. Rach Ilgen Henne Iliad. T. VIII p.
795 έμηρετν, gleich δάπτειν έπεα, coaptare, coagmentare; Berder,
Sommer und das Epos, in den Werfen zur schönen Litter. und Kunst
X, 290 "Mitänger oder Uebereinstimmer des Gesangs;" S. 293 "die
zusammengestochtene, zusammengefügte Kunstform des alten Griechischen Epos;" vgl. S. 295. 300—310, mit mancher salschen Benm-

schon J. B. Vico gedacht, auch Payne Knight (Prolog. p. 10) duatiow angenommen, indem er sich unter Homer den lange nach Homer entstandenen Namen des Sammlers von einem corpus poematum dachte, also einen Esta oder Lyasa.

Spåter als die Ilias und Odyssee scheint allerdings die Benennung zu seyn, da sonst leicht irgend eine Andeutung vorkommen würde, wenn auch die Sånger nicht anders als bloße Aben auftreten konnten, irgend eine Anspielung auf das Wort. Aber es kommt in der Odyssee (XVI, 468) δμηφείν nur in der andern Bedeutung zu sammen treffen vor, έφίηφος ἀσιδὸς ist nicht von έφίηφος ἐταίζος zu trennen, und im Hymnus auf den Delischen Apollon (164) ist καλή συνάσησεν ἀσιδή von nachahmendem Gesange gebraucht. In der Theogonie dagegen (38) erscheint δμηφείν, obgleich in einer Berbindung mit φωνή, welche fremd und durch das vorhergehende εἰφείσαι veranlaßt ist, sichtbar doch als ein von δμηφος gebildeter Kunstausdruck:

είρεῦσαι τὰ τ' ἔοντα, τὰ τ' ἐσσόμενα πρό τ' ἔοντα, φωνῆ δμηρεῦσαι. 147)

Und hier also zeigt sich das Wort Sungos nach der techenischen Bedeutung in der Sprache lebendig.

Das Wesen der Homerischen Gedichte, nach Entstehung und Form, einmal verkannt, kann durch die Theorie und Aristik nur muhsam und allmälig in sein rechtes Licht gestellt werben. Dem naturlichen Sinn und besonders den Sängern der Uebergangsperiode selbst mußte es sich so entschieden und

mischung. B. Müller Homerische Borschule S. 57. 171. Biedasch Ueberi der Odysse S. 11. Bey übrigens sehr verschiedenen Borstellungen von der Bischung des höheren Alterthums, Fr. Lindemann, Notationum Homeric, P. 1 Zittaviae 1834 p. 8. Est Oungos conjugus, coaptor (coaptator), quia vetera populi carmina coaptabat et in unum epos cogedat; ut dubium non sit, quin ipse auctor familiae Homeridarum ab eo negotio dictus sit, a quo posteri ejus khapsodi dicebantur.

<sup>147)</sup> Hesych. δμηφείν, δμού ήρμόσθαι καὶ συμφωνείν. δμηφεύσαι, δμοφωνούσαι, δμολέγουσαι. Phot, Lex. δμείφειν (Ι. δμηφείν), δμού ήρμόσθαι

ansprechend barftellen, ber Gindruck eines großen gusammen= bangenden Gangen, nach ber Bereinzelung ber Cage in ungabligen Liedern, muß fo ergreifend gewesen fenn, bag man fortan nur in bem Bufammenfuger ben Dichter erfennen mochte. Diese Benennung, wenn sie jest manchen funftlich erscheint, mag in ber Bluthezeit bes Epos unter bie schlichtesten und beutlichsten ber Sprache gehort haben. Die Alten felbit in einer weit fpateren Periode haben fie, fo fcheint es, nicht mehr verstanden, 148) was nur um so mehr badurch auffällt, baß alle, die von dem Namen sprechen, ihn nicht als eigents lichen, fondern als einen andern Bennamen auffassen. Indessen erflart fich bieg baraus, bag bie verschiebenen Deutungen nur vortommen im Zusammenhange von Legenden, wo die Ents stehung bes Namens zur Beglaubigung einer Thatsache eingeflochten wird, und im Allgemeinen baber, baß alle Legens ben ben ben Griechen mit ben Ramen fpielen und beren naturliche und bem historischen Sinn erkennbare Bedeutung auffer Acht laffen. Die Sage von Jos behauptet, baß homer als Maons Sohn ein Lyber, nicht in Smyrna unter ben leos Tern zum Dichter erwachsen, sonbern ben Auswandernben noch jung gefolgt fen, und erflart baher oungeer fich aus fchließen; 149) Ephoros ergahlt, bag weil bie Blinden ber Kührer, των όμησενόντων, bedurften, von den Anmaern und ben Joniern Sungor die Blinden genannt wurden, mas eine Luge ift, 150) obgleich das Blindwerden in den Geschichtchen

148) Doch hat das Etym. M. v. Όμηςος αιιά: ἢ από τοῦ άμα ἀρηςεναι. ως οἰνος οἰνηςός, οὕτως όμος ὅμηςος. εἰς τὸ ωμήςευσεν. Ἡσίοδος. φωνῆ όμηςεύουσαι, τουτέστιν όμοῦ εἴςοισαι.

149) έρίφων μεθομήσεος, comes. Pindar. fr. 18. Zu dieser Ere stärung gebort wohl auch die Bemerkung des Theopompos ( des Grammatifers?) ben Harpofr. und Suidas, daß ben den Alten δμησείν bedeute ακολουθείν, wovon dann andere irrig die Bedeutung Geisel herleiten. Ben Suidas ist statt dessen: ή (διά) το βουλευσμένων Σμυργαίων δαιμονία τινὶ ένεργεία η θέγξασθα ι (vermuthlich nach dem Hesiodischen φωνή δμηρείν) και συμβουλεύσαι έκκλησιάζουσι περί πολέμου.

150) 3m Bettstreite, und Cod. Par. 610, παρά τοτς Λιολεύσιν. Serodot Vit. 13, bey den Kymäern. Sosydjus: "Oungos, τυφλός. Eust.

von Somer oft gebraucht wird; eben fo viele halten fich an die Bedeutung Geiffel, wonach ber Dichter als Geiffel von Smyrna nach Chios, nach Rolophon gefommen, ober als Anabe bem Konige, ober fein Bater von ben Appriern ben Perfern als Geiffel gegeben worden. Mur volksmäßige ober von Litteratoren biefen nachgebildete Erzählungen also find es, worand alle biefe Erflarungen fließen; feine liegt vor von einem namhaften Grammatifer. Satte fich aber auch einer bamit befagt bie Fabeln zu prufen, fo murbe er ficher nicht die Beziehung, wodurch ber Name feine Wichtigkeit erhalt, errathen haben. Denn wenn man auch zu ber Boraussetzung fruherer Lieder gelangte, wie fie ben Ariftoteles, Cicero, Gertus, Plinius fich ausgebrudt findet, fo fehlte es boch, ba man nicht ben andern Bolfern ben Bang ber Poeffe verfolgen fonnte, und ba homer von ber Zeit eigentlicher Litteratur, in welcher von Beistederzeugniffen, auch wenn fie untergehn, wenigstens Spuren fich erhalten, burch einen allzugroßen 3wie schenraum getrennt mar, ficher an beutlicheren Borftellungen über bie bem Somer zu Grunde liegenden Ginzellieder.

Homer im weiteren Sinne kommt bis auf die Zeit des Aristoteles mehrmals vor: erst seitdem scheint es sich mehentschieden zu haben, daß man auf Ilias und Odyssee, welchen Borzug diese auch von jeher im Allgemeinen behauptet
haben möchten, den Namen beschränkte, und sie so bestimmter von dem übrigen Homerischen Spos absonderte. Die Berfase
ser der andern Gedichte waren bekannt, mit Ausnahme der Thebass und der Epigonen, die der Ilias und Odyssee aber nicht.

Jl. p. 4, 25. Etym. M. Oungos, naga to bow xai to un anajogeviexós, unogos. Lykophron 422 gebraucht fogar bungos für blind, wie er sich auch auß êni-t-agoodos ein ungriechisches taggodos macht. Diese Bedeutung, als die wirkliche angenommen, macht einen Bestandtheil des Systems auß, welches sich 3 oega, sehr übereinstimmend mit Bolfs Ansichten, aber früher gebildet hatte. S. dessen Abhandlungen S. 314. Eine neue Bedeutung hat sich Fr. Schlegel geschaffen, "einen Bürgen oder Zeugen"; seiner Wahrtigseit verdanke wohl Homeros seinen Namen. Gesch, der alten und neuen Litter. Th. I. S. 33. Hesiodor III, 14 wißelt mit unges.

Rallinos legte bem homeros die Thebais ben, ber altefte, auffer bem homeriben von Chios in bem homnus auf Apol= Ion, welcher irgend eine Poeffe mit biefem Ramen verbindet; baffelbe Gedicht ift, wie es scheint, in einer Stelle bes Gis monibes zu verstehn, wo er von homer und Stefichoros fpricht. In drey Befiodischen Berfen ift von bem Wettstreite bes heffodos und bes homeros zu Delos im Liebe bie Rede, und Thufpbides und Ariftophanes geben ben erhaltnen humnus auf ben Delifden Apollon bem einen und alten Somer. Die Proomien der homeriden gehn unter homers Namen. Pindar fpricht von homer in Bezug auf Ilias, Douffee und bie Rupria. Berodot bezweifelt mit Befcheibenheit, bag bie Rypria (II, 17) und daß die Epigonen (IV, 32) von Somer feyen, und führt (II, 120) aus ben Dichtern bes Epos, in ber Mehrzahl, an, bag Priamos bren ober noch mehr Cohne ges habt habe. Aefchylus, indem er feine Werte Abfalle von bem wohlbesetten Tifche homers nannte, dachte an die homerifchen Poeficen im weiteren Umfange. 151) Diefer Ges brauch bes Ramens ift auch fonst hier und ba ben alteren Schriftstellern zu vermuthen, bie ber Sage folgten, fo wie er fich ben fpatern wiederfindet, die durch den homerischen Cyclus bagu veranlagt murben. 152) Go, wenn ben Zenos phon in ben Denkmurdigfeiten (IV, 2, 10) Sofrates gum Enthydemos fagt: Man spricht, bag bu alle Gedichte bes homerod befigeft, bu willft boch nicht Rhapfobe werben? fo ift zu ermagen, daß Euthydemos auch phylosophische Schrifs ten sammelte, daß Ilias und Douffce zu befigen fo felten nicht mar, und daß diese nicht alle Gedichte waren, die bas mals homers Ramen trugen. Aleschines nennt ben homer ben einem Borte, wie es scheint, aus der Rleinen Ilias; 153)

<sup>151)</sup> Trilogie des Aleschulus S. 484. Dieselbe Erklärung findet fich jest auch in Wolfs Borles. über die Griech. Litter. C. 244.

<sup>152)</sup> S. oben S. 20. Die Roften von homer in einem Erigramme.

<sup>153)</sup> In Timarch p. 18 (141): xal tor "Oungov nollicus iv th

baffelbe habe ich oben (G. 20) von Ariftoteles in Bezug auf Die Appria vermuthet. Er fprach fie allerdings bem Sos mer ab, wie mir in ber Poetif feben; aber warum hatte er nicht auch ben üblichen Titel einmal benbehalten fonnen, ben einer Gelegenheit, mo es nur auf Benfpiele aus bem Epos, nicht auf bas Gebicht im Gangen ober ben Dichter anfam? Auch bas homerische Gleichniß ben hippofrates: 154) ws d' οπότ' ασπάσιον έαρ ήλυθε βουσίν Ελίξιν, und bas Wort ben Platon im Gorgias (p. 516 c) Huegor of ye dixaror find vermuthlich aus ben Anprien, ber Thebais, Dechalias Ginnahme ober einem andern Epos diefer Rlaffe. Wenn die Alten, welche nach Angabe des Proflos, im Wegensate der Chorizonten, bem Somer auch ben Enclus zuschrieben, welche Aristoteles die alten Homerifer nennt, 155) nemlich Theagencs von Rhegion, Stefimbrot von Thafos und andere, zum Theil bie Sagen über homer, wie faum zu bezweifeln, ichon aufgezeichnet hatten, fo trug bief, felbst wenn sie sie unter einander be-

Thiade légovia, nod roß it two pelloriw peréodae sign of els otgator flos. Auf das nollazes, da die Sache in der Flias nicht Einmal vorkommt, macht Caplor aufmerkfam; und die Gründe, welche Wolf, Prolegom. p. XXXVIII, obgleich mit Aengklichkeit, für die Kleine Flias vorbringt, sind von der Art, daß Henne, indem er ste, Iliad. Vol. VIII p. 790 kurz ablehnt, wenig erwogen baben muß, wie sie wegzuräumen wären. In den Borlesungen S. 138 sagt Wolf: "Ein ganz sonderbarer kall ist im Aeschines c. T. — Her weiß man nicht, was man damit anfangen soll. Wäre der Vers oft vorgekommen, so hätte er nicht konnen herausgezogen werden ohne den Ruin andrer Stellen. Man kann auch nicht denken, daß Ueschines ein andres Werk als die Islas gemeynt. An die sogenannte Ilias parva su denken, ist auch nicht wohl möglich. Diese ist kein berühmtes und kein solches Werk, das man in einer Volksrede aufführen en siehen, Wie irrig das Letzte sey, bedarf keiner Auseinanderssehng. Den Titel Zlias kurzweg statt Kleine Islas werden wir der Aristoteles selbst kinden.

<sup>154)</sup> περί ἄρθρων Τ. Ι p. 785 Focs.

<sup>155)</sup> Metaphys. XIV, 6 p. 306 ed. Brandis. Billoison Proleg. p. XXV und Bolf Proleg. p. CLXXX verstehn dieselben unter den αρχαίοις κριτικοίς der Scholien II. V, 83. Enstathins bat p. 785, 41 of παλαιοί; aber p. 1173, 25 sind of παλαιοί nach Hellanisos dem Chorizonten. Demetrius c. 175 bemerkt: το αρχαίοι αντί του παλαιοί εντιμότερον.

ftritten, bennoch ben, biefe Sagen und mit ihnen ben ausae. behnteren Ramen Somere zu erhalten und zu verbreiten. Die fleinen Achnlichkeiten faben die alten homerifer und bie großen überfahen fie, wie Uriftoteles bemerkt - (fo frub war diefunfer, ber Grammatiker, Schickfal): - und er fcheint bamit auf Folgerungen zu beuten, bie man aus einzelnen Stels len über die Berkunft bes Dichters und über die verschiedenen Bedichte von demfelben Berfaffer zu giehen und damit eis nem Schlage ber fpateren Grammatifer bas Benfpiel zu geben schon damals angefangen haben burfte. Den Theagenes von Rhegion, zur Zeit bes Rambyfes (Ol. 62, 2 - 64, 3), und Stesimbrotos von Thasos nennt Tatianus 156) obenan unter benen, welche uber homers Doeffe, Geschlecht und Zeit geforscht. Er hatte ben Damastes von Sigeon hinzufugen tonnen, Berodots Zeitgenoffen, beffen Schrift neoi nointor xul σοφιστών von Suidas erwähnt wird. Bon Stefimbrot nebst bem Schuler bes Anaragoras Metrodor und von Glaufon 157) ift mit Ironie im Platonischen Jon, und von Stefims brot und Anaximander (von Milet), die dem reichen Kallias Unterricht ertheilt, in Xenophone Symposion (III, 6) auch nicht ohne Fronie die Rebe, aber als Auslegern. Bon Stesimbrot ift in Behandlung alter Sagen mehr Grundlichfeit nicht zu erwarten, als er fich in ben Erzählungen über Thes mistofles, Thutydides und Perifles icheint vorgeschrieben zu haben. 158) Wie aber auch bie Vorstellungen burch einander

<sup>156)</sup> προς Έλληνας c. 48, daraus bey Eusebius Pr. ev. X, durch teren Bergleichung Jonsius p. 22 s. einiges berichtigt. Θεαγένης δ περί Ομήρου, δ είς Ομηρον γράψας, Schol. Aristoph. Av. 823. Pac. 927. δς πρώτος έγραψε περί Ομήρου. Schol. Jl. XX, 67, wo eine allegorische Erklärung der Götterschlacht von ihm angeführt ist. Lezes zum Lusouhron 177 p. 455 erwähnt τοῦ Ρηγίνου τοῦ πολυμήμονος unter den bekanntesten Historisern (woraus er vermuthlich schöpfte); meynt aber den Polymnemon des Mbeginos, den ich oben S. 69 ansühre, nicht den Theagenes von Rhegion, an welchen Clinton Fast. Hell. Vol. I p. 369 denst.

<sup>157)</sup> Bon Tarfos, Schol. Jl. I, 1. XI, 635. Glaufos nicht versichieden.

<sup>158)</sup> Gintenis Plutarchi Vit. Themist. c. 2 p. 14 s.

gelaufen sehn mogen, so sage man nicht allgemein bin, ben Alten war Somer eine historische Verson, und ein mythischer Rame. Die Alten wollen oft nicht buchftablich verstanden fenn: fie gogen vielleicht nur die hergebrachte poetischere Urt ber Benennung zuweilen vor, indem fie uber die Zeiten und Beschaffenheiten ber verschiedenen Gedichte bennoch manches gewußt haben mogen, bas wir nicht ahnen. Gie fonnten Somer, auch feitbem bie herrschenbe Bebeutung bes namens mit Dichter ber Ilias und Douffee gusammenfiel, ausnahmsweise noch in bem weiteren Ginne, wie Dabalos, nehmen; und nicht immer lagt fich entscheiben, ob es hier ober bort geschehen fen, besonders in der alteren Zeit. Die merkwurbigste Folge aus ber Beschaffenheit biefes Ramens ift bie, baß bie Griechen ber gebilbetften Zeiten allgemein, baß alle ihre größten Schriftsteller, daß Simonibes und Pindar, Meschulus und Sophofles, herodot und Thufpbides, Platon und Ariftoteles, ficher die Douffee nie anders als ein Wert beffelben Dichters, ber die Glias geschaffen, angesehn haben, und daß auch, nachdem bas Zeitalter ber Rritif gefommen. und die Sonderung der Homerischen Gedichte bis auf diese benben, feit Menschengebenken neben einander gestellten Tochter des homer vorgedrungen war, biefe Ginsicht als Spisfindigkeit ober Reteren bald wieder ausgestoßen worden, und auch feit jener Zeit die Gelehrten ohne Ausnahme mit ben Ungelehrten fich barin vereinigen, ben homer als Berfaffer von Ilias und Douffee zu preisen, und nur darüber bie Meynung mit ber Rritit im Streit und baben in fich felber uneins war, ob auch noch andere Poeffeen von bemfelben herruhren und welche. In andern Dingen als in ber Erforschung bes hohern Alterthums und in ber Untersuchung und Unterscheidung seiner größten Denfmaler muß man die Ruhns heit und die Feinheit ber Alten suchen. Ueber bas Beschicht= liche des homer felbst hatten mahrscheinlich ihre ersten Schriftsteller, ein Aefchylus und Simonides, herobot und

Thutybides, fich nie einfallen laffen zu fragen und zu forschen. Doch wird uber bas Auffallende jener, in ihrer Urt einzigen Erscheinung bann erft bestimmter zu urtheilen fenn, wenn ber Abstand gwischen Ilias und Obuffee, wovon jest alle fprechen, beffer ins Licht gefest fenn wird. Ehe aber biefe Frage endlich einmal mit gangem Ernst ergriffen und untersucht worden, hat auch die neuere und neueste Kritif in Sachen ber Griechischen Litteratur und bes höheren Alterthums überhaupt, fo thatig fie fich auch in mancher Richtung zeigt, Urfache genug fich nicht uber Bebuhr zu überheben. Die Prufung ber Sagen uber homer wurde, wenn eine umfassende und in die Tiefe gehende Bergleichung bender Berte vorlage, ganz anders ausfallen als jest; aber fie kann zu biefem großen und anziehenden Geschafte, zu welchem bas Meiste, was die heutige Philologie in Bewegung halt, als Einleitung und Sulfsmittel bienen muß, auch von ihrer Seite einiges vorbereiten.

Das Meiste, was wir in dem angeblich Herodotischen Leben Homers sagenhaftes aufgezeichnet sinden, ist wahrscheinlich ans den alten Homerikern, von Theagenes an, gesstoffen. Eine dieser Sagen, daß Homer die Ryprien zur Aussteuer seiner Tochter an einen Ryprier hergegeben habe, wird aus Pindar schon angesührt; eine andere von Homers Freundschaft mit Areophylos in Samos, das Gedicht von Dechalia betreffend, erwähnt Platon, der auch auf die ans dern anspielt indem er im Staate (X p. 600 d) den als Mhapsoden wandernden Homer erwähnt. Daß Aristoteles sie zu schäßen wußte, sehen wir an seiner aussührlichen Erzähslung der Sage von Jos über Homer, die auch Bacchylides berührt hatte. Unschäßbar ist uns daher, selbst abgesehen von den kleinen Homerischen Gedichten, die wir allein ihm verdanken, jenes Herodotische Leben. 159) Noch so albern

<sup>159)</sup> B. Rnight, fonft ein Mann von bem gefundeften Urtbeil und von einem, auf feinem Standpunfte, bewundernswerthen Scharf.

scheinenbe Sagen, mit all ihren Wiberspruchen, bienen uns um die Berbreitung und Geschichte ber homerischen Poefie einigermaßen zu erforschen. Aus ihnen geht bie Dehrheit ber homere beutlich und mit mehr ober weniger Wahrschein= lichkeit die Beimath einzelner homerischer Gedichte, von ber Ilias an, hervor. Die meisten irgendwo bem homer benges legten werden in diefen einformigen Boltsfagen von des Somes ros Wandern, bem Bortragen, Lehren und Berschenken seiner Werke an andre berührt. In biefen andern lernen wir bann theils wirkliche Dichternamen, theils wiederum verschiedene Stand und Geschäft bezeichnende Ramen fennen, und bie Reisen bes Dichters find größtentheils bie bes Befangs. Immer ift in bie Sagen bie Behauptung eingefleibet, baß gewisse Gedichte Somerisch bem Charafter nach, und baß fie gemiffen Orten, es fen nun burch Urfprung, ober burch fruheste Ginfuhrung, burch eine Schule ober Familie von Rhapfoden, durch ben Befit alter Eremplare als feltes ner Rleinodien, burch hergebrachtes Rhapsobiren an einheis mischen Festen und Auswendiglernen in den Schulen, vorzugeweise angehörten. Die leichtglaubige Phantafie aber, die überall den einen mythischen Somer festhielt und durch ihn eine ganze gahlreiche Gattung mit einem Banbe ber Berschwisterung umschlang, ift bieselbe, die in Attifa, in Rreta, Sicilien und anderwarts an den einen Meister Dadalos fich hielt und die Dadaliden aller Orten als beffen unmittelbare Sohne ober Schuler aufzufaffen geneigt war. Daß Ariftos teles zuerft, so viel wir wissen, wenn auch schon von Ans

blid in Dingen des höheren Alterthums, urtheilt über diesen Pseudoherodot verkehrt, welcheh er Graeculum nugacissimum, ineptissimum ludimagistrum nennt, Proleg. §. 6. 27. Sogar sagt er: Gertamen Homeri cum Hesiodo, nugatoris cuiusdam insiceti commentum, haud alio loco habendum, quam versus isti extemporanei poctae tributi in vita eius sub Herodoti persona ac nomine venditata. Zu denen, welche sie ansühren, ist ben Fabricius I, 320 Tatian in der eben benutzten Stelle benzufügen.

drotion kurz vorher die Weisheit der Thraker in Zweisel gezogen war, die Persönlichkeit des Orpheus bestritten oder ihn als einen Collectivnamen nachgewiesen hat \*), daß Mussäns und Eumolpos in Athen auch da noch vermuthlich fortschren von historischer Kritik unangetastet zu bleiben, kann uns Aufschluß geben über die Macht der Gewohnheit und den Grad der Sorglosigkeit bey den Alten in Hinsicht der Borstellungen von den Urvätern ihrer Cultur.

Sehr verschieden ift die Ansicht über ben Gebrauch bes Ramens homeros, welche ber eifrigste unter ben neuesten Pflegern ber homerischen Studien bargelegt hat, vorzüglich in ber gulett erschienenen Abtheilung feiner Meletemata de historia Homeri, Fasc. II P. II (Sententiae veterum de Homeri patria et aetate accuratius digeruntur) 1834 p. 7 - 9. Derfelbe bemerkt zwar anderwarts, 160) bag ber Rame bie Runftubung bezeichne, entfagt bort aber jeder hievon zu mas chenden Unwendung. Er glaubt, daß die Ilgensche Erflas rung nur barum ergriffen worden fen, weil fie ber Mennung gu Statten tomme, bag bie Ilias und Douffee aus ursprunglich getrennten Liebern allmälig zusammengezogen worden fenen, mas ich gestehe nicht so zu finden. hiermit aber hangt jusammen bag ber gelehrte Berfasser, was nicht bloß gegen allgemeine Analogieen, fondern auch gegen die Folge und bas Berhaltniß ber einzelnen Zeugniffe zu ftreiten scheint, behauptet, auf andere Gebichte, auffer Ilias und Donffee fen ber Name erft spåter nach und nach übergetragen wors ben, anstatt mehr und mehr bavon getrennt zu werben. Go nimmt er benn an (p. 25), bie Thebais und die Epigonen

<sup>\*)</sup> Egs. Mahne Annot. ad Wyttenbach. Lection, quinque p. 131.

<sup>160)</sup> In der A. Encyslop III, 1. 1830, Odysses S. 400. In der spätern Schrift sagt er: Si etymi ratio satis evinceret, poetam nomen ab arte invenisse, ea auspicia lubentissime amplecteremur. Und mit Rücksicht auf Στησίχορος und darauf, daß Ομηρος überall als Zuname angegeben wird: ergo, si modo expeditum satis esset etymon, a sieto nomine nihil metueremus. Bgl. auch I, 153.

senen barum (nur barum) bem homer bengelegt worden, weil die Ramen ihrer Berfaffer in Bergeffenheit gerathen waren: und eben fo (p. 26) noch ein und das andere Ges bicht, schon vor ber Zeit bes Simonibes und Pinbar, bie bann eine folche Benennung wohl auch einmal befolgen moch ten. Er bemerkt (p. 40), daß die vielfache Sage nicht auf mehres re Dichter berfelben Gattung gehe, was wohl auch auffer bem Platonischen Proflos Niemand je behauptet hat, sondern auf benfelben Homer; aber die Entstehung und Berwicklung biefer Sagen von Anfang an fucht er auf andere Urt, als durch die Einheit einer Somerischen Gattung , zu erflaren. Fruber behauptete er, "ba die cyclischen Gedichte von denselben Rhaps foben und oft in Reihe mit Ilias ober Obnffee vorgetragen wurden, fo fen es naturlich gewesen, daß die gemeine Mennung biefe Gedichte allesammt leicht Ginem Dichter beylegte." 161) Ober ein Theil ber Gebichte sep, nachdem burch den Gebrauch der Rhapsoden die Berfasser unbekannt gewors ben, wegen ihrer Borguglichkeit bem Somer bengelegt worden, die Hymnen (bie aber auch sammt der Thebais nach Neons teichos gesett wurden) wegen ber Homeriben, ba boch ber Unterschied nicht groß ift, ob die homeriden Berfaffer genannt werden oder Homeros; andere, wie die Appria, burch ben leichten Ehrgeiz ber Stäbte, beren Dichter einen abulichen Stoff behandelt hatten; aber mas erreichten fie baburch fur fich, daß sie ein andres Gedicht bem Somer benlegten? 162) Hieben wird verkannt, daß gerade die Orte, die, auffer

<sup>161)</sup> A. Encyflop. S. 401.

<sup>162)</sup> Hist. Hom. I, 107. In huius disputationis introitu ita mihi profitendum video me neutiquam cum iis facere, qui antiquissima quaque actate carmina plurima in Homeri nomen collata esse sibi persuaserint. Jmo — florentis Graeciae actate Jlias quidem et Odyssea consentiente omnium iudicio Homeri sunt habitae, sed alia his excepto Margita non nisi dubitanter adiecta esse videmus. — Ergo nemo quisqum vererum Homeri a et a tem aliquam universam complexus est (dieß frensich, aber mer hat daran gedacht?), sed si quis cnm vulgo loquebatur, ei plura applicuit quam qui considerate. Der Berfasser will nemlich die von mir dem Aus-

Emprua, schon in alterer Zeit ben homer ben ihrigen nanns ten, ale Jos, Chios, Kolophon, Salamis, auch ein ober bas andere homerische Gedicht als ben ihnen entstanden aufwies fen, und eben fo bie, von welchen erzählt wird, daß Somer ba verweilt habe, wie Neonteichos, Samos, Phofaa, Erns thrå. Daß bie letteren nicht auch noch in ben Zeiten ber Gelehrsamkeit in den Streit ber Stadte um homer ausbrudlich fich einmischen ober eingemischt werben, bag von Milet, wo Arktinos gedichtet hat, nicht einmal eine Sage über homer vorliegt, und daß fein homerifches Gedicht nach Emyrna gefett wird, bieg alles fann boch nicht beweisen, baß man in ben andern Orten nicht burch bie Somerifchen Gedichte, und bie bamit naturlich verbundne, zu einer ges wiffen Zeit blubende und vor andern Orten ausgezeichnet und alt icheinende Rhapsobit zu ber Sage von Somer veranlagt worden fen. 163) In ber geschichtlichen Zeit werden von ben Alten Ilias und Obuffee als die eigentlichen Werke Dos mers ansgezeichnet; naturlich, da diese die altesten, befanntes ften, beliebteften, und unter feinem andern Ramen befannt waren. Die andern Gebichte werben immer mehr unter ben Ramen, bie man wußte, ober als Werfe unbefannter Bers faffer angeführt: auch nicht zu verwundern, ba man immer

spruche des Aleschylus gegebene Erklärung nicht abläugnen, fährt aber fort: Nos quum historiam consulimus — et illam utramque (Il. et Od.) Homero, et hace poemata Arctino, llagiae, Stasino vinditamus. Mit dem Namen der historia, auch wenn die Unterscheizdungen, Combinationen und Folgerungen noch so überlegt und geswissendaft angestellt werden, schmeicheln wir auf diesem Gebiet und menig. Daß die Kopria den Namen Homers auß dem von dem Berzsassen angenommenen Grunde getragen, sieht so wenig geschichtlich sest, als daß der Dichter Stasinos gewesen sey. Bon den Kerkopen wird so wenig ein andrer Dichter, als Homer, angegeben wie von Wargites u. s. w.

163) P. 108. Ac videtur, si nonnullorum opinionem sequaris, eiusmodi sive consectatio sive disciplina praecipue in eas cadere civitates, quae llomerum sibi civem vindicarint. At enim historia istas suspiciones non confirmat. Disciplinam istiusmodi ne Homeridis quidem Chiis asserere possumus, neque rhapsodis Chiis propria aut praecipua fuit. Mehnlid II, 2 p. 14.

mehr bie Unterschiebe, ben Abstand erfannte und besonbers auch burch bie nunmehr mogliche Ueberficht und Bergleis chung fo vieler Gebichte, bie man nicht in ber altern Zeit überall haben und anftellen fonnte, und bie nicht ba, wo die Sagen, baß homer bie Thebais, Dechalias Ginnahme, bie Minyas, bie Rleine Glias felbft gebichtet habe, vorausgefett werben barf. Bie man, vollemäßig ober weniger genau res bend, erft in fpaterer Zeit barauf gefommen fenn follte, epis iche Gebichte, Symnen, icherzhafte und epigrammatische Bes bichte bem homer bengulegen, wenn biefer volkemäßige Bebrauch bes Ramens nicht gerabe ein Ueberbleibsel bes alters thumlichen war, wird in ber That genugend faum begreiflich gu machen fenn. Dag von ben alteften Zeiten bas Unfehn Somers auf Ilias und Obuffee gegrundet und beschrankt gewefen fen, lagt fich nach ber Geschichte nicht beurtheilen: benn wenn nach ihnen die Stadte Zwifte entscheiben, wenn nur fie von Xenophanes und heraklit angegriffen, von Theages nes gedeutet werden, fo fallt bieg in fpatere Zeiten, in bie, mo der unbestimmtere Gebrauch ichon abnahm oder aufhorte, wie nach Grunden ber Wahrscheinlichkeit von mir behauptet von meinem Gegner gelaugnet wird.

## 2. homer bes Meles Sohn, ber Maonibe, ber Aeolische homer.

Die alten Philosophen und Dichter sowohl als Aritiker nennen im Allgemeinen die Homerische Poesse Jonisch, und die Neueren, im Ganzen genommen, folgen ihnen: die Spuren der frühesten Ueberlieferung aber stellen sich gegen diese Meynung und machen es zur Aufgabe, eine Erklärung das für zu suchen, wie dieselbe habe entstehen können. Nach der Ansicht zwar, wovon wir ausgehn, kann etwa Homeros auch über die Zeit der Ilias hinaus reichen: aber es ist nicht wahrsscheinlich, daß das, was über Homers Geburt und Heimath vorliegt, weiter zurückgehe. Vielmehr scheint die Ilias selbst

bie frühesten Annahmen über ben Dichter veranlaßt zu has ben, und daß diesen eine aus alter Zeit überlieserte allges meine, wenn auch dunkle Vorstellung über das wirkliche Baterland des Dichters zu Grunde liege, läßt sich nicht bes zweiseln.

Bor allem kommt hier bas Homerische Gebicht an bie Rymåer in Betracht, welches im Herodotischen Leben, wahrsscheinlich aus den alten Homerikern, erhalten ist, und hier nach einer falschen Auslegung auf die Blindheit bezogen wird. Das Alter dieses wichtigen Denkmals ist freylich nicht genau zu bestimmen; doch läßt alles glauben, daß es weit älter als der Gebranch der Prosa, aus der Zeit der noch fruchtsbaren Homerischen Poesse und der blühenden Rhapsodik selbst herrühre. Smyrna, welches nach Strabon, nachdem es von den Lydern zerstört worden, erst nach vierhundert Jahren durch Antigonos städtisch wieder ausgebaut wurde, bestand noch, durchströmt von dem herrlichen Wasser des heiligen Meles, welcher nach Strabon an der neuen Stadt nahe vorbensloß. 164) Die Aeolische Smyrne, die Stiftung der Bölker vom Phrikon, d. i. der Kymäer, 165) nennt Homer in diesem Ges

<sup>164)</sup> Λιολίδα Σμύρνην άλιγείτονα, ποντοτίνακτον, ην τε δι' άγλαον είσιν ύδως ίεροτο Μέλητος. Strabon XIV, 1, 37 p. 646 'ρεῖ δὲ πλησίον τοῦ πείχους ὁ Μέλης ποταμός. Urifides XV p. 377 ὁ δὲ δη πρό θυρῶν κόσμος ἀντὶ 'Απόλλωνος Αγυιέως προπύλαιος τῆ πόλει, Μέλης ὁ ἐπώνυμος κ. τ. λ. Die von früheren Reifenden bestrittne Lage der alten Stadt, zwanzig Stadien von der neuen, ersennt und beschreibt einer der neuesten, v. Profeich, in dem Anzeigeblatte der Wiener Jahrbucher 1834 Th. 4 S. 55 — 57, in Acbereinstimmung mit Strabon. Rur was den Weles betrift, der jest sehr klein ist, soll dieser sich fluchtig und dunkel ausgedrückt haben, da der Weles die Mauern der alten Stadt gewaschen habe, nicht der neuen. Dieß ist von Strabon, zumal wenn er von der schonken Stadt Kleinaskens spricht, schwer zu glauben, und der Punkt muß fernerer Untersuchung überlassen bleiben.

<sup>165)</sup> Κύμη ή Φρικωνίς καλεομένη, Herod. I, 149. Es sollen die Lofrer vom Berge Phrifion über Thermopplä sich unter den Pelasgern, welche Larissa noch inne batten, niedergelassen, gegen sie Meonteichos aufgeführt und darauf Kyme gebaut haben. Strab. XIII 3, 3, p. 621. Steph. B. Φρίκιον. Κύμη. Herod. V. llom. 1 ή πάλαι Αδολιώτις Κύμη. Hier ist c. 38 ein Zeitraum von nur achtzehn

bichte seine Mutter. Aeolisch heißt Smyrna noch ben Mimnermos, und Smyrnaer nennen den Homer Pindar, dem dieser Aeolische Ursprung der Stadt nicht unbekanntseyn konnte, Stesimbrot 166) und Skylar; Hippias aber, sehr wahrscheinlich der Sophist, und Ephoros, 167) Ephoros und die Historiser, wie ein andrer sagt, 168) Kymäer. Nach Ephoros 169) war die Mutter von Kyme, nach Aristoteles von Jos, und kam schwanger nach Smyrna, wo sie den Melessenes gebar; von Smyrna kommt Homer als Geissel nach Chios, 170) nach Kolophon. 171) Das Frühere ist ohne Zweisel, daß der Dichter des Flußes Sohn genannt wurde, 172) des Flußes und der Rymphe Kritheis; 178) dann wurde er am Meles

Jahren zwischen der Gründung von Kyme und der von Smyrna durch die Kymäer behauptet. Smyrna von Lesbos aus gestiftet, Vellej. I, 4, von den Smyrnäern in der Stadt Ephesos, Strab. XIV 1, 4 p. 634, wo die Sage umgekehrt senn wird.

- 166) In dem Leben bev Briarte.
- 167) Das. Da hippias vor Ephoros, da er ohne Beynamen genannt ist, da der Sophist gerade sich mit Homer besonders abgab, und mit aller Archäologie, so sehe ich nicht, wie hier eben so gut ein hippias, der über Erythrä geschrieben, oder ein andrer unberühmter hippias von Thasos verstanden werden könnte. Niesch. Hist. Hom. II, 2 p. 34, 42.
- 168) Vit. Hom. Cod. Par. 553. Strabon XIII, 3, 6. p 621. Δνης δ' άξιος μνήμης εκ τησόε της πόλεως αναντιλέκτως μέν έστιν Εφορος "Ομηρος δ' ούχ δμολογουμένως πολλοί γαρ αμφισβητούσιν αθτού.
  - 169) Herod. Plutarch. Vit. Hom. cf. Heyne T. VIII p. 823.
  - 170) Procl. Vit. H. 171) Suid. "Ομ.
- 172) Himerius Or. XI, 2 την Ομήσου φύσιν Μέλητι πάντες χαρίζουσι. Eclog. XIII, 31. Joh. Tzepes in Iliad. p. 8. Οι δοκιμώτεροι. τε καὶ πλείους των ίστορικών κοινώς αποδεδώκασι Μέλητος αυτόν τοῦ ποταμού γεγονέναι, καὶ Κριθηΐδος Νύμφης τινός. Worauf er sich über den Kritias (nicht Kratias), den Athener, aufhält, und über Phissoftatos (in der Juschrift der Sophisten), woraus wir sehen, daß jewer in dem Leben allein von Homer den Bater nannte, des Wunders wegen. Melae suminis silius, Arnob. IV, 25.
- 173) Gemaide ben Philostr. II, 8. Hes. et Hom. Cert. Lucian De. mosth. Encom. 9. πατέρα δε Μαίονα τον Αυδον η ποταμόν και μητέρα Μελανώπην (wohl von Ryme) φασίν, η Νύμφην των Δουάσων, ανθρωπίνου γένους απορίς.

geboren und daher Melesigenes geheißen, 174) wie in den Sagen von Jos und Ryme. In der ersten wird Kritheis von einem Dämon schwanger und an den Lyderkönig Mäon gebracht, in der andern schwanger von ihrem Oheime Mäon mit dem Phemios in Smyrna verheyrathet; 175) nach der alten Genealogie im Wettstreite als Mäons Tochter mit dem Fluße Meles verbunden. Die Abstammung von dem Fluße können wir sogar bis auf den Asivs von Samos, wenn ich ihn recht verstehe, zurücksühren; und dieser, wenn er auch nicht aus bestimmten Gründen in die zehnte Olympiade zu seizen wäre, 176) scheint doch viel jünger nach als Ien Umständen nicht gewesen zu seyn. Zener Alte, wie Athenaus ihn nennt, dichtet nemlich dieß: 177)

Χωλός, στιγματίης, πολυγήφαος, ΐσος αλήτη, ήλθεν Κνισοχόλας εὖτε Μέλης ἐγάμει, ἄχλητος, ζωμοῦ κεχρημένος, ἐν δὲ μέσοισιν ήρως εἰστήκει βορβόρου ἔςαναδύς.

Wer kann ber Heros, ber aus bem Schlamm auftaucht, anders senn als der Flußgott Meles, welcher Hochzeit halt? In dem alten ungeladenen Gast aber sehe ich den Sanger, und nehme das Wort Bratenschmaroper als Eigenname, 178) welcher Bezug auf den Samischen Dichter Kreophylos, Bras

<sup>174)</sup> Cod, Par. 610 Μελησιγενή ή Μελισσιάνακτα. Διιά δευ Σξεε ξεδ in Jl. p. 36 Μελισιάναξ. Cod. Matrit. εκαλείτο δε Μελισσογενής και Μελισαγόρας. Gine absidtlide Lenderung. Gustathins. Jl. 1, 249 p. 96. Μέλητος μέν, κατά τινα έν τοις έξης φανήσομενην παρφίζαν ή καινοτέραν παρήχησιν διά την μελιτόεσαν ήδυέπειαν. Certam. έκαλείτο δε Μέλης, ως δε τινες φασί, Μελεσιγένης, ως δε ένεοι Αὐλήτης (l. Άλτης. Schol. Jl. XXII, 51.)

<sup>175)</sup> Plut. de Hom. Poesi a διός δε όπ' ενίων λέγεται Maloros και Κριθηύδος, όπο δε τινων Μέλητος του ποιαμού. Cod. Par. 610. Μαίονος (wie für Μάρωνος aus Cod. Leid. ben Wassenbergh und auch ben Suidas aus Handschriften zu sehen ist) και Μυρυν-Ιούς (von Μύρινα, Σμύρνα; ben Tzehes in II. p. 8 Τρνηθώ, viels leicht verdorben.)

<sup>176)</sup> Müller de Minerva Pol. p. 41.

<sup>177)</sup> Athen. III p. 125 d.

<sup>178)</sup> Auch Cafaubon und Schweighaufer schreiben Cnisocolax, in Texte o' xvivoxolag.

tenfreund, ober eine ganze Sangerfamilie bes Namens haben mochte. Das Wort andntos nothigt fogar gewiffermaßen, einen Ganger zu verstehen, ba eigentliche Bettler nie geladen werden, feine Rlaffe aber, die auch geladen murbe. fich je bettelhaft zudrangen fonnte, außer ben Gangern. Mun ift eine zwiefache Unficht möglich. Wollte etwa Uffos burch ben verachteten Bettelfanger bie Umwandlung anzeigen, Die ber Stand burch ben aus diefer Sochzeit entspringenden Somer erfahren, bas Unfehn, bas berfelbe jeto genog, erheben und die Hoheit des homer selbst fenern? Die Nachfolger des Melessohns werden an ben Mahlen der Samier, an den Se= råen 3. B. woran biefe auch fo stattlich und ftolz geschmuckt, nach befannten Berfen beffelben Ufios, aufzogen, nicht viel geringer als die Abden ber Donffee behandelt worden fenn. Dder follte ihrer gespotte tsenn? Ich fürchte, bas Lettere. Wer Genealogieen, eine Sache bes Wiffens und ber Erbichtung. burchaus verschieden von Voeffe und bem Erhabenen, schrieb und den Aufzug feiner Mitburger am Feste Schilberte, befand fich auf einem ben homeriden, bas Wort in allgemeinerer Bebentung genommen, entgegengesetten Standpunkte, auf bemfelben, worauf wir, vielleicht nicht gar viel spater, ben Samier Simonides, Kuhrer der Rolonie nach Amorgos, finden. War Uffos noch bagu, fo wie diefer, ein Bornehmer unter ben Burgern, etwa ein Geomore, fo war fein Berhaltniß zu ben Rreophylen, die, ben aller perfonlichen Gunft, zum Gewerbe gehörten, nur noch entfernter. Aber von bem, mas moglich ift, abzusehen, es scheint in ben Bersen nicht ber Ausbruck bes Raiven, sondern bes Spottes und einer gewissen Bitter= feit zu liegen. Besonders ift hows, von dem Meles, halb: fomisch; es beutet auf eine muthwillige Behandlung und Bermandlung ber Sache. Daß bie hochzeit des Flußes Mes les sich auf einen andern als homer beziehen fonne, wird im Ernste niemand einwenden wollen. 179)

179) Bang anders haben neuere Erffarer die Sache behandelt,

Smyrna und Ryme fonnen und gleich gelten, 180) indem Kyme der Hauptort der Aeoler war, wo fie fich versammels ten, und die Mutterstadt von Emprna, wie vieler Meolischen Stabte. Auch geht nach zwen alten Rhapsobengebichtchen homer von Smyrna nach Reonteichos und Ryme fich mit ber Poesse zu nahren, zuerst dorthin, wie ber falsche Beros bot darftellt. In Reonteichos aber follen insbesondere bie Thebais und die Symnen entstanden fenn. Mochte der Chiote Leo Matins mennen, ben Ephoros tonne die eigene Baterftadt Ginfluß gehabt haben: Die Reueren hatten nicht bic. ben stehen bleiben, Benne ben Ephoros nicht fur bie Quelle ober gar ben Urheber bes Meiften vor Alters von Somer Erzählten ausgeben follen. 181) Der Grammatiter fpricht von Ephoros und ben Siftorifern, worunter boch auch die altesten homerifer fenn tonnten; und es laft fich nachweis fen, bag Ephoros nur die Genalogieen bes Pherefydes und

fowohl der sinnvolle Ueberscher der elegischen Dichter der Hellenen als N. Bach, Callini, Tyrtaci, Asii Carminum quae supersunt 1831 p. 142. Sie verstehn unter dem Heros den Hungrigen, sagen aber nicht, wie dieser "dem Schlamm sich entwühlt" oder "entrasst" haben könne. Weber bemerkt: "Der Inhalt der Distichen ist an sich sehr klar, wiewohl sich über den in ihnen erwähnten Weles nichts beydringen läßt, wenn man nicht an den Gott des Smyrnaischen Flusses Weles, den angeblichen Bater Homers, denken will." Das Letztere verwirft Bach. Den Artikel lassen vor zursonichas zwey Handschriften, mit Recht schon nach prosodischem Grunde, weg; andre haben 719er 5.

180) Ben Suidas ist auch Gronion unter den Homerischen Städten genannt, worauf ben Epiphanius «tho. Pobya geben mag. Es könnte aber ein Dichter den Gronischen Apollon als Bater Homers verherrlicht haben. Auch Temnos in Acolis führt den Homer auf Münzen. Aber es haben ihn auch Melos, Nitka in Bithynien, Amastris; Amastris, wie Sestini bemerkt, zur Erinnerung an die dabin gesandte Jonische Kolonie. Olbia hatte, nach Dio, einen Tempel Homers.

181) Hom. T. VIII p. 823. Ephorum Cumaeum plerorumque antiquitus narratorum fuisse auctorem e vita colligo Plutarcho tributa. Subjicitur ex Aristotele. — Hace duo inter antiquiora refero; reliqua quae attexuntur, sunt panni seriorum. Als ob die fleienen Homerischen Gedichte, auß alter Rhapsodenzeit, nicht erhalten oder verdächtig wären. (Plutarch hatte über Homer mehrere Bücher geschrieben, Gell. IV, 11. Sch. Jl. XV, 625.)

Sellanifos befolgte, Erbichtungen, worin man die Bater ber Poeffe, wie in andern die ber Bolfer, felbst uber die Gren. gen von hellas hinaus, und in ber bes Dabalos bie Beftandtheile ber Runft, gur Ginheit einer großen Familie ober Schule, in leicht hingezeichneten Sfizzen, verfnupfte. Man nahm an, daß Somerifche und Befiodische Poeffe gleich alt fen, daß alle hohere Poeffe von den Thrakern ausgehe, und leitete baher ben homeros und hesiodos von Orpheus und Linos ab, trennte fie von biefen nach einem Ueberschlage ber Beit burch eine Reihe rein erbichteter Bater, meift Gefans geseigenschaften ober Bolferftamme, und feste an die Spige ben Apollon und Thoofa, Tochter Poseidons, die ewig rinnende Springquelle, bes Dafenns und Wachsens Urgrund. Wie viel ober wenig in biesem Product fruhester Litterarges schichte aus alteren Beftandtheilen herruhren, vielleicht ausges wählt senn moge, lagt fich nicht ermeffen. Sch fete biefes Geschlechteregister her fo wie es Lobect im Aglaophamus (p. 523), nach den wenigen theils absichtlichen, theils gleichgultigen Berschiebenheiten aus Charar ben Suibas, Proflos im Leben homers und dem Wettstreite, vergleichend vor Aus gen gestellt hat, woben jedoch auch er auf die Uebereinstimmung bes Ephoros mit bemfelben nicht aufmerkfam wurde.

| Agon.                 | Charax.     | Proclus.    |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 'Απόλλων καὶ Θόωσα.   | Aigovoa.    |             |
| Aivos.                | Airos.      |             |
| Πίερος καὶ Μεθώνη.    | Πίερος.     |             |
| Οἴαγρος καὶ Καλλιόπη. | 'Οἴαγρος.   |             |
| 'Ορφεύς.              | 'Ορφεύς.    | Opperis.    |
| Ορτης.                | Agns.       | Δωρίων.     |
| Αρμονίδης.            | Εὐκλέης.    | Εὐκλης.     |
| Φιλοτέοπης.           | 'Ιδμονίδης. | Ίδμονίδης.  |
| Ευφημος.              | Φιλοτέοπης. | Φιλοτέρπης. |
| Επιφράδης.            | Ευφημος.    | Χαρίφημος   |
| Μελάνωπος.            | Έπιφράδης.  | Έπιφράδης,  |

Αgon. Charax. Proclus.

'Απελλαΐος καὶ Δῖος Μελάνωπος. Μελάνωπος.

Πέρσης. 'Ησίοδος. 'Απελλῆς. 'Απελλίς.

Μαίων. Μαίων. Μαίων. Μαίων. Δῖος.

Κριθηῖς καὶ ὁ πο- ''Ομηρος. ''Ομηρος. Ήσίοταμὸς Μέλης. ''Ομηρος. 182)

Ephoros aber in feinem Epichorios, ben Plutarch, ergabls te, Apelles (wie für 'Areadigs ficher zu schreiben ift), Maon und Dios fenen Bruder und Komaer gewesen; von ihnen fen Dios wegen Schulden nach Astra in Bootien gezogen, wo er die Pyfimede geheirathet und den Sesiodos erzeugt habe; Apelles aber, ber in Anme gestorben, habe eine Tochter Rris theis hinterlaffen und ihr feinen Bruder Maon gum Bormunde gegeben, diefer fie, ba fie von ihm fcmanger gewors ben und er bie Ahndung feiner Mitburger gefürchtet, bem Smyrnder Phemios, einem Lefelehrer, zur Ghe gegeben, und fie habe ben homer, als fie zum Waschen gegangen, ben bem Flufe geboren, weghalb er Melefigenes genannt worden fen. Auf Pherefydes und Hellanifos, auch Damastes, beruft fich ben diefer Genealogie Proflos. Daß hellanifos ben befiodos (und homer) von Orpheus herleitete, wird auch aus feiner Phoronis (fr. 75 ed. alt.) erwähnt. Derfelbe fprach in der Atlantis von ben homeriben (fr. 23), vermuthlich inbem er ben homer und hefiodos, mas wir ben Enibas uns ter heffebos lefen, (fammt bem Dryheus) auf ben Atlas gurudführte, ber ihm eine Burgel von Bolfern und Gottern war (fr. 24. 71), und so ist die Aethusa (Aidovoa, 'Aei-Jowoa) an ber Spipe bes Stammbaums bes Charax wohl

<sup>182)</sup> Bon Melanopos an ift biefelbe Genealogie ben Suidas v. Hotodos, mit dem Bemerken, daß homer der Sohn eines Geschwisterkindes von Hestodos sen. Daß die Genealogie lediglich gemacht fep, ift auch Lobects Ansicht.

Die Tochter ber altesten ber fieben Atlastochter, Alfnone, wie auch Lobeck vermuthet. Auch bezeugt ber Wettstreit naments lich, daß hellanifos ben Bater homers Maon nannte. 183) Bas ben Damaftes betrifft, fo meldet bas Leben ben Griarte, daß biefer den homer im gehnten Gliede von Mufaos abstammen laffe. Diese einzelne Abweichung brauchte Proclus nicht zu berücksichtigen; und fie erklart fich. Denn gerade im gehnten Gliede (wenn man homer mitgahlt), wo der Gohn bes Orpheus steht, weichen auch die bren andern unter einander ab, und alle bren scheinen Bolfsstämme im Auge zu haben; Mufaos aber beutet auf Uthen. Der Orpheussohn Dorion bedeutet die Dorier, wie Pieros, bes Linos Cohn, Pierien, und mit Bezug barauf fagt ber falfche Berodot (37), daß homer weder Dorier, noch Jonier, fondern Meolier gewesen; ber Don's bes Charar ist vermuthlich Gons, ba nach bem Makedonischen Dialekte of für 9 eintritt; ber "Oorns aber. im Wettstreite, neben biefen benben, ift mahrscheinlich in "Orgus zu andern, welcher Odrnfen bedeutet. Dief wird noch wahrscheinlicher baburch, daß Thampris ober Thampras ben Suibas, nach einigen zwar ber fünfte, nach andern aber der achte epische Dichter vor homer, nur ein Glied weniger als in unserer Reihe, sowohl ein Thraker von ben Ebonen ale ein Thrater aus Dornfa genannt, alfo mit Oons fowohl wie mit "Orovs entweder gemennt fenn oder vertauscht werben fonnte. Aufwarts bingegen ift biefe Benealogie gang verschieden, indem Thampris ben Philammon zum Bater hat (wie auch ben Apollodor, Eusebins 184) und Paufanias),

<sup>183)</sup> Schon Senne und Sturz p. 171 haben den Namen Malwy herges stellt. In der Göttlingischen Ausg des Hessoub p. 241 steht noch Blwy. So ist daselbst Kon his, was auch andere noch bepbehalten, in Koldisz zu ändern (obgleich sonst auch die Namen Konders, Konders vorskommen), auch έποιχοι (Ομηρον δε πάσαι ως είπειν αι πόλεις και οί έποιχοι αυτών παρ εαυτοίς γεγενήσθαι λέγουσι) in άποιχοι, und p. 242 Δυλήτης, Bater Homers, in Adans, nach Schol. II, XXII, 51.

<sup>184)</sup> Diefer folgte ibm neun Jahre vor dem Regierungsantritte des Priamos. Bende Formen des Namens find häufig, s. Heinflus zu Ovid. Amor. III, 7, 61. Bep Platon Oauvoas.

welcher nach Pherekydes von Apollon und der Parnassischen Philonis stammte: und so hatte wohl auch der Athenische Musäos des Damastes eine andere Genealogie, etwa ähnlich der Attischen ben Suidas, wonach er von Orpheus unabhängig erscheint. Wenn übrigens nach demselben Leben Dasmastes den Homer als Chier darstellte, so wird dieß eben so wie ben Pindar mit der Geburt in Smyrna vermittelt ges wesen seyn.

Die Berbindung bes homer mit Tham pris wird auch auf andere Urt bewertstelligt. Ginige nannten, nach bem Mettstreite, homers Bater Tampras; 185) in bem Beros botischen Leben aber, wo in eine besondere phantastische Bes Schichte von homers Abfunft ber Ginn gelegt zu fenn scheint, bag verschiedenen Orten und Stammen ein vorbereitenber Antheil an feiner Poeffe und Theil an ber Ehre gutomme, ift auch ein Omnres unter feinen Boreltern. Melanopos, Gohn bes Rrithon, ein Magneter, ber mit andern feiner Lands= leute, unter verschiedenen Bolferschaften an ber Stiftung von Ryme Theil genommen, heirathete bort bie Tochter bes Omys red, von welcher Somers Mutter Rritheis geboren murbe. Dieg Ouvons ift berfelbe Name wie Oauvoas, wie schon and bem "Auvois maiveral und Oamvois maireral, bem Ens bariten, ben ben Paromiographen, \*) ersichtlich ift, indem Jaua (bey Pindar) mit aua (fam), im Grund auch mit Saua, crebro, eins ift, aua aber mit ouov gusammentrifft. Das von ift Jamis, Jamiros, Jamvors, ben Beinchins, Jama, Ja-

<sup>185)</sup> So ist der Name auch in einer Inschrift geschrieben. Gualteri Inscr. Sie. n. 37, im Thes. Antiq. Sie. T. VI p. 218 (TAMTPI-NAN, in der Nebersehung Tamyran, weiblich.) Auf einer Bolcenter Base aber, wo er neben einem jungen Kitharöden, nicht dem mythischen, vorkommt, ist nicht, wie in einigen Tagesblättern bemerkt war, TAMVPAZ, sondern ΘΑΜΥΡΑΣ geschrieben. Auch der Kilistischen Tamiras ben Tacitus Hist. II, 3, Taucoádus, Hesych. ist derselbe Name. Ein Thamyrus ben Statius Theb. XII, 741. "Abauas auch Táumas. Selbst Θαμμους sür Aμμους ben Platon Phaedr. p. 274 d."

Bgl. Panjanias Lex. rhet. ap. Eustath. ad II. II, 595 p. 298, 2. Ben Athenaus XII p, 520 a ist er "Αμυσις geschrieben.

μέα, θαμινά, πυχνά, πολλά; θαμέας, πυχνούς, συνεγείς: θαμνοί, δασέα καὶ πυκνά δένδρα; θάμυρις, πανήγυρις, σύνοδος ή πυκνότης τινών και δδούς θαμύρας τούς λεωφόoove, 186) Thampris aber, der als Mann der Bersammlung, des Bortrags erklart worden ift, 187) bedeutet vielleicht Bufammenfteller, fo daß ber Jonische Rame eines epischen Dichtere mit dem Thratifchen eines Barben gum Theil gufammens treffen murbe, ben er nur in ber Form, als Compositum, verbeffert, und in der Bedeutung ohne Zweifel erweitert.

Um nun auf den Ephoros felbst guruckzufommen, fo fuhrte Diefer, wie das leben ben Griarte bezeugt, das Wefchlecht homers auf Chariphemos, als ben Stifter von Anme, . jurud. Diefer ift aber boch wohl ohne allen Zweifel berfels be mit bem Chariphemos bes Proflos nach Pherefydes und Hellanifos; und um fo mehr als mit diefen Ephoros auch von bem Stifter von Ryme abwarts (bey Plutarch) im Befentlichen übereinftimmt. Er fest nur Apelles, Maon, Dios als Bruder, nicht als zwen Generationen, Maon ubris gens als Bater homers, Dios bes hesiobos, mas auch in bren anderen Stellen etwas naher bestimmt vorfommt. 288) Statt bes Chariphemos nennen Charax und ber Agon Euphes mos, gleichbedeutend und ebenfalls zu benten als Stifter Rnmes und Berfundiger ihres Ruhms im Gefange, wie die barauf folgenden Namen bes Melanopos, Apelles und ber Kritheis ans beuten. Daß biese nach Ryme gehoren, zeigt auch ber Un= fang bes herodotischen Lebens. hier wird Melanopos gu einem vornehmen, aber unbemittelten Magneter gemacht, ber an der Stiftung Theil genommen; und einem Melanopos aus

<sup>186)</sup> Bauilein, ben homer. Sophofles Oed. Col. 675 enda λίγεια μινύρεται θαμίζουσα μάλιστ' α'ηδών. Hesych. θάμιξ, αλώ-

<sup>187)</sup> Sturz de nomin. Gr. P. VI p. 13 — nomine a concione et concionando petito, ut Θαμύσας, Θάμυσις. Schwenk Hom. Hymen S. 295, der Sänger der Versammlung. So in Eypern Demagoras, Bater homers.

<sup>188)</sup> Syncell. p. 173. Gell. III, 11. Procl. ad Hesiod. p. 142 Heins. (Ephor. fragm. p. 268).

Ryme, vermuthlich diesem, wurde nach Pausanias (V, 7, 4) der Delische Hymnus auf die Hyperboreischen Göttinnen zusgeschrieben, so wie die Hymnen überhaupt in Reonteichos gesdichtet senn sollten. Apelles bedeutet (nach der Aeolischen Mundart) einen Apollinischen Mann.

Der homer von Anme erscheint endlich auch in ber Genealogie bes Lesbischen Terpanber ben Suidas. Diefer stammte durch Boos, Phofeus, Euryphon, im funften Gliede, von homer oder auch von hessodos ab, nach dem geneales gischen Sange, mehr und mehr zu verknüpfen, also auch bie alten Dichter unter einander in Busammenhang gu bringen, und darin hat es feinen Grund, daß derfelbe auch Anmaer genannt murbe (fo wie Arnaer in Bezug auf Bootische Abstammung;) nicht umgekehrt führte eine bengelegte eigentliche Heimath auf die Annahme ber Abstammung von homer oder Hessodos. 189) Aus Aeolis leitet ben Terpander von Untiffa indeffen auch eine gang verschiedene Genealogie in ben Scholien zur Ilias (XXII, 591) ab, wonach berfelbe von Rrinveis, einem ber Ibaifden Dattylen, als guten Musitern, ber zuerst den Musen geopfert hatte, abstammte. Darum nennt ber Parische Marmor ben Bater bes Terpanber Derbeneus, b. i. einen Darbanier, ober vielleicht Acolier and Darbanien, die Meolische Form, etwa aus Berfen bes Allfaod oder ber Sappho, benbehalten. Unter bem Derbeneus konnte auch Rrinveis verstanden fenn, indem diefer, ber Dattyl, mit Ueberspringung ber genealogischen 3wischenglies ber, in weiterm Ginne ber Bater heißen mochte. Bermuth. lich ift Krinoeis berfelbe mit Krinatos, beffen Gohn (ober des 3(08) Matar Antiffa stiftete, indem bes Priamos Serr= schaft bis nach Lesbos ausgedehnt wurde. 190) Man gefiel

<sup>189)</sup> Dieg vermuthete Plehn Lesbiac. p. 142.

<sup>190)</sup> Schol. Jl. XXIV, 544. Ein andrer Krinafos, ein Gobn bes 3cus und Bater eines andern Mafareus, beherrichte Olenos nach Bestod bep Diod. V. 81. Diefer hier ift, wie ber Scholiast anführt,

sich das Aeolische mit dem Altilischen zu mischen. Die Less bische Musik aber hatte hiernach also noch einen andern Zusfammenhang, als mit dem Haupt und der Laute des Drspheus.

Bufrieden mit der bestimmten Spur Meolischer Abkunft bes homer nach der altesten Unnahme, wenn auch nicht ers fennbarer Ueberlieferung, muffen wir es aufgeben, genauer unterscheiden zu wollen, und die Sage von Emprna felbst und dem Meles, fo bedeutend fie für bas Meolische überhaupt ift, im Besondern als mythisch unficher abweisen. Der als teste Ausbruck ber Verehrung und bes Preises findet sich oft in der Korm eines Vatronymicum, und eine höhere Abfunft als von dem Klufe der Landschaft, wovon ungahlige Benspiele befannt find, war nur die noch von einem der oberften Gotter. Auch ohne andern bedeutenden ortlichen Unlag konnte daher die Dichtung auftommen, wenn ber Strom hermos bazu nicht geeig= net befunden wurde, daß ber ichone, ichilfumfranzte Bach 191) einer glucklich gelegenen Stadt bem Weolischen Dichter bas Dafenn gegeben habe. Hierben fommt auch ber Name De= Ics in Betracht, ba wir feben, bag auch bie andern erfundenen Namen ber nächsten Berwandschaft bedeutsam find. An bem Einfluße, welchen ein folches Begegnen eines Namens auf Erfindung und Sage ausüben fonnte, wenn nicht ber Name Meles erst wegen homers in Gebrauch gefommen ift. werden manche zweifeln, die ficher davon zurucktommen burf-

Sohn des Hrieus, des Sohnes Poseidons, und wie sonst bekannt ift, der Atlantide Alknone. Ginen Dardanos giebt Dionystos Skytos brachion dem Paris und der Helena zum Sohne. S. oben S. 86.

<sup>191)</sup> Meles ift βαθύσχοινος in dem Homerischen Homnus an Artemis IX, 3; κάλλιστον υδωο nach Pausanias VII, 5, 6, der ihn und die Homersgrotte an seiner Quelle unter den Merkwürdigkeiten Joniens auszeichnet. Solinus XI., 15 Smyrnam Meles eireumsluit (dieß, da es auf Meusmyrna geht, bestätigt Strabons Ausdruck), inter flumina Asiatica facile praecipuus amnis. Die Eigenthümlichkeit und Schönheit des Ursprungs und Laufes des Flusses schillern Himerius Eclog. XIII, 31, Aristides XV p. 377.

ten, wenn fie fich erft mit bem Befen ber Sagen überhaupt vertrauter gemacht haben. Wie alt bie Melete unter ben Mufen fen, die Schwefter ber Mneme und Aobe, welche man am Belifon bis auf bie Gohne des Aloeus gurucffuhrte, 192) ift nicht zu bestimmen; bes Sophistenwortes Melete bedarf man ficher nicht um zu erflaren, bag Meles bie alteften Griechen an geistige Thatigfeit erinnerte, als eine Quelle ber Poeffe flang. Auch in Rolophon murbe ber alte Dichter Polymne. ftos wohl nur poetisch bes Meles Sohn genannt. Wahrscheinlich aber ift auch Rritheis, welcher zu Gefallen in ber Genealogie des falschen Berodot einer ihrer Boreltern Rrithon heißt, gewiß ber alteste Name ber Mutter, obwohl vielleicht in spåterer Zeit im Berhältniß zu bem Meles bingugebichtet. gu bem Bater in Beziehung gestellt, und von xoivo (xoitig, xoideve) abzuleiten. 193) heut zu Tage, wo auch die Mufen Melete und Mneme gering geschatt werben, mag ce fremd scheinen, daß auf das Urtheil und die Unterscheidung ben dem Dichter fo fehr geachtet werde; an Somer lagt vielleicht fich nachweisen, daß fie von bem Entwurfe bes Gangen bis zur letten Gulbe geheim wirtsam bie Grundlage bilben, worauf bie ewigen Gebaube ruben; und im Einzelnen ruhmen auch bie Grammatiter Diefe Unterscheis bung. 194) Der Rame bes Ibaischen Stammvaters ber Mus fif Rrinoeis scheint ebenfalls Diefe Berftanbigfeit hervorzuheben, obwohl ahnliche Namen auch bebeutungelos vorfoms men 195) Spåter ift ftatt Rritheis gefest worden Metis.

<sup>192)</sup> Pausan. IX, 29, 2.

<sup>193)</sup> Die gange Plattheit des Tzehes drudt fich in seiner Berleitung von Gerfte ab, in Iliad. p. 8.

<sup>194)</sup> Schol. Jl. VI, 129. Τοὺς μυθους "Ομηρος πρίνων εἰς χρήσιν καιὰ καιρὸν τοῖς ήρωσιν ἀνατέθεικεν.

<sup>195)</sup> Rrinis, der Priester, der das Sminthion in Chryse gründete Polemon bey Schol. II. I, 39. Krines, der Bater des Jambendichters Simonides, Krino, Weib des Danaos, ben Apollodor II, 1, 9, Tochter des Antenor, in dem Gemälde des Polygnot bey Pausanias X, 27.

Eumetis, Eugnetho (wie Inotor ober Gnostor, auch in der Berwandschaft), und manche haben vermuthlich auch bey Maon einen Musenhaften,  $\mu \acute{a}\omega \nu$ ,  $\mu \acute{a}o\psi o\varsigma$  1963 gedacht, weßshalb Charar Maon oder Metios als den Bater Homers, mit Eumetis, angiebt.

Um entscheidendsten ift fur bas hohe Alterthum ber Gas ge, daß homers Beimath Smyrna fen, die Anerkennung berfelben von Seiten ber Jonischen Stabte, welche felbst Sos merifche Poesse befagen, wie Samos, wo Usios ungefahr gleichzeitig mit Arcophylos von der Hochzeit des Flußgottes fpricht, wie Jos und Chios, wo die Sagen beweisen, daß man mit ber von Smyrna fich abzufinden genothigt war. Besonders ift in ber von Jos zu bemerken, daß fie laugnet, daß Smorna zu ber Zeit als homer zur Welt fam, schon Aeolisch gewesen sen, und ihn, als die Aeoler kamen noch unmundig, auswandern lagt, alfo lieber zum Lyder dem Bes burtsorte nach macht. 197) Berbindet man bieg bamit, baß er in Jos zur Zeit als Releus die Jonische Rolonic aus führte erzengt wird, fo ist die Absicht deutlich, ben von einer Mutter auf Jos Gebornen von den Acolern zu trennen und ben Joniern auch ber Zeit seiner Ausbildung nach jugumeis fen. Aber als Geburtsort tonnte man Smyrna nicht laugnen, wodurch, ba bas andre, bie Stadt fen noch Lydisch gewesen, falsch ift, die Aeolische Abstammung eingestanden wird. Wie wenig die Chier biese Abstammung, ober wenigstens bie von Smyrna ftreitig machen konnten, zeigt fich auch barin, baß späterhin Somer nicht vermittelft ber Chier, fondern burd Smyrna jum Athener gemacht wurde. Der Stifter von Chios, Denopion, galt, nach Jon dem Tragifer, als ein Thes feide; 198) die Chier hatten ihre Stadt fogar unter die Athes

<sup>196)</sup> MAOΦΣΟΣ (μωσος) auf einer Bolcenter Bafe.

<sup>197)</sup> Daher Guidas of de Audov.

<sup>198)</sup> Θησείδης, Plutarch Thes. 20 vgl. Pausan. VII, 4, 6. Eine nicht von Athen ausgehende Genealogie macht ihn jum Sohne des Dienpfos, aus Rreta, ben Theovonn und Diedor V. 70.

ne Poliuchos von Athen gestellt, 199) und sie war unter den Jonischen, die nur Kodriden und Pandioniden zu Herren ers halten hatten; 200) aber eher hat Damastes, den Athenern zu schmeicheln, wie auch Gorgias, 201) den Musäos von Athen selbst unter die Vorsahren Homers gesetzt, als an Chios eine Erdichtung zu knüpsen gewagt. Späterhin wurs den die Smyrnåer, welche vor der 23. Olymp. in den Josnischen Bund gezogen worden waren, 202) beliebig zu Athesnern, Theseus zum Gründer, 203) und auf diesen Grund Hosmer zum Bürger Athens gemacht. So das Epigramm auf Pissstratos. 201) Hiernach ist das Philostratische Gemälde (11, 8) entworsen, wo die Musen, welche in Gestalt von Bienen, als dem Symbole der Kolonicen, 205) die Athener nach Jonien gesührt haben sollen, bey der Hochzeit des Mesles und der Kritheis anstatt der Mören zugegen sind.

So war es benn so begrundet als möglich, daß die Smyrnacr stolz waren auf ihre Homersgrotte, die auch das Relief des Archelaos von Priene darstellt, daß sie den Dichster auf ihren Munzen festhielten, 206) daß in Neusmyrna die

199) Herod. I, 160. 200) Jd. I, 147. Paus. I. o.

202) Pausan. V, 8, 3. VII, 5, 1. Herod. I, 149 Strab. XIV, r, 4.

203) Tacitus Anal IV, 56. Aristides XX p. 425. XXII p. 440 (der doch auch selbst sagt XLI p. 763 μη γάς μου — Θησέα καὶ μύθους), Isid. Orig, XV, ι. Dieser Annahme scheint entgegengestellt zu seyn, was Herodot c. 2 hat, daß ein Theseus unter den Stiftern von Kyme, ein vornehmer Thesalier, von Eumelos, dem Sohne des Atmet, Smyrna gründen half und ihr von seinem Weibe Smyrna den Namen gab, wenn nicht umgekehrt dieß das Frühere war und benutzt worden ist. Die Amazone Smyrna erwähnt Strabon. 204) Anthol. XI, 442. Tzetz. in Jl. p. 8.

204) Anthol. A1, 442. Τεείε. in Jl. p. 8.

Ημετέρης γάο κείνος ο χούσεος ην πολιήτης,
είπεο Αθηναίοι Σμύοναν απωκίσαμεν.

205) S. dort Jacobs p. 448.

<sup>201)</sup> Nach Proflos im Leben. Demofrit nannte den Mufaos Erfinder des heroifchen Berfes, Kritias den Orpheus, Perfinos den Lines. Fl. Mallius de metr. dactyl. c. 4.

<sup>206)</sup> Eine große Sammlung dieser Münzen ber Mionnet T. 111. p. 291 ss. Supplem. T. VI p. 303 ss. Echel II, 541. 548.

große Halle, worin auch die Bibliothek, Homers Namen trug, seine Statue in einem Tempel enthielt, und daß sie gegen die Ansprüche der anderen Städte sich erhuben. 207) Daher wird es in den späteren Jahrhunderten auch die herrschende Meynung, daß Homer aus Smyrna sey. In den Griechisschen Spigrammen wird er häusig der Mäonide genannt, von Philippos und Antipater von Thessalonich, von Antipater von Sidon, Alpheios, Archias, Antiphilos und mehreren aus dern; eben so von den Römischen Dichtern durchgängig, von Columella deus Maeonius. Auch die Rhetoren und andere spätere Gelehrte nennen ihn Smyrnåer. 208) Unter den Neueren ist Bentley allein durch das Digamma auf den Aeolischen Ursprung zurückgeführt worden. 209)

## 3. Der Jonische homer.

## 3 0 3.

Aristoteles erzählte (nach dem Plutarchischen Leben) im britten Buche von den Dichtern die Bolkssage von Jos. 210)

207) Strabon XIV, 1, 37 p. 646. μεταποιούνται γάο καὶ ούτοι διαφερόντως. Cicero pro Archia 8, 28. Smyrnaci vero suum esse confirmant. Bettfreit, καὶ πρώτοί γε Σμυρναίοι κ. τ. λ.

208) Dio II p. 86. Lucian pro imag. II, 24. Aristides XII p. 142. XV p. 378. XX p. 425. Solinus XL, 16. Nonnus XXV, 253.

209) Henne sagt II. Vol. VII p. 713. Multum quoque in hoe laborare video Bentlejum, ut essceret, Homerum Jonice scripsisse, sed ex Aeolibus suisse. Provocat ad Strabonem p. 582 (XIII), , qui Aeolenses post Trojam captam ait totam fere Troadem coloniis suis occupasse, unde data forte ansa sit Homero Aeolensi de Troja scribendi: vide et p. 586. 600. 5. 610, 622. Ita ille. Henne selbst gesteht in der Borrede zum Prossus: Antiquior ceteris sama suisse videtur illa, quae ad Meletem sluvium natales ejus retulit. Aber er nimmt den Homer für einen aeolisstenden Jonier, und behauptet zum Homer T. VIIIp. 826 Homerum Jonem suisse tin Jonia vixisse constans est antiquitatis sama. Fasscheres konnte über diesen Punst nicht gesagt werden.

210) & το τοίτο περί ποιητικής ist zu emendiren, s. oben S. 49. Aus diesem Berk ist vermuthlich auch was Stobaus XLIII, 83. CXIII, 25 aus Aristoteles über Anakreon, so wie was Cicero

Ein Matchen von Jos, zur Zeit ber Jonischen Kolonie bes Relens, murbe von einem ber Damonen, die mit den Mufen ben Reihen tangen, schwanger, gieng aus Scham, als ihr Leib anschwoll, an einen Ort Megina genannt; babin famen Mauber, bie fie nach Smyrna, bamals unter ben Lybern, brach. ten und fie bem Konige Maon, als ihrem Freunde, ichenkten. Diefer liebte und heirathete die Jungfrau wegen ihrer Schonheit, und fie verweilte gerade am Meles als fie von ben Weben ergriffen ward und gebar. Maon nahm ben Sohn an und erzog ihn als feinen eigenen, Rritheis aber ftarb gleich nach ber Geburt; nach nicht langer Zeit auch Maon. Alls aber bie Ender von den Acolern bedrangt murben und Smyrna zu verlaffen beschloffen und die Fuhrer bekannt machten, daß wer nachfolgen wolle, aus ber Stadt gebe, fprach homer, noch Rnabe, auch er wolle fich anschließen ( oungeer), wovon er, anstatt Melengenes, homeros genannt wurde. Als er erwachsen war und schon Ruhm gewonnen hatte, fragte er ben Gott, von welchen Eltern und woher er fen; ein andres Drakel beutete ihm ben Ort seines Tobes und als Urfache ben Berdruß, daß er ein Rathfel nicht murbe lofen tonnen, an. In Jos geschah bas, wo Somer glangend bestattet murbe, und bie furge Grabschrift ihn ein beiliges hanpt, ben Berherrlicher ber herven nannte. Alle eis nen Jeten ober Jer erwähnte auch Bacchplides ben Somer, 211)

N. D. I, 38 in Betreff des Orpheus, was Sch. Pind, Ol. XIII, 25 u. a. über Arion anführen. Riksch, Hist. Hom. II, 2 p. 37. 42 urtheilt, die Erzählung der Sage von Jos sey des Aristoteles so wenig würdig, daß eher ein sciolus Peripateticus das Buch a. nounton, wie auch er emendirt, dem Haupte der Secte untergeschoben haben möge. Daben erinnerte er sich wohl nicht der Bostssagen, welche Aristoteles in den Politicen aufnahm, und daß er auch über die mythologischen Thiere geschrieben. Daß Aristoteles selbst auch nach dieser Sage den Homer einen Jer genannt, und dennach in der Zeit der Jonischen Auswanderung gesetzt habe, zu bezweiseln, sehe ich mich nicht berechtigt.

<sup>211)</sup> God. Par. 553 und Leid. nara de Bungultoge nat Agiototeles war ben Gellius

und das Grab in Jos ist hochberühmt; 212) auch der Heros dot, welcher den Dichter darum nicht als Jonier, auch keis nen Aufenthalt in Jos zugiebt, kann es nicht umgehn. Epis gramme darauf sind erhalten von Alkaos dem Messenier, Antipater von Sidon und Paulus dem Silentiar. Es wurs de bey diesem Grabe am Jahrestag eine Ziege geopfert. 213) Nach Pausanias zeigten die Jer an einem andern Ort auch das Grab der Klymene, wie sie die Mutter damals, vielleicht mit ehrendem Beynamen, nannten. Kreophylos wird der Dichter genannt, bey welchem Homer dort verweilte, Dechaslias Einnahme das Gedicht: und welche bestimmtere Spur von Homerischer Poesse und Rhapsodik, in Verdindung mit der Sage von der Mutter und mit dem Grabe, könnte man wünschen oder erwarten?

## Chios.

Da wir vorzüglich Chios und Smyrna über Sos mer im Streit finden , 214) und fein andrer Ort burch

III, 11 (aus Barro), in dem Leben bey Friarte, verbunden mit einem Timomachos, Tzepes in Il. p. 8. Der Tod durch das Nathfel von Jos ist aus Aristoteles auch ben Proklos und Suidas und Cod. Par. 553 und 610.

212) Stylar 59. Τος και λιμήν. Εν ταύτη Ομηφος τέθαπται. Strabon X, 5, 1 p. 484 νησίδιον Τος, εν & κεκηδεύσθαι φασί τινες τον ποιητήν Ομηφον. Φαμίαπία X, 24, 3. Plinius IV, 12, 23 Jos Homeri sepulcro veneranda. Plintard Sertor. 1. Δυείν δμωνύμων τοις εθωδεστάτοις φυτοίς πόλεων Του και Σμύφης τον ποιητήν Ομηφον εν ή μεν γενέσθαι λέγεται, εν ή δε άποθανείν. Dio Or. 47 p. 222. και το μεν έκεινου όνομα παφά πάσιν Έλλησι και βαφβάφοις γινώσκεται, την δε Τον ούδε άκηκόασιν οι πολλοί σχεδον είπεο ήν Τήτης και της Χίου πόλεως ου πολύς έστι λόγος.

213) Gessius III, 11. M. Varro in libro de Imaginibus primo Homeri imagini hoc eqigramma apposuit:

Capella Homeri candida haec tumulum indicat:

quod hac Jetae mortuo faciunt sacra.

214) Dio VII p. 263. Εὶ και τινες τῶν ἐνδόξων πόλεων ἐπὶ τούτοις ἡμῖν δυσχερῶς ἔξουσι, Σμύσνα καὶ Χῖος καὶ δῆτα σὺν ταύταις καὶ τὸ ᾿Αργος, ὡς τὴν Ὁμήσου καὶ ᾿Αγαμέμνονος δόξαν οὐκ ἐώντων (ἡμῶν) αὔξεσθαι. Mitruvius VII Praef. Nonnulli Chii in eum (Zoilum) Iapides esse conjectos; alii Smyrnac vivum in py-

ein Mhapsodengeschlecht so großen Namen erworden hat, als Chios, am wenigsten Smyrna selbst, so ist dieß der Punkt, worauf die Behauptung des schlechthin Jonischen Homer sich besonders stügt. In Chios war keine Sage von Homers Abstammung, noch ein Grad; 215) Alkidamas, der doch aus Partheylichkeit für Jonien den Denopion von Chios durch Menelaus nach Troja holen läßt, 216) äussert bey Aristotes les in der Rhetorik (II, 23), daß die Chier den Homer ehrsten, obgleich er nicht ihr Bürger, d. i. nicht unter ihnen gesdoren sey. Auch wohnt nur der blinde Sänger in dem Hymnus auf den Delischen Apollon, worauf Ilgen ausmerksam macht, in Chios. Die Chier gründeten ihre Ansprüche auf die Homeriben. \*)

Was wissen wir von den Homeriden auf Chios? Mit dem im Allgemeinen richtigen in neuerer Zeit gewonnenen Begriffe haben sich sofort auch Borstellungen verknüpft, welche große Einwendungen zulassen. Die Homeriden waren ein von Homeros benanntes Geschlecht in Chios; so giebt Harppotration aus Alusslaos im dritten Buche der Genealogieen und aus Hellanisos in der Atlantis an. Der Ausdruck besnannt (Evopusio Pac) ist den Genealogen geliehen, wenigstens nicht anders ben ihnen als von Abstammung, die wir jegt als Berehrung eines erwählten Eponymos eines bürgerlichen

ram esse conjectum. Themisting XXVII p. 403 τὰ Ομήσου έπη εξτε έν Χίφ είτε έν Σμύρνη.

<sup>215)</sup> Solinus fest nur aus Berwechsclung Chios Homeri tumulo ceteris antecedit. S. Salmasus p. 126. Pausanias VII, 5, 6
stellt unter den Merkwürdigkeiten Joniens neben den Meles und die Grotte Homers in Smyrna und in Chios Denopions Grab, nicht Homers. Dennoch spricht Nissch Hist. Hom. I. p. 227 s. 11, 2 p. 44, wie es scheint, von einem Grabe Homers in Chios.

<sup>216)</sup> xaià Nalauidous Orator T. VIII p. 73 Reisk. Bon ihm vielleicht bas Movoeior Rot. 92.

<sup>\*)</sup> Strabon XIV p. 645. Δμφισβητούσι δε καί Ομήφου Χίοι μαρτύριον μεν τους Ομηρίδας καλουμένους, ων καί Πίνθαφος μεμηται Nem. II, 1, wo incessen das Wort im weiteren Sinne zu nehmen ist.

Gefchlechts beuten, zu verstehen: 217) Demnach ift gang baffelbe, mas harpofration aus Rrates hinzufugt, daß die homeriben in ben Opfern, ber Genoffenschaft nemlich, 216kommlinge Homers sepen; 218) und auch ber Widerspruch bes Seleutos, welcher gegen Rrates behauptete, ber Name fomme nicht von dem Dichter, fondern von Beiffeln (bungois) ber Chier her, schließt die Anerkennung eines Benos ber homeriben ein, wie Boch in einem feiner letten Pros gramme erinnert. 219) Durch unfere Erflarung von Someros wird es noch beutlicher, wie ein städtisches Geschlecht fich unter bem Namen ausammenhalten fonnte. Es ift eine große Sache, daß eine gange Benoffenschaft, wie viele ober wenige berfelben auch die Runft ausüben mochten, bem Someros als ihrem Ahnherrn opferte, und es ift nicht zu übersehn, daß ber bestimmte Grund zur Annahme einer folchen allein beruht auf bem, auch von Seleufos nicht bestrittenen Ausbrucke bes Rrates er ieponoitais, aus einer Zeit, mo bieg Benog, wennt es existirt hatte, langft aufgehort haben mußte zu bestehen. Denn, daß Bellanitos ein burgerliches Gefchlecht, aus einer bestimmten Bahl von Familien zusammengesetzt, verstanden habe, ift nach ber patronymischen Namensform und ber ube lichen Bedeutung von yévos 220) zwar mahrscheinlich, aber

<sup>217)</sup> Nihsch Hist. Hom. II p. 30. Acusilaus ap. Harpocr., de Homeridis auctor antiquissimus eos simpliciter gentem apud Chios dixit, ab Homero non repetiit. Ab hoc postea dissentiens Hellanicus genuinos poetae posteros esse voluit. Harpofration macht unter beyden nicht den mindesten Unterschied. Die Genealogieen des Akustaus können übrigens nicht für ächt gelten. Suidas unter Exaravos, έστορήσαι und συγγράφω· τὰ γὰρ Ακουσιλάου νοθεύεται. Unter Akustlaus: έγραψε δὲ Γενεαλογίας ἐκ δέλτων χαλκών, τὸς λόγος εὐρεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ δρύξαντά τινα τόπον τῆς οἰκίας αὐτοῦ. Dieß gleicht ganz einer vom Verfasser selbst als Einleitung erdichteten Geschichte im Geiste der Diftys.

<sup>218)</sup> Κράτητα νομίζοντα εν ταϊς εεροποιίαις <sup>6</sup>Ομηρεδας απογόνους είναι του ποιητού.

<sup>219)</sup> Jnd. Lection. per sem. aest. 1834 p. 11.

<sup>220)</sup> Etwas anderes ift es, wenn ein Dichter fpricht wie Copho:

boch schwerlich als gang sicher anzunehmen. Die im Rreise ber Vornehmen nicht ungewöhnliche Form von eigentlichen Geschlechtsnamen, wie Profliden, Bachiaden, Alfmaoniden, tonnte auch eine einzelne Familie, Die fich fur homers Rachfommen ausgab, indem fie die Runft ubte, im Stolz auf biefen Namen burchgesett haben. Huch die Jamiden, Die Galeoten, Gis bechfenmahrsager in Sicilien, von Galeos, bie Branchiden und Eugngeliden in Milet, die Ametoriden, Ritharisten in Rreta, bie Asklepiaden, 3. B. bas Geschlecht berfelben, in welchem Sippotrates, nach Soranos, bis auf Astlepios als feinen Uhn: herrn achtzehn Glieder gahlte, 221) bildeten boch nicht burs gerliche Geschlechter. Der alteste, ben welchem wir homeris ben, ermahnt finden, Pindar (N. II, 1), gebraucht bas Wort ichon im weitesten Ginne, fur homerische Rhapseden, wie Platon und Ifofrates thun. Go fest Solon Astlepiaden für Merzte überhaupt, ohne Rudficht auf Ros, Epidauros ober Triffa, wobey er sich, nicht anders wie Platon und noch Galen, 222) immerhin eine wirkliche Verson als Astles pios gedacht haben mag, welche Abkommlinge und Schuler binterlaffen, benen bann auch andre, aufferhalb ber Familie, fich angeschloffen hatten. Diefe homeriden Pindars find höchst bemerkenswerth, nicht bloß überhaupt in fo fern fie Die Ginheit und Abgeschloffenheit ber homerischen Runft, nach Rhapsobit und Dichtung, erfennen laffen, sondern auch in Bezug auf die homeriben in Chios. Denn wir muffen vermuthen, bag bas Bort in ber allgemeineren Bebeutung

fles von den Bahrsagern, Antig. 1035 των δ' ύπαι γένους έξημπό-

<sup>221)</sup> Hekatävs führt nach Herobot II, 143 nicht fich, sondern seine Phratrie im sechszehnten Glied auf einen Gott zuruck, der Bersfassung seiner Stadt getreu. Aber ich fürchte, daß dieser Umstand großen Antheil daran bat, wenn dieser außerordentliche Mann mitztelmäßig genannt und einem Capitularen verglichen wird von Lobeck im Aglaophamus p. 327.

<sup>222)</sup> Platon de rep. X p. 464, Galen de administr. anat. II p. 128.

nicht ba fenn wurde, ohne bie bort als Rame eines Ges schlechts aufgekommene und berühmt geworbene Benennung: fo gang figurlide, wie die Gohne Pacons, bes Beilers, in ber Donffee, lagt fich homeride im ursprunglichen Gebrauche nicht benken. 223) Einen Abkommling homers nannte fich noch ber epische Dichter Parthenios aus Chios, mit Zunge men Chaos; 224) nach bem Wettstreite von Chalfis führten Die Chier zum Beweise, bag Somer ihr Mitburger gemesen. an, baß noch einige aus feinem Gefchlecht erhalten fenen, welche fich homeriben nennten; und, mas bas Wichtigste ift, das herodotische Leben erzählt (25), daß homer in Chios, nachbem er fich burch Unterricht Bermögen erworben, ein Weib nahm und zwen Tochter zeugte, wovon die eine unverheirathet starb, die andere aber von ihm an einen Chier verheirathet murbe. Dieß ist mahrscheinlich die Sage ber homeriden von Chios felbst, die auf diese Urt erklarten, wie fie von homer abstammten, und wie an keinem andern Orte Nachkommen Somers fenn konnten. Auffer der Kamilie felbit scheint biefe Angabe feinen Gingang gefunden zu haben, nicht blog nicht in wetteifernden Stadten, wie Rolophon und Sa-

<sup>223)</sup> Korais, in der Archäologie von Chios, im 3. Bande der Atakta, wo er p. 37 — 43. 240 — 43 von Homer spricht, halt sich daran, daß Homer keine Kinder gehabt habe, und versieht die Homeriden in Ehios wie man sage Söhne der Aerzte, der Dichter, der Maler, der Redner, in der weiteren von den Grammatikern angegebenen Bedeutung als Mapsoden, welche die zerstreuten Gesänge sammelten, sie vortrugen; aber als die ersten, fast die einzigen, welche nach Homers Tode die Homerischen Gedichte bekannt machten (Invocevral), woben sie sich wechseitig im Auswendigbehalten unterstützten, aber auch selbst die Regeln der Dichtkunst inne hatten, und also ausfüllten, ordneten. Er irrte sich über die patronymische und propatronymische Korm überhaupt, die ihm Abstammung nur dann bedeutet, wenn die Nachkommen die Regierung behaupteten, wie Heraktichen Erechtbiden, oder das Amt, wie die Butaden, Eumolpiden, oder das Geschontere darin, das er diese Korm gerade nur bey den Homeriden alein als ganz zufällig will getten lassen.

<sup>224)</sup> Suid. Eudoc. p. 357. Auch Lucian gedenkt bes Geschlechts Encom. Dem. 17 vosos του των Ομηριδών γένους.

lamis, fondern überhaupt. Arrian fagt ausdrucklich, baß Homer feine Kinder gehabt habe. 225) Die Runde von Someriben in Chios werde ich ber Zeit nach beträchtlich ausbehnen, indem ich zeige wie mahrscheinlich es sen, daß der Annathos von Chios, welcher nach hippostratos ben bem Scholiaften bes Pindar unter ben homeriben glangte, ben Delifden humnus abgefaßt hat, und zuerft homerische Does fie in Gyrafus einführte, von dem Rinathon, welchem bie Rleine Ilias und andere homerische Gedichte zugeschrieben werden, nicht verschieden und in die fechste oder neunte Dlympiade zu fegen fen. Go hatten wir zu bem Parthenios auch einen fehr alten homeriben von Chios: aber auch bie Familie ber Rreophplier in Samos hat fich lange erhalten. und in Unsehung bes burgerlichen Benos tommen wir über Rrates nicht hinauf. Boch hat barauf bas homerifche Ges schlechteregister bes Charax bezogen, welches aber, wie ich oben zeigte, ben homer auf ben Stifter von Rume guruds führt und zum Better bes unbestritten Meolischen Befiodus macht. Und berfelbe Hellanifos, aus welchem harpofration bas Geschlecht ber homeriben in Chios anführt, enthielt nach bem Grammatifer Proflos auch jenes gange Geschlechteregis fter. Wir murben ben Denopion ober irgend eine Chios insbesondere angehende Person, und vermuthlich ben Meles ober Maon nicht barin finden, wenn es als Stemma ber homeriden entstanden mare.

Indessen macht es für die Geschichte der Poesse keinen großen Unterschied aus und geht mehr die politischen Altersthümer an, ob die Homeriden in Chios nur eine Familie waren, die sich für Nachkommen von der Tochter Homers ausgab, oder ein ganzes Geschlecht, das sich Homeriden nannte. In benden Fällen liegt es in der Natur der Sache, daß sie von Bater auf Sohn die Homerische Poesse vortrus

225) Diss. Epictet. III, 22, 78. Nur ben Guidas und Tzetes Sohne. Eine Sage giebt dem Rreophylos in Chios die Lochter, Not. 352.

gen, wie der Scholiast des Pindar ans Hippostratos ans führt, 226) und daß sie, wenn sie Dichtergeist hatten, neue hinzu dichteten, da wir nicht bloß so viele andere Künste und Geschäfte, sondern auch die Poesse, selbst noch in späteren Zeiten, häusig in Familien vererbt sehen, wie den Siegskomos in einer zu Aegina, bey Pindar, die Tragsdie in Athen. Hingegen ist durch nichts erwiesen oder nur wahrscheinlich gemacht, daß, auch das Genos angenommen, wie ich, mit den achtbarsten Borgängern, es selbst auch annehme, die Aussübung der Kunst diesem von Staatswegen überlassen gewessen wäre, wie etwa ein erbliches Priesterthum, 227) oder wie

226) Nem. Η, 1. Όμηρίδας έλεγον το μεν δοχαΐον τους από του Όμήρου γένους, οι και την ποίησιν αυτού έχ δια δοχής ήδον μετά δε ταύτα και οι ξαφωθοί ουχέτι το γένος είς Όμηρον αναγοντες. Riffch Hist. Hom. I, 132: Ex his illud έχ διαδοχής ήδειν ad historiae fidem tam leve et nihili est, quam ipsa de Homeri posteris opinio. Das Lettere ist nach der gewöhnlichen Sprache des Alterthums hinschtlich der Archegeten oder Eponymen eines Geschlechts: das Erste aber ad historiae sidem zu widerlegen möchte schwer halten.

227) Boch in dem Programme p. 12. hereditaria arte et prae-rogativa. Nigich I, 128. Acusilai et Hellanici de auctoritate Boeckhius ev ayouques et Nibuhrius - gentem fuisse docent, cui rhapsodia in sacris publice permissa fuerit. Ich rathe nicht, wie der Berfasser auf den Gedanken gekommen, daß der Eultus des Eponymos, nach Gitte der Geschlechter, mit der Runft felbst etwas ju schaffen habe, oder auf einen Zweifel darüber, daß die Berehrung des homer im Genos allein von der Ausübung der Runft, Rhapfodit und Dichtung, abhänge. P. 133. Neque vero ex Homeri herois cultu genus ipsum aut omne ejus officium gentile repedendum esse puto. Sed quamvis necessarium videatur ad credendum, quum primum Chii Homerum divino cultu proseguuti sint - eum cultum Homeridis curae fuisse: tamen non ex herois cujusdam communione iis nomen ortum, neque hoc ejus cultu eorum officia recte circumscribi censemus, sed heroem iis subnatum suspicamur dum aliis in sacris operarentur rhapsodorum et citharoedorum officio. Quum enim in Chiorum gente aliqua rhapsodi Homericorum frequentes essent, iidem vero et hymnos s. procemia canerent et epica recitarent: ex co inde tempore, quo in sacris publicis rhapsodiae certamina in-stituta essent, ilsa officia et magis coaluisse et in ejus gentis possessionem cessisse videntur. Cet. Auch II, 2 p. 17 find Someriden von neuem zu einem priesterlichen Geschlecht erhoben: Certe non alio loco habendi sunt, atque omnes illae gentes, quae per Graeciam plurimae hereditaria habuerunt in sacris munera. - Citharoedoden Euniden in Athen die Kitharödik ben ben Opfern. Es übten sie die Homeriden, wie Dädaliden, Euphriden, Hephässtiaden die ihrige, weil sie sie üben wollten und zu üben versstanden, ohne sie, so viel bekannt ist, zu irgend einer Zeit, einem andern ausser dem Genos, zunftartig, verwehren zu können.

Die große Frage aber ist, bis in welche Zeit es erlaubt sen bas Genos ber Homeriben in Chios hinaufzurücken. Miebnhr sagt: 228) "Es läßt sich mit Fug annehmen, baß ein Heros Homeros von ben Jonern verehrt ward als Chios seine Gesehe erhielt." Bon den Jonern überhaupt? Wir kennen eine solche Verehrung blos bey den Homeriben in Chios und, nach dem Grab und der Sage von dämonischer Zeugung, in Jos, sonst nirgendwo in Jonien. Um aber anzunehmen, daß in Chios das Geschlecht der Homeriben so

rum eos functos esse munere in sacris, statuamus necesse est propter sacrorum rationem et exempla gentium sacerdotalium. Qua proportione si uti non liceret, atque incognito adhuc historia convicio doceremur, Homeridas Chios gentis ejusmodi civilis loco non habendos, sua tatummodo et privata gloriatione, qua se poctae posteros esse voluerint, a ceterae Graeciae Homeridis differre: certe tamen non alii evaderent atque rhapsodi et citharoedi, qui procemia nonnulla s. hymnos ipsi composuissent. - P. 44. An gens sacerdotalis ne fuerunt quidem Homeridae? Fuerunt sinc dubio: aliter enim Crates non in eo libro commemorasset, qui de muneribus saeris fuit (Harp.) Alfo nimmt der Berfaffer er legnociais für Titel einer Schrift, mas ich, fo wie auch Boch (p. 11), nicht thue. Aber auch ohne das Zweifelhafte und die Unwahrscheinlichkeit des Buch, mare nicht einzuräumen, daß in einer Schrift über Opfer nur von beiligen Memtern, daß barin nicht auch von ben Gentilopfern aller andern Gefchlechter, ja neben diefen auch bepläufig von den Someriden, Die Pein Benos ausmachten, Die Rede gewesen fenn fonne. Durch tieß Priefterliche wird nach meinen Begriffen, wie ich offen gestobe, nicht weniger wie durch Ginmischung ber Ritharodik, auf die ben ben Someriden nichts nur entfernt, fo viel ich einsehe, hindeutet, die gange Cache verwirrt und entstellt.

228) Rom. Gefch. Eb. I S. 325 Not. 747. Zw. Ausg. 1827. Schon in der Jenaischen Litter. Zeit. 1813. Erganz. Bl. S. 69 er-klarte Niebuhr die homeriden als ein Goschlicht auf Chios, "welches zu homer, dem Göttersobne, in demselben Berhältniffe stand, wie andere zu dem heros, bessen Namen sie trugen."

alt fen als die Jonische Berfassung, mußte vorher festgestellt fenn, was fich nicht erweifen lagt, bag im Laufe brutler Jahrhunderte, mahrend wir anderswo Zahl und Ramen ber Phylen abgeandert finden, in Chios die Urverfassung unverlett geblieben fen, oder, dieß fogar vorausgesett, daß feine Umftande bentbar fenen unter benen ein burgerliches Geschlecht ben Namen und Geschlechtscultus vertauscht habe. Soll auch bas Geschlecht ber Euniden in Athen seit Thefeus als Ritharoben bestanden haben? Wenig und allgemein ift, was wir wiffen: Befonderheiten, Außerordentliches und Unregelmäßiges aller Art ift, und unbefannt geblieben. In einem fpateren Auffate erflart Riebuhr noch bestimm= ter, 229) "daß nicht allein die Homeriden nicht als Nachkommen homers zu denfen fegen, fondern homerus nicht hiftorischer und personlicher sen, als jeder heros, eines Ges schlechts Eponymos: daß er, als solcher nothwendig, wie Ariftoteles, ber immer alles richtig faffe, von feiner Abfunft geschrieben, als Gohn Apollos und einer Rymphe gedacht werden muffe. 230) Jede Erzählung, die den heiligen Ramen gu einem gewöhnlichen Sterblichen herabziehe, fen von demfelben Schlage wie die, welche er über Romulus gerügt habe. Und so ware in ben bewundernswurdigen Untersuchungen, mit denen die hohere Rritif ihre Bollenbung erreichte, wohl nur dagegen zu erinnern, bag Bolf, zu ichuchtern, ben Sos mer mit einer hiftorischen menschlichen Perfonlichkeit, und als Berfaffer eines Theils der Ilias, den er boch ungefahr ab-

<sup>229)</sup> Ueber die Sikeler in der Oduffee, im Rhein. Muf. Th. I G. 257.

<sup>230)</sup> Daß Homer von Apollon und Kalliope erzeugt, rein göttlicher Ratur, sev, ist Poesse der späteren Dichter, wie des Antipater von Sidon op. 45. So wird Pythagoras Sohn Apollons und der Pythais genannt. Aristoteles spricht von einem der Dämonen, die mit den Mussen (Quellnymphen) den Reihen tanzen, d. i. der Silene, und einer Bürgerstochter von Jos. Nissch bezweiselt wiederholt, daß wegen der Erzählung der Sage von Jos Homers Abkunft von da als die Meynung des Aristoteles selbst angesehn werden könne.

grangen zu konnen eigentlich meynte, verstehen laffe und vertrete." Sierin liegt eine Berwechselung. Wenn ein Theil ber Eponymen nicht mehr als ein personificirter Begriff maren, fo fagt Riebuhr felbst in ber andern Stelle: "Bielleicht wurden biese patronymischen Namen von ber angesehensten Familie unter bea Berbundenen auf die übrigen Genoffen übertragen: wahrscheinlicher von einem Eponymus angenommen." Den herven aber, von welchen Geschlechter wie Phylen ben Mamen haben, lagt fich nicht burchgangig absprechen geschichtliche Personen zu fenn, so gut wie bie Ros nige, bie zulett noch zu Eponymen genommen worden find, 231) und bie Salbgotter ber Genealogieen, bie Ronige von Zeus wie der Dichter vom Damon ober von dem Alug erzeugt, verlieren burch biefen Glauben an ihrer hiftorischen, menschlichen Perfonlichkeit so wenig als ber chriftliche Beilis ge burch ben Glauben an feine Beiligkeit. Alfo lagt fich aus ben allgemeinen Berhaltniffen burchaus nicht entscheiben, ob Homeros ein blos gesetter Eponyme (Ahnherr ber Zusams menfuger), ober ein, nach langer Dauer eines ftete guneh. menden Ruhmes, jum Salbgott erhobenes Individuum fen.

Was Chios auszeichnet, sind die Homeriden, der Delische Hymnus, Kynathos. Hierzu mag man die Sagen von Arcophylos und Thestorides in Chios nehmen, und die, daß dort Lykurgos mit Homer zusammengetroffen sep. 232) Aber um die Zeit des Aynäthos oder um die des Delischen Hymnus, wenn es nicht sicher ist, daß dieser wirklich von Kynathos abgesaßt sen, blühete auch in Samos, Milet und andern Orten Homerische Poesse, und die ganze Erscheinung, welche die Poesse des Cyclus darbietet, ist der Art, daß man das Gewerbe der Sanger und die Kortsührung der Poesse durchaus nicht auf

<sup>231)</sup> Bodh führt a. a. D. p. 11 die Thymotaden, Alfmaoniden, Paoniden in Athen als Benfpiele von Geschlechtern an, die den Namen wirklicher Personen trugen.

<sup>232)</sup> Ephoros b. Strab. X p. 482. Derfelbe läßt den Homer in Bolissos auf Chios wohnen. Steph. B.

einen einzelnen Ort unter vielen benachbarten und verbundenen beschränft benten fann. Sinter ber bezeichneten Beits grange wiffen wir von Chios nichts und über bie Beit, mann fich bort homeriden niedergelaffen und verzweigt, und biefen Namen angenommen haben, lagt fich nicht einmal eine Bers muthung faffen; uber bie Poeffeen, bie, auffer bem Delifchen Symnus, bort entsprungen fenen, ben bem Widerspruch und ber Zeit ber Angaben, nichts mit Wahrscheinlichkeit feffegen. Alles, mas wir von der Seite erfahren, geht die Gefchichte ber Berbreitung, nicht die bes Ursprungs ber homerischen Poeffe, nicht die Berkunft ber Ilias an. Db auch Wohl. stand und Macht von Chios, bas sich nicht gar lange nach ber Zeit des Rynathos schon zur Thalassofratie erhob, und bas als die glanzenoste Stadt ber Jonier ausgezeichnet wird, 233) Untheil an dem Auffommen feiner homeriben gehabt habe, bleibt bahingestellt. Aber erwiesen zu haben glaube ich, bag ber Sat, von Chios muffe die Untersuchung uber bas Das terland homers und die Geschichte ber homerischen Poeffe ausgehn, bort finde fie zuerst festen Boben, Chios fen "ber Ursit der homerischen Poesse," worauf auch die neuste Untersuchung ber altgriechischen Mundarten sich stütt, auch nach bem, was Bodh baruber vor furgem auseinandergefest hat, nicht zureichend begründet fen.

Ein wunderbares Denkmal ist der Schluß des Delisch en Humanus, worüber schwerlich sich je die Ansichten ganz verseinigen werd en. Hier sehn wir den Sanger vom Gewerbe. Er preist die Delischen Künstlerinnen, Apollons Tempeldies nerinnen, die an derselben Delischen Amphiktyonie, wo er auftritt, nachdem sie Apollon, dann Leto und Artemis gesungen, das Lied der Männer und Frauen der Borzeit anstimsmen und aller Menschen Stimmen und Castagnettenschlag nachzuahmen verstehen, bittet sie dann bey den Fremden (die

<sup>233)</sup> Steph. B.

gu Opfern und Keften fommen) ben Gefang bes blinden Mans nes von Chios als ben besten zu ruhmen, und verspricht bagegen, ihren Ruhm berumzutragen fo weit er nur in ben wohlwohnlichen Stabten ber Menschen auf Erben herumfomme. Alfo wird in ber That eine Art von Berbindung zwischen ben benden Kunftschulen geschlossen. Thukybibes, Aristophanes nennen als ben Berfaffer bes hymnus ben homer felbst, und auf homere Blindheit spielt auch Platon an. 234) Spåter wird die Blindheit homers als fabelhaft verworfen, von dem Grammatiter Proflos, ohne 3meis fel nach Borgang alter Rritifer, von Cicero, Bellejus; und hippostratos schreibt ben hymnus bem homeriben Annathos von Chios zu. War alfo Annathos blind, ober hat ben hymnus ein anderer blinder homeribe von Chios gemacht, 235) welchen man in' Uthen mit homer verwechselt hat? Gewiß nicht; benn nur barum fonnen auch andere und felbit Meolische Stadte Die Sage von bes einen homers Blindheit aufgenommen haben, weil sie irgendwo alt und angesehn mar, und auf Poeffe felbst gestütt murde, wie die Sagen überhaupt und felbst die Gottermythen gewöhnlich bas an verschiedenen Orten Entstandne und Geglaubte eber gu verschmelzen als zu verneinen und abzuweisen pflegen. Keft fteht fur und auch ber Umftand, bag ber gange Symnus nicht von homer, fondern von einem homeriden gedichtet ift : Dies fer homeride aber begehrt, bag unter ben Gongern, Die nach Delos fommen, ber fußeste und ergoplichste genannt werbe ber blinde Mann, der in Chios wohne. Demnach muß eins von beyden geschehen seyn: entweder war schon in Chios, in dem Genos ber homeriden, die Unnahme gemacht, bag homer blind gewesen sen, vielleicht unter dem Demodofos fich felbit gemennt habe, 236) wie in Acolischer Sage ein Phemios ihm

<sup>234)</sup> Phaedr. p. 243 a.

<sup>235)</sup> So meunt Roppen, Einseit zum homer S. 21. 236) Schol. Odyss. VIII, 63. Τινές δέ φασιν είς ξαυτόν ταδια λέγειν τον ποιητήν.

jum Stiefvater gegeben wird, und ber homeride fpricht im Namen bes Meisters und Archegeten, unter welchem alle Befange vorgetragen, alle neuen gedichtet wurden; ober die Someriden in Chios muffen in fruberer Zeit, indem diefer Syms nus ein altes und unbezweifeltes Erzeugniß ihres Geschlechts war, einen Blinden, der fich perfonlich bezeichnet hatte, für ben homer felbst ausgegeben und baburch die Sagevon beffen Blindheit überhaupt ausgebracht haben. Undenfbar ift bas erfte nicht, obgleich es eine fehr eigenthumliche Erscheinung senn murbe. Es giebt Zeiten, worin die Liebe ber Runft fo treubergig und ber Bereinsgeist fo innig ift, bag ber Einzelne fich vergift und die Benoffenschaft als eine moralis sche Perfon, nicht bloß barftellt, sondern selber empfindet. Befannt find unfere alten Baubruderschaften, wovon ein einfichtsvoller Architekt fehr richtig fagt: 237) "Im Mittelalter war es eine feltne Begeisterung und eine jest fast unbekannte Reigung, sein Gelbstgefühl auf eine Korperschaft überzutras gen, welche die Runftlerbluthe ganger Gauen und Ortschaf. ten zu einem engen Bereine fammelte, in bem Alle ihre Gees Ien und Rorperfrafte mit Bergichtleiftung auf eigenen Ruhm zu einer einzigen Runstichopfung aufboten." Go ift in Gros Be und Vollendung bas aufferbem Unbegreifliche erreicht worden, und ben Kunftgenoffen ift baben beffer zu Muthe ges wesen als wo sie im Wettstreite ber Ruhmsucht und bes Deis bes fich verzehrten. Im Symnus aber fame noch bas gang Befondere hinzu, daß der homeride, bestimmten Perfonen, die ihn wohl kannten, gegenüber, die Kiction gebrancht hatte, ber Stammvater, in beffen Ramen er vortrug, welcher von einem Damon erzeugt, blind und in Chios wohnhaft gewesen seyn follte, malte und wohne fortdauernd unter ben homeriben, wo sie wohnen, ba sen er. Sohn ober Schuler bes Dabas

<sup>237) 3.</sup> C. Wolf über Plan und Methode ben dem Studium der Architeftur 1831 G. 3.

Ios einen viel Spåteren zu nennen, war herkommlich, übere einkömmlich: aber Dåbalos wohnt unter den Dåbaliden, was re eine Folgerung darans, die sich nicht sogleich ergiebt, und über etwas Gegenwärtiges sich im Namen des Homer aussern, ist noch verschieden von Dichten in seinem Namen. Und dennoch leitet manches auf diese aussallende Boraussehung. Der Sänger verräth durch ήμεις, daß er nicht von und für sich allein spricht: 238) ήμεις δ' δμέτερον κλέος οἴσομεν, und dieß ήμεις wird noch bedeutender durch das vorangehende χαίζετε δ' δμείς πάσαι, und δμείς δ' εδ μάλα πάσαι δποκρίνασθ' εδφήμως, Genossenschaft gegen Genossenschaft; die Antwort aber soll senn:

τυφλός ἀνήφ, οίκεῖ δὲ Χίψ ἐπὶ παιπαλοέσση, τοῦ πασαι μετόπισθεν ἀριστεύουσιν 239) ἀοιδαί.

In diesem Selbstlobe liegt ein andrer bedeutender Umstand. Groß genug ist der Unterschied zwischen der erhabenen Art der Ilias und Odyssee 240) und diesem Heraustreten des Sängers, wie es der traulichen, nicht erhabenen Hestodischen Gattung eigen ist; aber doch ist das Ganze dieses Epilogs von so viel Würde und Anmuth umssossen, daß man sich, da

<sup>238)</sup> Mathiā Anim. p. 144. V. 174. 175, etiam 176, qui, quamvis ad nostrum sensum parum venustus a pristina tamen simplicitate non item abhorrere videtur, commode servari posse putarem, nisi poeta, de se ipso loquens, v. 174 ἡμεῖς poneret, duodus versibus autem interjectis, αὐτὰρ ἐγῶν diceret; quae est variatio valde inepta, et magis etiam talis, si ἡ μεῖς ad rhapsodos referas. Begen der letten Borte ist die von Ruhnsenius veranlaste falsche Krittelen mit abgeschrieben.

<sup>239)</sup> Zwey Handschriften deistebsouser, was Korais "Ataxxa III, 37 vorzieht.

<sup>240)</sup> Melian, bey Jacobs in dem Append. Epigr. n. 279.
Οὐα ἔθος ἐστίν ἐμοὶ φράζειν γένος, οὐθ ὄνομ' αὐτό·
νῦν δ' ἔνεκ' Αλλιανοῦ πάντα σαφώς ἐρέω.
πατρίς ἐμοὶ γθῶν πᾶσα κ. τ. λ.

Plut. Vit. Hom. ι έπει μηθ' αὐτὸς ἢξίωσεν ειπεῖν τὰ περὶ αὐτοῦ, ἀλθ' οῦτως ἐγκρατῶς ἔσχεν, ὡς μηθὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ ὀνόματος ἐπιμνησθῆναι. Đio XXXVI p. 79. LV p. 283. Bolf Proleg. p. XCIV.

einmal das Berhaltnig der Homeriden bekannt ift, gewiß nicht einen Annathos benfen mag, welcher fich perfonlich erhube, gleich bem alten Romancier, ber feine Geschichten fur mahrer und achter als andere ausgiebt; 241) fondern weit lieber ben Someriden, der stolz ist auf den Ruhm feis nes Geschlechts vor ben Rhapsoben etwa von Samos, von Jos, Kolophon, Salamis, ober ihres hymnus vor bem bes Melanopos von Ryme ober irgend eines andern. folder Wetteifer mußte nothwendig entspringen und fich äuffern sobald die Poesie agonistisch geworden mar, und indem ber humnus felbst (149) den Wettfampf ben der Delischen Panegpris im Kaustfechten und in Tang und Gefang, alfo wie ben ben Phaafen, wenn die Junglinge zu ber Erzählung bes Sångers tangen, erwahnt, ift agrotevovor in jeder hinficht erklart und gerechtfertigt. In bem Wort olnet lage bemnach bas Beheimniß ber Stelle; bieß mare in einem gang eigenen poetischen Ginne von bem Wirken eines langst Abgeschieds nen in bem burch funftlerische, burgerliche und religiose Banbe ihm eng angeschlossenen Bereine zu verstehen. Diese Bermuthung, fo funstlich sie zuerst erscheinen mag, ift mir mahr= scheinlicher als die andere Boraussehung, und ich fuhle mich fehr versucht zu glauben, daß auf ahnliche Art in dem auch in anderer hinficht fo merkwurdigen Gedicht an bie Rymåer unter bie Rlage Somers über beren Raltsinn gegen bie Poesie ein Rhapsobe seine eigene Erfahrung und Empfindung versteckt hat. Es verrath sich hierdurch auch, in welchem uns schuldigen Sinne hiernachst die Sagen aufgekommen find, baß Gedichte von Somer an andre geschenkt worden seyen.

Ich will auch hier die bisher schon häufig berücksichtigte Schrift von Nitzsch vergleichen. Hier ist angenommen (I p. 104), die Meynung von der Blindheit Homers musse ein wenig vor Thukydides aufgekommen gewesen seyn, da dieser

<sup>241)</sup> Fauriel, Romans chevaleresques, 3. leçon.

unter bem blinden Manne ben Somer verstehe; ber homeribe aber deute wohl nur spielend durch ruglos avio ben homeros an, benn es werbe ein Eigenname erfordert. Daß Sungos je einen Blinden bedeutet habe, etwa als einen an feinem Fuhrer Bangenben, einen Angebundnen, ift an fich unwahrscheinlich, und vollig unerwiesen, ba eine Namenderklärung ben ben Alten, zumal eine unter vielen, eine, die fich an einen ohnehin geglaubten und aus nachweislichen Unlaffen angenommenen Umftand anschließt, feinen Beweis abgiebt. Aber es wurde auch Diefer Ramenwiß gang verschieden von den etymologischen Deutungen und Unspielungen im homer fenn, die der Person wohl etwas gleichgultiges, aber nichts falfches, entstellendes andichten und ben Ramen nicht rathfelhaft versteden, fondern burch bie Bedeutsamfeit eher hervorheben. Doch der Berfaffer will überhaupt nicht zugeben (I p. 129. II, 2 p 45), daß die Stelle über ben Dichter felbft in Delos je gefungen, er vermuthet, daß fie von ben homeriden in Chios in fpaterer Zeit untergeschoben worden fen; Thukydides aber habe fie nicht ex celebri quodam usu gefannt, sonbern quasi and Gerov et scriptum, ex Chiorum apothetis in die Sande befommen. Nam quod nos nunc argumentamur: qui fieri potuerit, ut Chiis Homerum sibi vindicantibus tam incerta fides esset, si tam diserto se teste tuerentur, idem Thucydides sentire debuit, si sollemnis hymni usus fuisset. Quum vero forte fortuna in eum incidisset, laetus invento ita sibi persuasit, Chios ejusmodi conviciis tutos Homerum suum dicere, sed hymnum dudum sepositum in paucorum notitiam venisse: nam tanquam vetus monumentum et usus exoleti ipsos illos versus adhibet. hierben werden bie en anogera ber Sos meriden im Phabros angeführt. Wenn aber biefe weiter nichts find, wie ich furchte, als nichts weniger als alte, nichts wenis ger ale geheim gehaltene Berfuche Athenischer Someriben, benen Platon fpottend diefen Ramen benlegt, fo bleibt auch nicht einmal ein Anlag übrig, auf Apotheta ber Chier zu rathen. Roch

weniger leuchtet bie Rothwendigfeit ein, bem Thufpbibes Ueberlegungen in Bezug auf die Chier unterzulegen, ba er Die Stelle aus bem hymnus einzig jum Beweise alter Ago. nen in Delos anführt und die Frage, ob homer ein Chier fen ober nicht, von weitem nicht berührt. Wenn aber Thufnbibes wirklich fich barüber gewundert hatte , bag nicht alle ben Chiern bie Ehre gaben, fo mußte er boch fo gut wie hefataos, herodot, Paufanias und andere ber Alten mahrgenommen haben, wie viel Gitles bie Sagen ber Gries chen enthielten und wie biefe Sagen meistentheils im Dis berspruch unter einander ftanden. Schon barum ift auf bas Alter bes hymnus aus ben Meufferungen andrer über homers Baterland, wovon wir aus alter Zeit fo wenig und aus ber fpateren fast nur nichtiges vernehmen, nichts, gar nichts zu folgern. Die Chier werben barauf fich oft genug berufen haben: aber woher follten wir dieß gerade erfahren? Nicht einmal unter ben Grammatifern, in ber gelehrten Disputation überhaupt, giebt bie Mennung immer ben Grunden nach: unter ben Griechen behauptete fie besonders viel Frenheit und Willfur, namentlich wenn es heimath ober Berweilen von Gottern, Beroen und mythischen Dichtern, Gehern und Runftlern an bestimmten Orten betraf. Dit bem Grunde für den geheimen Bufat mochte fich aber auch ber 3meifel an dem Alterthum der Berfe heben, das burch die Unführung bes Thufybibes vielmehr bestätigt wird. Doch beffen beburfte es faum , ba fie innerlichst mit bem Uebrigen gusams menhangen. Das Berfprechen bie Delierinnen überall zu ruhmen zieht die Bedingung nach fich, daß fie auch ihrerseits loben, und wenn nun bie andere Parthen nicht genannt wurde, fo fehlte es an Bollständigfeit und Rundheit. Bir fennen freylich die Berhaltnife ber wandernden Rhapfoben wenig genug: aber bennoch fühlt es fich, wie diefe brenund= zwanzig Zeilen gang aus einem Guffe find, wie jedes Wort Mechtheit athmet. Die Rritif, bie fie antaftete, hat die Unterscheidung von Homerisch und Homeridisch gefördert: weiter aber hatte sie nie gehn sollen.

Die spatern Zeugniffe fur homer ben Chier, von Simos nides 242) und Pindar, Damastes und Anarimenes, 243) Theofrit 244) und Artemidoros, 245) hangen von dem Delis fchen Symnus ab ober haben wenigstens allein in Sinsicht ber homeriben Werth, beren Unfehn fie bestätigen. 246) Denn ichon ber homeriben wegen mußte ein Aufenthalt Homers in Chios auf dieselbe Urt, wie an den andern Orten, wo homerifche Gedichte entstanden fenn follen, angenommen werben, und so war also durch sie Homer ein Chier, ohne daß ein einziges biefer Zeugniffe bie Geburt beffelben am Meles und ben früheren Aufenthalt in Acolischen Stabten ausschlöffe. Manche, wie z. B. Bisconti, haben bas größte Gewicht auf Thukydides gelegt, ber boch auf die epische Poesie sich nicht genug eingelaffen hatte, um nur ben Dichter biefes Symnus von homer zu unterscheiben. Daß homer in Chios geboren fen, wurde nicht einmal von ben Chiern felbst behauptet; fondern die Sagen, welche fich des Jonismus annehmen, scheinen famtlich nur eine Bermittlung zu fuchen, wonach bas leben homers zum großen Theile Jonien zufalle. Ausbrucke wie Chii suum venditant, ben Cicero, πατρίδα δὲ

<sup>242)</sup> Epigr. n. 104. Xĩos dvie. Cod. Par. 553.

<sup>243)</sup> Vit. Matrit. Bon dem Geschichtschreiber und Redner Anaximenes (Dl. 103) fagt Dionysios über Jiaos 19: καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ συντάξεις καταλέλοιπε καὶ τέχνας έξενήνοχεν.

<sup>244)</sup> Jd. VII, 47. XVI, 57. XXII, 218.

<sup>245)</sup> In dem Epigramm auf Theokrit ist unter &llos & X70s, kyw de Oedzortos nicht ein andrer Theokrit, von Chios, sondern Homer zu verstehen, welchem, in seiner Art, Theokrit zur Seite geseht wird. Alkaos von Mitylene ep. 6 oder ein Späterer stellt Chios in Gegensam mit Salamis, sest den Homer den Salaminiern zum Trop nach Chios.

<sup>246)</sup> Nigith l. p. 133. Gens Homeridarum Simonidem et Damasten permovisse videtur, ut Homerum Chium dicerent. II, 2 p. 33: Hi enim scriptores vix potuerunt, quin ejusmodi gentibus de eponymo suo profitentibus fidem haberent.

αὐτοῦ οἱ μέν Σμύοναν, οἱ δὲ Χῖον, οἱ δὲ ᾿Αθήνας λέγουσι. find unbestimmt und mehrbeutig. Es fommt also febr bare auf an, ob nicht gerade bie bem Acolischen Boben porbes haltne Geburt des Dichters als mythischer Ausbruck entweber bie Entstehung ber Ilias ober eine fruhere Bluthe ber Poeffe bedeute. Den Pindar führt das eine der kleineren Leben (ben Friarte) fur homer ben Chier, ein andres (in Paris) fur ben Smyrnaer an; die Schrift uber die Some rische Poesse fagt (2), daß Pindar ben Somer sowohl Chier als Smyrnaer nenne, 247) Beydes fann in Berbindung geftanden haben, fogar zugleich mit der Sage über die Apprien, die aus Pindar angeführt wird, vorgetommen fenn. Sonst schreibt Pindar auch ben Ursprung bes Dithyrambs verschies benen Orten gu. Dem Theofrit stellen fich Moschos und Rleanthes zur Seite, Die von Meles und Maon reden. 248) Daß homer in Chios geboren fen, fagt nur Euthymenes, 249) ber auch bas Sahr nach ber Einnahme Ilions, unter Afastos. weiß, in welchem heffodus und homer bas licht der Welt erblickten, und ber vermuthlich berfelbe ift mit Sypermenes ben Ptole= mans Sephaftion (VI), ber in einer Schrift über Chios von bem Diener Homers, Stindapfos, 250) ergahlt, baß berfelbe um taufend Drachmen gestraft worden fen, weil er die Lei-

<sup>247)</sup> Daß von Xior re nat Zuvorator Massenbergh das erste ausstreichen wollte, billigt auch Boch, Pind. fr. 189 p. 654, nur sehr bedingt oder eigentlich nicht. Wassenberghs Grund, daß Xios aus den Homeriden der zwepten Nemeischen Ode gesolgert und dieß unsicher sen, ist selbst nichtig, da ja auch die Stelle, worauf Zuvoraios sich bezieht, nicht erhalten ist.

<sup>248)</sup> Mosch. III, η Μέλη, νέον άλγος απώλειο πράν τοι Όμηços. Reanthes in dem Bettstreite des Hes. und Homer.

<sup>249)</sup> Er tois xoorixois, Clemens Str. I, 21, 117 p. 141.

<sup>250)</sup> Seneca Consol. ad Helv. c. 12. Tzetes Chil. XII, 642 nennt ihn Bykkon. Euthymenes war nach Artemidor, Geogr. T. II p. 444 der Wiener Ausg von Massilia. Den Hypermenes macht Korais Acax. III, 243 zum Chier, vermuthlich weil derfelbe über Ebios geschrieben hatte, und vermuthet gar, daß er auch Rhapsock gewesen (Homeride, meynte er vielleicht, die aber zu der Zeit nicht mehr Rhapsochen waren.)

che seines Herrn nicht verbrannte. Die Sache gehört also zu der Masse gelehrter Lügen, die durch die spätere alte Litzteratur verbreitet sind. 251) Daß die Homerosmünzen von Chios, 252) deren auch Smyrna, Ios und Kolophon hatten, und das Homereon, ein Gymnasium, 253) wo zuerst, wie Boch vermuthet, das Geschlecht der Homeriden seinen Berssammlungsort gehabt, oder der Leseunterricht aus Homer seinen Ansang genommen hatte, worauf Horodot (25) hinzweist, in dieser Frage nichts ausmache, ist klar. An den Namen rankt sich indessen gemeine Bolkssage noch in späten Zeiten aus. 254)

Bergeblich hat baher ber ehrliche Chiote Leo Allatins, im siebzehnten Jahrhundert, in seiner mit unnützem Bust überladnen und meist sehr flachen Schrift gestritten, welchen schon Jonsius (p. 319) in Ansehung ber Partheylichkeit für die eigene Heimath mit dem Antimachos verglich; und verzgeblich erneuerte der edle Korais, der zwar aus Smyrna gebürtig war, aber von Chios abstammte, dieselben Ansprüsche. Bon früheren, die wegen des Hymnus Chios als Hos

<sup>251)</sup> Dahin rechne ich auch', was im Wettstreite vorkommt: των δε 'Αργείων οι προεστηχότες — εψηφίσαντο θυσίαν έπιτελεϊν Όμήρω καθ' ήμέραν και κατά μήνα και κατ' ένιαυτών, άλλην θυσίαν πενταετηρίδα ές Χίον ἀποστέλλειν. Theils die Uebertreibung, theils die Angabe, daß dieß geschehen sevn soll, als Homer in Argos war und gewisse Berse der Flias vorgetragen hatte, und daß damals auch die Cristatue mit dem Crigramme Geios Ομηρος gesett worden, machen die Radricht zunichte. Sie scheint veranlast dadurch, daß die Argeier ben großen Opfern den Homeros mit dem Apollon zu Gastluden. Aelian V. H. IX, 15.

<sup>252)</sup> J. Poll. IX, 6. Rasche Lex. rei num. I, 2, 516. Euper Apoth. Hom. p. 9.

<sup>253)</sup> Syllog. Eprigr. Graec, n. 160. Corp. J. Gr. n. 2221. 2214.

<sup>254)</sup> Leo Allatius c. 13 erzählt mit großer Begeisterung, daß man ihm in einem Dorfe nahe ben Bolisios, wie der Ort noch hieß, unweit Chios, Ruinen als Haus des Homer gezeigt habe. Bermuthzlich waren es die einzigen Römischen Mauern, die man in der Gegend ausweisen konnte. Pocock, Obser. of the East. II, 2 p. 6, beschreibt eine Felstluft, die Schule Homers, eben so Quelle, Altar und Rebengesite nach Homer benannt. Die Eingebornen sollen auch manche Homerische Morte im Gebrauch haben.

mers Heimath betrachtet hatten, macht Allatius (c. 14. 15) eine ganze Schaar namhaft, barunter P. Manutius, H. Stephanus, Cafaubonus, Xylander. Unter ben Neueren schließt sich ihnen Heeren an.

Den besten Beweis, wie fehr burch bie Litteratur almalia bas urfprungliche Berhaltniß ber Sagen unter einander verschoben worden, giebt bas Berodotische Leben baburch, baf es Jos, welches nun verdunkelt war, ale Aufenthaltsort gang übergeht, auf Chios aber ben homer fich verbeirathen und Obuffee und Ilias bichten laft. Seine gange Absicht geht barauf, burchzuführen, bag Somer ein Weoler fen; wie er benn im vorletten Rapitel felbst erflart, aus bem Gesagten, alfo aus bem ganzen Bange ber Geschichte, gebe bervor, daß homer ein Reoler, und nicht ein Jonier noch Dorier gewesen; und was er bann noch befonders binaufugt, von bem Meolischen Opfergebrauche, dieß ist nicht bie Hauptsache, sondern nur ein Zusaß. 255) Auch verrath fich barin Abneigung, daß homerische Poeffe nach Chiod zuerst burch Beruntreuung bes Thestoribes gelangt, ber baber ein nicht braver Mann genannt wird (15.) Dennoch fieht ber Berfasser sich bewogen, ber andern Parthen, vielleicht um fie für seine Sauptsache zu gewinnen, so viel nachzugeben, baß die Hauptwerke in Chios entstanden senen. Dieß ist gang feine Sache und ohne alle Bedeutung. Bare bagu ein scheinbarer Grund gemesen, fo fonnte eine Sage, die gerabe Ilias und Donffee betraf, nicht überall fo unberührt geblies ben fenn, in bem Streit uber bie Prioritat wenigstens murbe fie zum Borscheine kommen. Namentlich konnte bann nicht

<sup>255)</sup> Nissch II, 2 p. 15: Auctor ex omni traditorum varietate nihil discreta vitam istam nou sinc Acolensium quodam studio concinnavit. Eine andre Meynung war, daß der Berfasser die sie ben Städte habe unter einander ausgleichen wollen, da er doch Rolez phon, Salamis und andre, die dahin gehören, nicht einmal berührt, oder alle Sagen über Homer ohne Unterschied in Uebereinsstimmung bringen.

ber Berfaffer bes Wettstreites biefen Punkt gang übergehn. hier bichtet homer, nachdem er besiegt worden, querft Thes bais und Epigonen, die Grabschrift auf Midas, bann, umgefehrt, die Ilias und barauf die Obuffee: bas große Geheimniß bes Orts wird geachtet. Mera de ravra noiel inv Όδύσσειαν έπη μβ, φ΄, πεποιηχώς ήδη την Ίλιάδα έπῶν μ, έ. B. Muller fagt in seiner homerischen Borschule (S. 133), nach bem herodot habe ber homer die Ilias in der Bluthe feiner Jahre und im vollen Genuße ber allgemeinen Gunft bes Bolfs in bem glangenden Smyrna gedichtet, bie Donffee aber verdante ihren Urfprung feiner ftillen Buruckgezogenheit auf Chios, nachdem er hausvater, alt und blind geworden war. Die große Aufgabe, die ber Berfaffer fich fest, ift zu zeigen, baß ber Dichter ber Ilias in seinem hoben Alter auch die Obuffee gedichtet habe. Fur die Art fie gu ermeffen und aufzulosen giebt diese Auslegung bes leichten Berodotischen Schriftchens ein misliches Zeichen ab. Denn hier wird erzählt, daß in Smyrna ber junge homer nur noch les fen lehrte, bann reifte, nach ber Rucktehr in Smyrna nichts zu leben hatte, und barum nach Anme zu gehn beschloß, in Reonteichos seine ersten funf Berfe machte, barauf die Thebais bichtes te, die Grabschrift auf Midas und andres, in Photha die Rleine Ilias und bie Phofais (bie fleine Ilias vor der großeren, barum schwierigeren), in Boliffos (einem Meolischen Stabtchen) auf Chios die Spielerenen, in der Stadt Chios aber, erst die Douffee, bann (zulegt bas Bolltommenfte) die Glias, wodurch er nunmehr in Jonien und felbst in hellas befannt warb. Spater schiebt er aus Gefälligkeit gegen die Athener in benbe Poeffeen Berfe ein. Geltfam genug ift, bag bas Motiv, ben Mentor von Sthafa und ben Tychios von Reonteichos, als Wohlthater, zu verewigen, fast als ber eingentliche Unlag zur Obuffee und Ilias angegeben wird. Indeffen ift biese Urt falscher Auslegung, baß man ben gewissen übel ober mit Gunft behandelten Perfonen ber Poeffe perfonliche

Berhaltniffe bes Dichters voraussette und erbichtete, gu baus fia, um nicht die Quelle bes Frrthums in guter Alexandris nischer Zeit, ober einer noch früheren zu vermuthen. In Dies fer fruberen Periode ift mahrscheinlich auch bas Leben Somere bem herobot untergeschoben worden, nicht erft im zwens ten Jahrhundert, wie bieber angenommen murbe. 256) Unter Untiochos bem Großen schrieb Segesianar Troita unter dem Ras men bes Rephalion; 257) fpåter borgte Dionyfios von Mitylene Namen und Titel von Kanthos bem Lyber, andre von Afufis lave, Radmos von Milet. In der Raiferzeit ift biefer Zweig ber Litteratur, Die Gucht ber unachten Bucher, wenigstens bies fer Rlaffe, weniger bemerflich; die Fiction bes Diftyd fteht einzeln ba. Der Grund bas leben homers fo fpat zu feten scheint nur in ber großen Geringschatzung bes Inhalts geles gen zu haben. Aber in welche Zeit wurden wir, wenn bas Unbehagen an bem Sagenhaften, bas wenigstens einen Sins tergrund von mahrscheinlichen Umständen hat, zu entscheis ben hatte, bie leichtfertigen und widerwartigen Erdichtungen von homer feten muffen, welche balb nach Ariftoteles nen aufgekommen find, fanden wir biefe nicht unter ben beruhm= ten Ramen felbst unverbachtig angemerft?

Der Seleufos, welcher im zwenten Buche von Leben (bestühmter Männer) bem Krates widersprach, wird Homerifer genannt, und hatte vermuthlich auch über Homers Leben gesschrieben. Indem er behauptete, daß die Homeriden in Chios nicht von Homer abstammten, sondern von Geisseln (δμήροις), Bräuten und Bräutigamen, welche die Weiber und Männer in Chios sich einst gegeben hätten, als sie in der Ausgelassens heit der Dionysien in Streit unter einander gerathen waren, spottet er nicht blos durch diese Geschichte der Chier, sondern scheint überhaupt den Ausenthalt Homers auf der Insel (wos

<sup>256)</sup> S. Not. 22. 159. Nur Dugas Montbel, Hist. des poésies Hom. p. 110, vermuthet das Jahrbundert der Ptolemäer.

<sup>257)</sup> Athen IX p. 393 d. cf. IV p. 155 b.

ben er nur den Delischen Hymnus, wie Hippostratos, bem Kynäthos zuschreiben durste) geläugnet zu haben und ganz auf der Seite des Aeolischen Homer gewesen zu seyn. Krastes aber, wenn man die Worte sehr scharf nehmen will, deustet eher an, daß die Homeriden, als Abkömmlinge Homers ben den Sammtopfern, ihn zum Ahnherrn gehabt hätten wie andre durch die Opser zur Genossenschaft Berbundne den ihz rigen, nemlich nicht als den eigentlichen nachweislichen, sonz dern als angenommen. Auf keinen Fall solgt aus den dem Homer in Chios, wo er lange Zeit gelebt haben sollte, ges brachten Opsern als Meynung des Krates, daß er auch da entsprungen wäre. 258)

## Salamis in Cypern.

In Salamis wurden an den Aphrodissen die Kypria vorgetragen, worauf zwey der erhaltenen Rhapsodenproömien sich beziehen. Wegen dieses Gedichts, welches nach der Sage, die ben Pindar vorkam, Homer einem Eyprier schenkte, also in Eypern gedichtet hatte, waren die Kyprier dreist genug, den einen Lomer hartnäckig für einen Sohn ihres Landes anszugeben. Sie nannten, wie Pausanias (X, 24, 3) erzählt, seine Mutter eine Einheimische, Themisto, wohl mit Bezug auf die Nemesis der Kyprien, und führten dazu ein Orakel ihres Wahrsagers Enklos an, worin die Worte zu bezwerken sind: auf dem Lande, sern von Salamis. 259) Noch ein

<sup>258)</sup> Niţsch II, 2 p. 34.

<sup>259)</sup> Daraus flickt, was Epiphanius c. haeres, I, 3 fagt: άλλοι δὲ Κύπριον προποδιάδος (vielleicht προπεδιάδος; der Fluß bey Salamis bieß Pediavs) περισικίδος των Σαλαμινίων περιμέτρου. Die Lat. Ueberf. Propodiadis, wonach Leo Allatius Vit. Hom, c. 9 ein Eviscopat versteht. If vielleicht auf den Dorifchen Namen Stafinos Rücksicht genommen, für den eine Dorifche Drifchaft, nicht ganz nach ben Salamis, angenommen wurde, im Miderspruche gegen die eigentlich Salaminische Abtunft? Nicht Hist. Hom. II, 2 p. 42 vermuthet, daß die Morte Klacksos εύρυχορου μοῦνος κακά πρώτος ἀείσας auf die Kupria deuten, was mit seiner eigenen Annahme, daß die sämmtlichen Stadte nur den einen Homer meynen, streitet: die Ky-

anderes . 260) abnlich einem zwenten Spruche ben Paufanias, welcher Jos gur heimath ber Mutter macht, nennt eine Ins. fel, nicht weit und nicht nahe von Kreta die Beimath von So. mers Mutter, da ber Bater feine habe, nemlich auf Erben nicht, fondern ein Damon fen, wie es auch in Jos galt. Go erzählte man auch, ber Bater (ober Stiefvater, wie in Smurna Phemios) habe Demagoras geheißen, ein Sprecher por dem Bolfe, 261) wie Demodofos, ein Rhapsobe, und in Eppern habe ber Dichter ben Ramen homeros erhalten, weil fein Bater als Beifel an die Verfer gegeben worden ; 262) und die Sage von homers Geburt in Eppern, nicht ein bloger Aufenthalt, ift wohl in ben Epigrammen von den fies ben Stadten, ben Cicero (pro Arch. 8) und in bem leben ben Friarte, welches einen Rallifles anführt, und anbern gu verftehn. Es fpottet aber ber Behauptung und ber gold: bligenden Statue homers, womit die Salaminier die Mennung bestechen zu wollen schienen (wie Jacobs treffend erklart), bes Demagoras an ber Stelle bes Meles, schon ber Meffes nische Alfaos in einem schonen Epigramme. 263) Proflos wurdigt fie nicht ber Unführung neben Rolophon, Chios, Smorna, Jos und Rome, und bie Schrift über homers

pria sind unter den Leiden der Achäer mit verstanden. Derfelbe bes merkt: Dubito igitur merito an Cypriorum s. Salaminiorum opinio nunquam evaluerit. Quos suspicor nullo alio argumento nisos esse, nisi carmine illo epico: quod pro Homerico ipsi maxime venditantes in urbium homerissantium numerum venerint. (Einen beffern Grund gab es nicht.) Successit deinde caussae insirmae patronus Callicles quidam cet. Ryprier aber durch Aufenthalt war Homer auch schon nach Pindar.

260) Plutarch Vit. Hom. 4. Anthol. Pol. XIV, 66.

261) Nicht Dmasagoras, welcher der Bater des Aeguptischen Hosmer ist, mit Aethra, so daß in die Mutter das himmlische gelegt ist. Alexander von Paphos ben Eudoc. p. 320. Die Sibylla sagt: Aucsay og a no dorune, er ols ror nat ueganten natior ngoseiner (socionial) Im Wettstreite wird der Aeguptische Bater Menemachos genannt. Den Alexander führt sonst nur noch Eustathins an und Tzezes in der ungedrucken Allegorie ben der Hochzeit des Peleus.

262) Bettstreit. 263) Anthol. VII, 5.

Poeffe nennt fie nicht ohne Misbilligung, nachdem fie fur bies felben funf Orte die Zeugen angeführt hat.

## Rolophon.

Daß ber Margites ein Rolophonisches Gedicht mar, zeigt ber Anfang felbst, 264) und dem Homer legen ihn der Plas tonifer im zweyten Alfibiades ben und in bren Stellen Aris stoteles, auch Zenon, 265) und bann im Allgemeinen bie, welche bie fleinen Gedichte bem homer ließen, fpaterhin namentlich noch die Ciris 266) und Dio und Clemens. Der falsche herodot übergeht zwar, wo er ben homer in Kolophon erblinden laft (7), ben Margites mit Stillschweigen, lagt aber biefen auch unter ben Spielerenen aus, welche fpater in Boliffos entstehen (24.) Die Rritif ber Chorizonten ift in den Meufferungen spåterer Grammatiker wirtsam, 267) Mur von biefem Bebicht, obgleich Euftathins auch von einem Rolophonier spricht, ber die Rosten gedichtet habe, 268) scheint es auszugehn, daß die Rolophonier sich den Somer zu= eigneten. Gie zeigten ben Ort, vielleicht in ber Rabe bes nachmaligen Gymnafium, wo er als Lefelehrer (wie in Phos fåa und Chios) bas Dichten begonnen und als fein erftes Gebicht ben Margites gemacht habe, 269) fagten, ben ihnen fen er blind geworden, und so nach Smyrna und weiter ge=

264) Ήλθε τις είς Κολοφώνα γέφων και θείος αοιδός, Μουσάων θεράπων και εκηβόλου Απόλλωνος, φίλης έχων εν χερσίν εύφθογγον λύρην.

Aus einem Lateinischen Grammatiter der Berl. Bibl. in Fr. Lindemanns Lyra oder Samml von Uebers, Th. I S. 82. Der mittlere Bers auch bey Schol, Aristoph. Av. 914.

265) Indem er über Ilias, Dopffee und Margites schrieb. Dio Or. 53 p. 275.

266) Cir. 64 Colophoniaco — Homero. Marius Victorinus 1. 1 extr.

267) Proflus und Plutarch, auch Cod. Par. 553 (f. Not. 23), Harpofration v. Μαργίτης — διά τον είς "Ομησον αναφερόμενον Μαργίτην. S. Hephastion p. 112. Eustathius Odyss. X p. 1669, 48 δ ποιήσας τον επιγραφόμενον Όμήρου Μαργίτην.

268) Odyss. XVI, 118 p. 1796, 52.

269) Wettftreit.

zogen um zu dichten, 270) ober als Geissel von Smyrna zu ihnen gekommen. 271) Weiter giengen sie nicht: denn auch in dem Epigramm, von unbekannter Zeit, unter der Statue des Homer, worauf man in Kolophon, wie Plutarch sagt, den Hauptbeweis gründete, und worin Kolophon Vaterstadt (narqn) genannt wird, ist Homer doch Sohn des Meles ansgeredet und gewiß nur der Jugendaufenthalt verstanden, 272) welcher in dem des Antipater deutlicher bezeichnet ist:

Οὶ μέν σευ Κολοφῶνα τιθηνήτειραν.

Mehr konnten auch die Kolophonier Antimachos und Rikans ber nicht behaupten, auf die eines der Leben sich wegen des Kolophonischen Homer beruft: sie erzählen die alte einheimis sche Sage. 273) Das Ansehen des Antimachos aber, so wie das der reichen Stadt mag in späteren Zeiten bengetragen haben, daß dieser Kolophonische Homer sich start vordrängte. 274) Daß der Margites eine Jugendarbeit oder ein erster Versuch seyn sollte, 275) ist in der Sage sicher durch die Meynung

<sup>270)</sup> Herod. 7. 8. Schol. und Eust ad Jl. VII, 220.

<sup>271)</sup> Suid. "Oungos.

<sup>272)</sup> Die Worte: xai radd' driebem huxy yerrhaao zoigas, muffen auf Flias und Odussee in zwer Figuren, wie an der Apotheose des Homer von Archelaos, sich beziehen, die wahrscheinlich zu beuden Seiten der Inschrift selbst an dem Fußgestelle der Statue in Relief gebildet waren.

<sup>273)</sup> Rifander hatte geschrieben nesst zwe & Kologwor nointw. Schol. Theriac. 3. Den Schluß der Theriasa deutet Tzehes in II. p. 131 falich auf den Kolophonischen Homer. Antimachos in einem seiner Ausgabe des Homer vorangestellten Leben, wie Nitsch Hist. Hom. I, 104 mit Recht vermuthet.

<sup>274)</sup> Lucian Ver. Hist, II, 20 of pèr yao Xior, of de Suvoraior, nolloi de Kologwiror. Im Encom, Demosth 9 Kolophon varan. So ben Gell. III, 11 und Proflos. Im Anfange des Wettsftreites ift nur von Smyrna, Shios und Kolophon die Nede; Antipater (ep. 45) sept Kolophon voran. Ein Epigramm Anthol. IX, 213 stellt den Nikander neben den Erstgebornen Kolophons, Homer.

<sup>275)</sup> Plut. Vit. Hom. 4 ως δέ τινες ουλ άληθως λέγοντες, γυμνασίας και παιδιάς έγεκα και Βατραχομυσμαχίαν προσθείς και Μαργίτην. Im Bettstreite macht Homer den Margited und geht dann auf die Banderung. Dio a. a. D. δοκεί γάρ και τούτο το ποίημα ύπο Όμήρου γεγονέγαι γεωτέρου και άποπειρωμένου της

veranlaßt, bas Spielenbe, Scherzhafte in ber Poeffe fen nicht bie Sache bes ernfteren Alters und viel leichter als bas Erhabene: Diefelbe Anficht, wonach fpater Die Grammatifer barüber ftritten, ob homer die Obuffee ober die Ilias früher geschrieben habe. Mit bem Unfange bes Margites ftimmt bie Sage schlecht überein, indem der alte Sanger (und nur alt tann hier yeowr bedeuten), ber nach Rolophon fommt, bochft mahrscheinlich boch fein andrer ift, als ber ben Margites fennen lernte und besang. Aber man fonnte annehmen, ber jugenbliche Dichter habe bieß absichtlich fo gefett. Sicherlich war ber Margites ein Kolophonischer Charafter, wefhalb and fein anderer Ort dieß Gebicht je fich zugeeignet hat. In Rolophon waren vor bem Lybischen Kriege viele fehr reich geworden, 276) und bort zuerst mar in ber Berbindung mit ben Ludern große Ueppigkeit aufgekommen. 277) Das hohe Alter ber bortigen Somerifchen Schule beweift eine überschene Stelle des Xenophanes, ber um die 40. Dl. geboren mar. Er fagt, daß alle von Jugend auf nach homer unterrichtet würden: 278)

έξ άρχης καθ' "Ομηρον έπεὶ μεμαθήκασι πάντες, was vermuthlich mit der Bestreitung der Homerischen Mythos logie hinsichtlich ihred Einflusses auf die Sittlichkeit in Bersbindung stand. Aus Gellins (III, 11) wissen wir, daß Xesnophanes den Homer vor Hesiodos setzte, oder vielleicht bloß

cedroğ q. όσεως πρός ποίησιν. Auch Statius, Silv. I pracs, stellt die Batrachomyomachie als ein Vorspiel zu den großen Merkendar. Der Verfasser selbst scheint dieß zu beabsichtigen mit den Borten: Άρχο μενος πρώτον, und vielleicht stand im 3. B. δν νέος έν δέλιοισιν έμοις, anklatt νέον, und dann mürde δέλιοι vielleicht auf die Schreibtafel der Schule gebn, ohne für die Zeit mehr zu beweisen als was ohnehin am Tage liegt.

<sup>276)</sup> Ariftoteles Polit. IV, 3, 8 Schneid. (Gyges ftirbt Dl. 25. 1.)

<sup>277)</sup> Athenaus XII p. 526 a. In dem Epigramm Οθχί πέθον Σμύρνης Anthol. II p. 715 Κολοφών τουφερής άστρον Ιηονίης.

<sup>278)</sup> Bey Draco Straton. de metr. p. 33. Auch in ber Ausgabe ber Fragmente von Rarften fehlt die Stelle.

voransiellte, indem er gegen beyde eiserte. Der Homerischen Leseschule von Kolophon machen Mimnermos, Bolymnestos und Kenophanes selber Ehre genug, und späterhin arbeitet Antimachos eine der größten Homerischen Poesseen um.

## 4. Der Streit ber fieben Stabte.

Alle Sagen faben wir für Smorna ale homere Geburtfort fich vereinigen, die nichtige von Salamis in Eppern ausgenommen, und auf Weolische Abfunft aus Ryme inebesondere die alteste Ueberlieferung bestimmt hinweisen. Im Allgemeinen lagt fich nicht benfen, bag in ber alten Zeit irgend= wo bie Behauptung, daß der Dichter von ba abstamme oder ba gewohnt habe, aufgefommen sev, als wo homerische Ganger einheimisch und homerische Gedichte entsprungen, ober boch so alt waren, daß fie fur Werke bre Drte ausgegeben werben fonnten. Go fprachen benn fur Ryme ober eigent= lich Reonteichos die Thebais und die Symnen, fur Jos Des chalias Einnahme und Rreophylos, für Chios die homeriden und der Delische hymnus, außerdem Kinathon und Rreophylos, fur Salamis die Rypria, fur Rolophon Margites. Rur Smyrna felbst weist allein den Meles und die homersgrotte auf und hievon lagt fich in ben Schicksalen ber Stadt ber Grund vermuthen, die seit der Bertreibung der Meoler und der Theis lung bes Bodens unter Jonier untergeordnet geblieben zu fenn scheint, bis sie vier Jahrhunderte später, nach Alexander, prachtvoll hergestellt murbe. 279) Dagegen find einige Drte,

<sup>279)</sup> Die von Strabon behauptete gänzliche Zerstörung der Stadt durch die Lyder erscheint sehr zweiselhaft. Aus dem Olympiasieger Onomastos von Smyrna bey Pausanias (V, 8, 3) in der 23. Olals die Stadt nicht lang in den Jonischen Bund ausgenommen war, schloß R. Nochette (Colon. Gr. III, 101), que cette ville non-seulement survécut quelque temps à ce revers, mais encore se maintint dans un état assez storissant. Aber Pausanias IV, 21, 3 spricht von einer glorreichen Bertreibung des Gyges aus der genommenen Stadt (wobey Sidunur motore dries ein Anachronismus seyn mus), und auf diesen Sieg wird sich die Elegie des Mimnermos auf die Schlacht der Smyrnaer gegen Gyges und die Lyder nach demselben

welche in der Sage von Homers Wanderung vorkommen und Homerische Gedichte und Dichter damit in Verbindung setzen, wie Samos, Phokaa, Erythra, oder ohne besondere Sage Homes rische Dichter hatten, wie Milet den Arktinos, Schüler Homers, nach Artemon von Klazomena, Lesbos den (zwar auch viel spatteren) Lesches, von dem Chryciz an Homer selbst Theil zu haben frey geblieden: ihre Dichter für sich selbst genügten ihnen, oder andere Chren. Sinige, vielleicht sehr viel spätere Gedichte, Amazonia und Danais, werden in der Wanderung Homers nicht besrührt; auch die Nosten kommen nicht vor: doch werden diese in einem Epigramme dem Homer beygelegt.

Zu den alten und volksmäßigen Sagen kommen spåtershin noch Ersindungen nach Hypothesen von Gelehrten hinzu, die von der disher vorgekommenen Art von Erzählungen sehr verschieden sind, und es kann dem Urtheile, daß zwischen senen Sagen der Städte und gewissen Homerischen Gedichten, so wie der Rhapsodik und der Einführung von Homer oder Ilias und Odyssec, Zusammenhang bestehe, nur zur Bestätisgung dienen, daß in allen erst späterhin hervortretenden Städten Homers keine Spur von eigner Homerischer Poesse ist. Daß schon die ersten Sophisten, obgleich einige sich mit Erklärung des Homer befasten, oder daß die alten Homeriker, allegorische Ausleger, die neue Art über Homer zu dichten,

1X, 29, 2. bezogen haben. Aus tiefer Elegie sind ohne Zweisel die schönen Berse bey Stobäos, welche N. Bach p. 46 der Fragm. auf Andramon, den Stifter Kolophons, bezieht. Dem Minnermos hateten seine Borsabren die Thaten des Helden gegen die Lyder am Gessiebe des Hermos, welche sie selbst gesehen, besichrieben. Dieß trisst mit der Zeit des Gyges ziemlich zusammen. Auch Kolophon war von Gyges genommen worden (sterod. I, 14), und vertriebene Kolophonier, da (bald nachber) in der Stadt Partbeykamps ausgebrochen war, von den Smyrnäern ausgenommen, verrieben diese und bemächtigten sich der Stadt, welche die zu Hüsse fommenden Neolier nicht wieder zu nehmen vermochten, so daß sie nun Zonisch wurde (Herod. I, 150.) Dieß nun Kolophonische Smyrna nahm der Urenfel des Gyges, Allyattes, ein, und Klazomenä, der aber aus bevden gleichfalls zurückzer worsen wurde: ånd user vvv zovtav odz sie Herok durtlasser, ålla ngonnatous uspälwe. Herod. I 16. Und hierauf konnten iene Berse des Minnermos sich noch füglicher beziehen.

eingeführt hatten, ift nicht fichtbar. Die Deripatetifer aber haben fich bem für und nutflosen und fehr unerfreulichen Geschäft unterzogen , und bie Leichtfertigkeit , womit manche von ihnen die Alterthumer aller Urt burch Boraussetzungen, burch ihr Philosophiren über die Geschichte verfalscht zu has ben scheinen, ift auch in bem Wenigen, mas ben homer betrifft und hierher gehort, nicht zu verfennen. Seraflibes Pontifos erzählt von einer Reise homers nach Turrhes nien, auf welcher er auch in Rephalenia und Ithafa einges fehrt, wo er benn blind geworben fen, 280) und vermuthlich bachte er fich bas Jugenbalter bes Dichtere, in welches auch noch ber Herobot (7) dieselbe Reise aufnimmt, indem er nur das Blindwerden bis auf Kolophon verspart. 281) Der Grund zu dieser Unnahme mar wohl fein anderer, als bem Dichter Gelegenheit zu geben, daß er fich mit ben Gegenben ber Irrfahrt und mit ber Beimath bes Donffeus anschaulich befannt machte, indem jener real und rational erklarende Mann für bas Mythische alles Ginns ermangelt zu haben scheint. Nachher läßt hermesianax (27-34) ben homer ber Penelope wegen so weit von der Heimath nach Ithaka giehn, wo er bes Ifarios Gefchlecht und ben Demos Ampflas und Sparta

<sup>280)</sup> Fragm. de rebus publ, c, 31. Μαστυρεί δε καὶ εκ Τυςερνίας Ομηρος ποραβαλείν εις Κεφαληνίαν καὶ Ἰθάκην, ότε τους
σφθαλμούς λέγεται διαφθαρήναι νοσήσας. Bermuthlich ift dieß als
ein Bruchstück auß dem Berke περί Ομήρου, wovon daß erste Buch
angeführt wird (Eustr. ad. Ethic. Nicom. III, 1 p. 40 Ald.), oder cinem andern (Αύσεις Ομηρικαί, περί της Ομήρου καὶ Ησιόδου
ήλικίας), dem Stück auß der Politie der Repbalenier angehängt worden
mit dem Bemerken μαρτυρεί δε καὶ (ὁ Ηρακλείδης), wo denn Όμηρον μι schweiben wäre. Bey Tatian, unter den Echriftstellern über
Homer, Μεγακλείδης τε καὶ ὁ Χαμαιλέων οἱ Περιπατητικοί, möchte
Ηρακλείδης μι verstehn seyn, obgleich dieselbe Berwechselung dann
auch ben Athenäuß und Enidaß v. Αθηναίας (ὁ Μεγακλείδης έν
τοις περί Ομήρου) vorgegangen ist (Jons. L. 4 p. 249), und zweymal
in den Scholien zur Jias, wo er ein brittesmal mit Μενεκκέιδης
als Bariante erscheint, und einmal zur Odyssee. So ist der Darmonifer Εδικλείδης in einer Dandschrift Κλεονίδης genannt. Uebrigens
septe Derastlides den Domer ätter als Hesso. Vit. Hom. Matrit.
281) Auch im Leben Cod. Par. 553 ist der Aufenthalt in Ithasa,

beweinte, auch eigenes Leiben berührend, was auf die hierhin verlegte Erblindung deutet 282). An dieselbe Hypothese wird später angesnüpft, indem man übrigens in der Zeit abwich, daß Homer der Sohn des Telemachos und einer Tochter des weisen Restor, Polykaste, sey, was der Delphische Gott bestolgte, oder der Sohn einer von Phoniziern verkansten Ithasterin und — wahrscheinlich gehört dieß zusammen — eines Kausmanns Daëmon, und wer weiß, welche Armseligkeiten mehr. 283) In seiner Schrift über die Musster 284) reihte Heraklides dem Amphion, Linos von Eudöa, Anthes von Anthedon, dem Pierios und Philammon den Thampris an, dann den Demodokos von Kerkyra als einen alten Musster, der Ilions Zerstörung und der Aphrodite und des Hephästos

282) Keineswegs besingt Homer nach Hermesianar den süßen Liebesgott, was ganz außer dem Kreise seiner Poesse liegt. Nach Hermesianar ist ein Bastelief zu erklären in R. Rochettes Mon. ine-dits pl. LXXI, 1, wo Homeros blind, bärtig, sehr ernst, der Penelope gegenüber sitzend, erzählt. Sie hort gespannt zu, indessen Telemachos, noch klein, in kindischer Unruhe sich zu lauzweilen scheint. Der Greif an dem Stuble des Homer, und der Arbeitskort unter dem der Penelope sind äusserliche Kennzeichen. Der Gegenstand der Erzählung ist in der Mitte durch eine tragische Maske, Lanze und Schwerdt, welche von zwey allegorischen Figuren gehalten werden, ausgedrückt. Ein angenehmes Bild. — Auf die Stelle des Hormessanar hat Hr. Koliades in einem Supplement à l'ouvrage intitulé Ulysse-Homère gegen Letronnes Kritik, seinen Hauptbeweis gegründet, und nicht bloß hat Letronne zu erwiedern für gut gesunden (im Journal des Savaus 1832), sondern Hr. Eichhoff, Parallèle des laugues de l'Europe et de l'Inde 1834 p. 25, stimmt jenem sogar bev und erklärt die Tradition, welche Homer Ithaka und der Kamilie und Verson des Odysseus nahe bringt (Bryants Meynung), für die wahrscheinlichste.

283) G. den Bettftreit. In dem Drafel :

"Αγνωστόν μ' έφεαι γενεήν και πατρίδα γαΐαν α μβροσίου σειρήνος εδος δ' Ίθακήσιος έστιν,

Τηλέμαγος δε παιήο κ. τ. λ.

ist auf damonische, darum unerforschliche, geheimnisvolle Abkunft bingedeutet, so daß Telemachos Bater in dem Sinne ist wie bey den Herven gemeinhin angenommen wird. In Ithaka citirt Homer den Schatten des Odysseus, Philostr. Her. XVIII, 3 p. 727. Gelbst Paufanias mennt I, 17, 5, daß Homer Thesprotien gesehen und danach die Unterwelt gedichtet habe.

284) εν τη συναγωγή των εν μουσική ben Plutarch de Music. 3.

Sochzeit, fo wie ben Phemios von Ithata, welcher bie Ruckfehr bes Agamemnon gedichtet habe; und rebete von ber poetischen Sprache ber Vorgenannten. Diesen Unfang einer voravlischen und vorjonischen Sangergeschichte sehen wir bald alanzend in Bunahme. Demetrios Phalereos, Theophraste Buhorer, beschreibt eine große epische Schule in Urgo 8. 285) Ben Perimedes in Argod lernen Demodofos, der Latone, ber Sanger ber Rintamnestra (welchen andre Charibemos, Charias, Charis, Chariades, auch Glaufos nennen), Automedes von Mytenä, Litymnios von Buprafion, Sipias der Dorier, 286) Pharis der Lakone, Probolos der Spars tiate. Jener Demodofos hatte eben als Menelaos und Douffeus ben Gott wegen bes Rrieges fragten, in ben enneateris schen Pythien gefiegt burch geschriebene Berfe uber ben Teles boerfrieg und ben Streit bes Ritharon und bes Selifon, 287) und ein Timolaos (ber bie Ilias burch Bers vor Bers eingeflochtene Berameter vermaffert hat) fagte, daß berfelbe ber Bruder bes Phemios in Ithata fen. Mit diefer Fiction muß es zusammenhängen, daß ber Priester Philochoros, wenig spåter, ben homer einen Argeier nennt. 288) Wiewohl auch ben wandernden homer nach Argos zu führen, sehr nahe lag : im Wettstreite geschicht es. Mit biefer Rlaffe von Kabelenen (wenn nicht mit Ugias) mag auch ber Dröbantivs ber Trozenier in Ber-

<sup>285)</sup> Schol. und Eustath. Odyss, III, 167. Tzetz Proleg. ad Lycophr. p. 259, Demetrios περί ποιητών. Suid. Demodofos als wirflicher Dichter, der seine von Homer abweichende Mythologie befolge, auch Schol. Od. VIII, 226. Einen Larier nennt diesen Aspasus ad Aristot. Eth VII, 8.

<sup>286)</sup> Σίπια τον Δωριέα, Buttmann Σιπίαν oder Σιπύαν; es scheint Θεοποιός verstanden.

<sup>287)</sup> Auf erdichtete Titel folgen untergeschobene Schriften, wie ben Plutarch de fluv. XVIII, 4 έστορες Αημόδοχος έν ά Ηρακλείας. Heraflided giebt dem Thampris eine Titanomachie. Plut. de mus. 3.

<sup>288)</sup> Vit. Hom. Matrit. άλλοι δε Δογείον Cod. Par. 553 Anthol, II p. 715 (Planud. IV, 295) οὐχ "Αργος Δανασίο Κυκλωπείη τε Μυκήνη. Uebrigens seste Philodoros den Homer 180 Jahre nach der Einnahme Troias.

bindung stehn, der vor Homer gedichtet haben soll, so wie diese überhaupt, nach Pausanias, mit ihrer Borzeit sehr vornehm thaten und ihren Pittheus, oder Lehr Dichter, zum Sohne des Pelops und Großvater des Theseus machten.

Der Vermuthung, bag ber Dichter von bem Sige bes Agamemnon abstamme, stellte fich naturlich, des Achilleus wes gen, die andre entgegen, daß er ein Theffatifder Uchaer fen, die wir ben Untipater von Sidon, gegen hundert Jahre vor unfrer Zeitrechnung, antreffen. 289) Und wie die Befanntschaft mit Ithafa ben Dichter borthin zog, fo machte ihn die Borliebe fur Reftor, ba man von alten Pylischen Liedern feine Ahndung hatte, jum Phlier. Fur Uthen hatte, wie auch schon burch ben Mufaos Damastes und Gor= gias thaten, ber treffliche Beraflides geforgt. Was nach ihm Diogenes (II, 43) erzählt, daß bie Athener ben homer als wahnsinnig um funfzig Drachmen gestraft, 290) ist wohl bamit zu verbinden, daß berfelbe von Konig Medon aufgenommen wurde nach dem Wettstreite. 291) Hiermit hangt ce indessen wohl nicht zusammen, wenn Aristarch und fein Schuler Disnysios Thrax ben homer einen Athener nannten. 292) Denn ba , nach Proflos und Clemens , Ariftarch den Somer in Die Zeit ber Jonischen Kolonicen selbst (140 Sahre nach ber Eroberung Trojas) fette, 293) fo hatte er vermuthlich bie von Ariftoteles erzählte Sage, baß homer gerade um die

<sup>289)</sup> Anthol. T. II p. 716 (Planud. IV, 296.) οἱ δέ νυ τῶν Ααπιθέων ματέρα Θεσσαλίην. Λίμα, ΧΙV p. 624 c. Θέσσαλοι δέ εἶσι τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους Αἰολεῦσι μεταδόντες.

<sup>290)</sup> Borrede des Dares: Athenis- quum pro iusano haberetur quod deos cum hominibus belligerasse descripsit. Anders Dio XLVII p. 222, cf. XI p. 311.

<sup>291)</sup> In bem Berodotischen Leben ftirbt er auf dem Wege nach Athen.

<sup>292)</sup> De Hom. poesi 2. Cod. Paris. 553. Epiphanius c. haeres. Libri I T. 3 Adapator Se acror of neoi Actoracyor anegiraero. Gellius III, 11 sunt qui Atheniensem, sunt qui Aegyptium dicant.

<sup>293)</sup> Auch andre thaten bieß und rechneten 127 Jahre. Philo-ftratus Heroic. XVIII, 2 p. 727.

Zeit ber Jonischen Rolonie in Jos erzeugt worben sen, vor Augen: nemlich in sofern als Jos schon durch Attische Rolos niften bevolfert mar, murde homer ein Athener. Daß bie Behauptung nicht bloß unter ben Gelehrten blieb. beweisen Athenische Mungen mit homer. Wie früher bas politische. fo begunftigte fpater bas wiffenschaftliche Ausehn Athens Die Usurpation im Gebiete bes mythischen Alterthums. Dionnsios von Mitylene (ber auch ber falsche Xanthos war) ben Dios bor (III, 66) giebt bem homer einen Athener zum gehrer. ben Pronapides, einen talentvollen Ganger, welcher noch. fo wie Orpheus, in der Pelasgischen, vor der Berbefferung burch Radmos ublichen Pelasgischen Schrift schrieb, 294) Bon folden Kabeln waren wohl auch die meisten befangen, welche im homer Atticismen auffuchten, 295) und ich zweifle nicht, daß felbit auf Ariftarche Kritif die unrichtige Spyothese von Somere Abstammung aus Jos und Attifa Ginfluß gehabt hat. \*)

295) Schol. II. II, 371. XIII, 827. Aristides XIII (Panathen) p. 296, Athen sey durch Homer geehrt, nicht bioß weil dieß seine Mutterstädt, sondern weil deutlich die Sprache von daher sey: wobey der Schol. Πηληϊάδεω ansührt. Daber auch folche Erklärungen, wie die des Agallias, Schülers von Aristophanes, daß die bevden Stadte an dem Schilde des Achilles Athen und Escusis seyen. Schol. II. XVIII, 490.

<sup>294)</sup> Daß der Athener Pronapides, der nach Tatian (62) und dem Schol. des Dionysios Thrar die Schreibart βουστροφηδον abstellte, gemeynt sey, merkt Wesseling an. Zob. Tzehes, in einem Scholion zu der allegorischen Auslegung Homers, wovon ich Auszüge der Freundschaft des Herrn D. Dübner in Paris verdanke, beruft sich auf Diodor, indem er hinschreibt: Angovour [02] etnov ört & Odvoséws Tylkhaxos votegov fiv Oungos, ws dhov ex tov xgóvou Movantdou tov Oungou didasxálou, ds fir tottos and Káduou, Oungos de tetagros. & Oakvois de naktu nakards fir losgovos Káduou, nannos Oogéws. Oogéws de Meríanys fir vids this sich Expana. (Dem Dionysios ist Thamyris, mit Dryheus und Herasses, Schüler des Linds.) In dem vorangestellten yévos Oungou ist die Geschichte B. 17 fl. Nach Einigen B. 45 ff. lebt Hessods im Ansang, Homer vor dem Ende der Herrschaft des Königs Arrippos, als dieser 35 Zahre regiert hat. Diesen stellt Tzehes die Not. 310 angesührte Meynung entgegen. Der Coder ist R. 2705, auf 151 Blättern fast volskändig; die Pariser Bibliothes besitzt noch zwen andre Abschristen des Buchs.

<sup>\*)</sup> Schol. Jl. XIII, 197 ή διπλή - ή δὲ ἀναφορά πρός τὸ πε-

Der große Umstand ist, daß schon vor den Eden Achads und Jon Brüder, Aeolos und Doros aber Brüder ihres Baters, hies sen, und daß, wie Pausanias sagt (II, 37, 3), vor den Heratlisden die Sprache von Argos und Athen nicht verschieden war. Daß die Ausbildung der poetischen Sprache vor der Geschichte liegt, daß diese von der wirklichen Sprache verschieden ist, daß sie daher unter verschiedenen Stämmen dieselbe seyn kann (wie sie es z. B. in Schottland und Irland war), diese und andere Saße, die und setzt wenigstens vor falschen Annahmen bewahren können, waren noch unbekannt. Aber das wenigstens hätte man bedenken können, daß, ware auch der Ursprung Homers in Jos gegründet, doch seine Mundart, wenn er sich denn nur einer natürlichen und wirklichen besdient hätte, nicht von diesem Ursprunge nothwendig abgeshängt hätte, sondern leicht eher von Erziehung und Ausenthalt.

Wie lebhaft von den Griechen, seitdem Stolz und Wettseiser auf die Bergangenheit und das sagenhafte Alterthum zurückgewiesen waren, die Ehre den Homer Abkömmling oder vor andern Orten Mitburger ihrer Stadt nennen zu durfen, versochten wurde, beweist der Gedanke des Ptolemaus Philos pator, in einem dem Homer errichteten Tempel die sitzende Statue des Dichters mit den Figuren der sich ihn aneignens den Städte zu umgeben. 296) Die Zahl dieser Städte wird nicht genannt, aber sicher waren es sieben, wie das bekannte zwerzeilige Epigramm angiebt. Diese Zahl ist in kunstlerisschen Anordnungen eine herrschende, und die Beziehung auf

Qì the naroldos Adquatwo yao idiov. Mas nach der Untersuchung von Lehrs aus Aristarch ist. Nissch Hist. Hom. II, 2 p. 35 nimmt umgekehrt an (wie Sowne vermuthete, das Erklärungen wie die des Agallias zu Il. XVIII, 490 die Meynung der Attischen Abkunst veranlast hätten), Aristarch sey nur durch gewisse Wortsformen bewogen worden, den Homer den von Attisc ausgegangenen Sonern benzuzählen. Uebrigens bemerkt derselbe, Indagandae por Odyss. interpol. praeparatio 1828 p. 40, mit Hinscht auf Pissskraus. Non adeo arrektse Oungos, neque Wolssamm opionem expleret etiamsi quis speciosa omnia collegisset, vgl. die Note.

<sup>296)</sup> Melian V. H. XIII, 22.

bie Beifen ber fieben Stadte, unter welchen ber Puthifche Drenfuß umlief, lag zu nah, um, fobalb eine Bahl gefett werden follte, eine andere zu mahlen. Das Epigramm. welches mit geringer Verschiedenheit breymal, aus Barro ben Bellius (III, 11) und in ber Anthologie bes Planubes (IV. 297. 298) 297) vorfommt, ruhrt vielleicht von der Statue des homereion zu Alexandria ber. Gin Berfasser wird nicht angegeben; benn wenn Leo Allatius fagt, bag bas eine in einigen handschriften bem Antipater von Sibon, ber ein Sahrhundert nach bem vierten Ptolemaus lebte, 298) jugeschrieben werde, fo wie auch ein anderes, welches Theben in Negupten gum Geburtsorte macht, fo ift bieß fehr unzuverlaffig, ba biefer Untipater in einem andern Epigramme, worin er feche Orte erwähnt, Kolophon, Smyrna, Chios, Jos, Salamis, Theffalien, fatt bes fiebenten ben himmel und Ralliope bie wahre Abkunft bes Dichters nennt. In jenem find übereinstimmend genannt Smyrna, Chios, 299) Rolophon, Argos. Athen, und bann ben Barro Rhobos 300) und Calamin, und in den benden andern Wiederholungen Ryme und Pylos, Ithata und Pylos. Auch biefe Answahl, worin alte und neue homersstabte gusammengemischt find, past gang auf jene Alexandrinische Periode. Gin anderes Epigramm ben Plannbes (IV, 299) nennt Chios, Smprna, Rome, Rolos

<sup>297)</sup> A thol. Pal. T. II p. 216.

<sup>298)</sup> Ptolemans regierte Ol. 139, 4 - 144, 1, und um 100 vor Chriftus, Dl. 170, 1 wird Antipater gesetzt.

<sup>299)</sup> Auch ben Gellius nach den ältesten und besten Handschriften Xios, in andern Ios, was durch das vorhergehende Lateinische Epigramm veranlaßt sehn kann. Manisius II, 7 patriam cui Graecia septem Dum dabat eripuit.

<sup>300)</sup> Auch ben Suidas ist Rhodos genannt. Grammatiker aus Rhodos haben dieß vielkeicht bloß mit der Grabschrift auf Midas durchgesest, wie sich unten ergeben wird. Homer der Knossier, bey Suidas, muß aus den Fabeln von Diktys abstammen, und damit hängt zusammen, was aus Sozomenos angeführt wird. Daß KPHTQN auf Münzen nur falsch gelesen worden sen, sür IHTQN, ist bekannt. Burmann Num. Sic. p. 443. 612 E. Eckhel IV, 349.

phon, Salamis, und eines (295) neun Orte, Smyrna, Ros Tophon, Chios, Acgypten, Cypern, Ithafa, Argos, Mufene, Athen; jenes nur nach ben alten Sagen ber Stabte felbst fragend, biefes auf bas Gespinnste ber neuen Somerifchen Gelehrsamfeit eingehend. Auf Die Gelehrten, welche fich mit ben Grunden für biefe Unnahmen abgaben, spottet nicht zuerft Lucian, ber ben homer einen Babylonier Tigranes nennt, fondern ichon Meleager von Gabara, Zeitgenoffe von Untis pater von Sibon, indem er in einer Schrift nach Urt ber Menippeischen fagte, baß homer Sprifcher Abfunft fen, weil er die Serven nicht mit ben Kischen des Sellespont speife; und bieg fagte er mahrscheinlich in nachster Beziehung auf folde, welche benfelben, schon feit Platone Zeit besprochenen Umstand fur homer ale Aegypter anführten. 301) In einem Epigramme stammt bem Meleagrod homer vom Meles (Me-Anteior gageres.) Wenn man fieht, wie fehr feit biefen Beis ten der Aegyptische homer in Aufnahme ift, wie dann seit Pompejus der Romische oder Italische hinzukommt, 302) fo erwartet man faum, baß ben biefen fo fehr in bas abgeschmackt Willfürliche übergegangnen Fragen noch Ernft beob. achtet worden fen. Aber umgekehrt, Die Gifersucht bauert, lebhafter wie zwischen haarlem und Mannz, fort bis in bas erfte, zwente Jahrhundert. Als Apion, genannt Mochthos, ber Schuler bes Dibnmos Chalfenteros, welcher felbst auch

<sup>301)</sup> εν τατς Χάρισιν επιραφομέναις ben Athen. IV p. 157 b.

<sup>302)</sup> Vit. Matrit. 'Αριστόδημος δὲ ὁ Νυσσαεύς 'Ρωμαΐον αὐτον αποδείχνυσιν ἐχ τινων ἐθῶν 'Ρωμαϊκών. Aristodem ist in den Edolien und von Eustathing zur Jias angesührt. Suid oi δὲ Ἰταλιώτην, οἱ δὲ Αευχανόν, οἱ δὲ Ρωμαΐον. — In Aegypten reist Somer Diod. I, 96. 97. 'Ομησον οἱ πλείστοι Αλγύπτιον φαίνουσιν, Člem. Str. I, 15, 66 p. 130. Gell III, 11; er ist aus Theben, Lucian Demosth. Encom. 9 Vit. Cod. Par. 553 Anthol Pal. VII, 7. Olympiod. Hist. ap. Phot. 80. p. 61. Fabeln, Maustrates bey Eustath. Odyss. p. 1379, 63, Alexander von Paphos bey demi. p. 1703, 18 und Eudosia p. 320, Ptolem. Hephaest. V, Certamen II. et Ilom. Heliod. Aethiop II, 34 III, 14. Tzetz, in Jl. p. 7. 17. Epiphanus, Justinus. Daraus stügen sich Huelus, Blackwell, Bryant.

über homers Baterland geschrieben hatte, erzählte, er habe Die Schatten citirt um ben homer auszufragen, wo und von welchen Eltern er geboren fen, mage aber nicht die erhaltene Untwort mitzutheilen, 303) hatte er ficher nur die Absicht, es mit feiner ber Stabte, die ihn wegen feiner homerifchen Belehrsamkeit mit bem Burgerrechte beehrt hatten, 204) zu verberben. Eins ber oben ermahnten Epigramme, welches biefen Ginfall bes Upion nachahmt, brudt biefen Grund geras bezu aus. 365) Daher fagt Proflos ber Grammatifer, weil aus ben Gebichten nichts bestimmtes uber ben Dichter bervorgehe, habe jeder wem er wollte zu Gefallen das Baterland angegeben. 306) Habrian noch fragt über homer bie Pythia; Paufanias (IX, 30, 2. 24, 3) getraut felbst über bas Zeitalter bes homer und hessodos, obgleich er die forge faltigsten Untersuchungen angestellt habe, wegen ber Streits sucht andrer, und nicht am wenigsten ber Dichter seiner Beit, fich nicht zu erflaren.

Mus biefem Rachspiele zu bem Streit einiger wenigen

303) Plinius XXX, 2, 6, welcher den Mann noch gekannt hatte, erkennt hierin eine Lüge, da es doch eine Nachbildung des Traums bes Ennius oder einer ähnlichen Dichtung ist.

304) Seneca Epist, 88 Apion — qui sub C. Caesare tota circumlatus est Graecia et in nomen Homeri ab omnibus civitatibus adoptatus. So ertheilt im Bettstreite die Panegyris in Delos dem Homer das allgemeine Bürgerrecht.

305) Anthol. T. II p. 716 n. 299. Anal. III, 254, 488.

Χίος έφυς; αὖ φημι. τι δε, Σμυρναίος; ἀπαυδῶ.

Κύμη δ' ἢ Κολοφῶν πατρὶς Ομηρε σεθεν;

οὐδετερη. Σαλαμὶς δὲ τεὴ πόλις; οὐδ' από ταὐτης

ἐξέφυν. ἀλλ' αὐτὸς λέξον ὅπη γέγονας.

οὐα ἐρέω. τίνος ἦρα; πέπεισμ' ὅτι τάτρεκὲς εἰπών,

ἕξω τὰς ἄλλας ἄμμιν ἀπεγθομένας.

Der Ausbruck des Proklos: και καθάλου πάσα πόλις αντιποιείται του ανδρός, so wie auch im Bettstreite: "Ομηρον δε πάσαι ως εξπεϊν αι πόλεις και οι έποικοι (άποικοι) αντών παρ' έαυτοις γεγε νήσθαι λέγουσι, sagt nicht sebr viel, nicht mehr als Lucians και άλλαι μυρίαι. Cicero: permulti alii praeterea pugnant inter se atque contendunt.

306) S. auch Dio Not. 214.

Acolischen und Jonischen Städte der asten Zeit noch lebendiger epischer Poesse in denen der Gelehrsamkeit ersehen wir,
daß so wenig aus den späteren Annahmen, wie aus den
früheren Sagen auf das Leben des Dichters das mindeste Licht fällt, daß die Erklärung des Dio (LXVII p. 222), wes
gen seiner beständigen Wanderungen sey die Heimath des Dichters ungewiß und streitig geblieben, nicht begründeter ist, als
die des Tzetzes (in Il. p. 7), daß der Aufenthalt in den
Städten als Mitburgerschaft gelte.

## II. Homeros in Neonteichos.

Des Amphiaraos Ausfahrt ober Thebaïs. Die Spigonen ober Alfmäonis. Die Symnen.

Die Thebais murbe als Werk bes Homeros von Rals linos genannt, mit welchem viele und achtbare barin ubereinstimmten. Go fagt Paufanias (IX, 9, 3), ben bem bie neuesten Ausgaben nicht einem unerträglichen Kahaivos, Kalaivos statt Kallivos hatten Raum geben follen. Suls burg wagte nicht viel ein A auf ein A zurückzuführen, ba auch ber Circumfler bafur fprach, und Ruhn, Salmafins (Ex. Pl. p. 598), Schott (zu Proflus p. 423 Gaisf.), Burs man (zu Vales, Emend. p. 116) und Boß (Mythol. Br. I. 99) billigten biefe Berbefferung. Auch Tib. Semfterhuns in einer Rote zu dem γένος 'Αράτου (in Ruhnkenii, Valckenarii et aliorum Epistol, ed. Tittmann. p. 108) liest unbes benklich Rallinos. Die Mennung bes Ruhnkenius, über ben zweifelhaften Berfaffer eines Wertes zu urtheilen fen eher Die Sache eines Kritikers und baber Rallimachos zu fchreis ben, ift in allem Betrachte schwach, und wird baburch nicht verbeffert, bag Rallimachos mehrmals in ben Scholien gum homer, aber nicht als homerischer Rritifer, angeführt ift. Much Pindar, ohne Grammatifer zu fenn, fchreibt bennoch

(Nem. VII, 21) bie Donffee bem homer, die Werke und Zage (Isthm. V, 67) bem hefiodus zu, und nennt ben homer Smyrnaer und Chier, führt auch in ben Pothien (IV, 277) eine Stelle ber Ilias an, und bag homer bie Apprien feis ner Tochter gur Beirath mitgegeben, wird ebenfalls aus ihm ermahnt, wo ber Zweifel, bag bieg nur einem Grammatifer ju erzählen guftehe, fich wiederholt, burch Boch jedoch gebuh. rend beseitigt wird. Schon Schellenberg (Antimachi Rel. p. 24) führt an καὶ Στησίχορός φησιν Ησιόδου είναι τὸ noinua, unter bem Schilde bes Berafles geschrieben in ber Albina, was Muller (Dor. II, 480) in ben Ryfnos bes Stefichoros fest und Gottling Hesiod. carm. p. XXVII ohne bedeutenden Grund anficht. Derfelbe Dichter bezeugte, wie Athenaus (X p. 512 f) fich ausbruckt, bag Santhos alter als er fen, indem er nemlich von ihm fprach. Go fagt Athe. naus (IV p. 172 e) von ben "ABlois (eni Melia): ori de to ποίημα τοῦτο Στησιχόρου ἐστίν, ἐκανώτατος μάρτυς Σιμωvidns o nointig. Simonibes fest, indem er des Meleagros Sieg im Speermurfe berührt, hingu: ovrw yap "Oungos ide Tragizogos asigs daois. hiernach hat alfo auch Simonibes bem homer ein Epos zugeschrieben, und vielleicht mar er unter ben vielen und achtbaren, die mit Rallinos hinsichtlich ber Thebais übereinstimmten, ba in biefer Meleagros, als Bruder des Tydeus, leicht ermähnt fenn konnte. Alkaos, Archilo. chos werden fogar fur homerische Lesarten angeführt, wels che man aus ihrer Nachahmung der Stellen fchloß. (Ruhnk. Praef, ad Hesych. p. VII.) Alfman gedachte bes Polymnestos von Kolophon, Pindar (fr. 190) führt von demfelben einen Ausspruch, Simonibes in einem Epigramm (Anthol. Append. n. 83) einen Bers bes Mannes von Chios unveranbert an. Stefichoros und Pindar erzählten bes Thaletas, bes Terpander Beruhigung Spartas burch bie Mufit (Philodemus n. povoixis col. 20). Warum fellte benn Rallines nicht in einer friegerischen Elegie ber Thebais ober eines

Helben, eines Epruches daraus als homerifch gebacht has ben, die Paufanias, auch wenn bas Gedicht nicht felbst genannt war, erfannte? Darauf fuhren und fogar bestimmt die Worte des Pausanias aquiouevos avior és urhun, 307) die auf einen Rritifer, und als ber foll ja Rallimachos hier gelten, wie wir ihn benn als folden in bem Epigramm auf Dechalias Ginnahme von Rreophylos gelten laffen, in ber That nicht hindeuten, und vollends nicht auf die nivaxus παντοδαπών συγγραμμάτων. And folgt barans, daß Rallis nos und Rallimachos in Roten zur Geschichte ber Elegie ober in Ueberschriften von Distiden verwechselt worden find, nicht, baß ben Paufanias die Menderung leicht fen. Gie ift vielmehr aus bem positiven Grunde falsch, daß Paufanias über die epischen Poesicen fein eigenes Urtheil unabhangig ausubt, daß er zwar viele Dichter und manche Geschichtschreiber, nie aber die Alexandriner und überhaupt feinen Grammatifer nennt. Auch kommen ben ihm andere als berühmte Autos ren nur in wenigen und fehr bedingten Kallen namentlich vor. Und wer ift nun ber große Ralanos, wenn wir ben Ramen als einen wirklich Griechischen zugeben wollten, wels chem Paufanias "viele und achtbare" nachset? In ber That burfte, wer hier Unstand nimmt, nie mehr einen vers fdriebenen Ramen zu andern magen, und ben Ermagung folcher Umftande find Erörterungen wie bie im Rallinus von Francke p. 22, ber bem Paufanias einen unbefannten Peris patetifer Rallinos zuweist, vergebliche Muhe.

Glücklicherweise lernen wir auch die Ortsfage kennen, mit welcher das Zeugniß des Kallinos in Verbindung steht. Das herodotische Leben homers berichtet (c. 9), daß homer von Kyme nach Neonteichos kam, einer Kolonie von Kyme, die acht Jahre nach Kyme gegründet wurde, 308) und

<sup>307)</sup> Was könnten diese Worte doch mehr bedeuten als in poc-

<sup>308)</sup> G. auch Schol. Hiad, VII, 220.

ba die hymnen und 'Augicioso the Eschaviar the ec Oisag gedichtet habe. Der Berfaffer fagt, daß noch ju feiner Beit die Reonteichier ben Plat, mo Somer feine Bebichte vortragend gefeffen, boch ehrten und von einer Paps pel, die ba ftand, fagten, baß fie feit ber Ankunft bes Dichs tere von Smyrna erwachsen sey: so zeigt man in Florenz ben Git bes Dante. Er hat bief aber, wie faum gu bezweifeln, eben fo wie, baß homers Mutter aus Ryme gewcs fen fen, aus dem Epichorios bes Ephoros von Ryme, woraus wir die Genealogie des homer und heffod befigen. Auch Suidas hat als homerisches Gebicht 'Augrapaov egehaver, 309) und es verrath fich der Gebrauch Dieses Titels auch in ben Scholien zur Eleftra bes Sophofles (836), wo Eriphyle das Gold genommen dia the 'Augiapaou Egodor. Wenn man nun von bem richtigen Begriffe ber uns befannten Somerifchen Poeffeen, bag fie nicht eine Sammling von Ges schichten, sondern eine Sauptverson und eine Saupthandlung enthielten, ausgeht und erwägt, bag Paufanias (IX, 9, 3) bie Thebaid ber Ilias und Douffee an die Geite fest, fers ner daß unter ben Stabten, welche fich eines homerischen Bedichts ruhmten, feine ift, die fich nur ein Stuck von eis nem Gangen queignete, fo muß man vermuthen, bag bie Bewohner von Neumauer unter jenem Titel nicht eine in ben Umfang ber Thebais fallende Rhapfobie, fondern eben fie felbst verstanden, mogu fie benn ohne Zweifel, gleich ben ans bern Stabten auch ihre Sage hatten, daß homer ben ihnen gewohnt und biefe Bebichte geschrieben habe. Als Rymaer mochten fie bagu Grund genng haben, theils in Bezug auf homer ober homerische Dichtfunst unter ihren Borfahren, theils auch wegen bes Radmeisch- Meolischen Stoffes. Aber auch wenn der Titel bes Amphiaraos Ausfahrt nicht auf die Ein-

<sup>309)</sup> So Ms. A. bey Rüfter, und V. C bey Gaisford, der dief in den Text aufgenommen hat. Die Maylandische Ausg. von 1499 und die Colner von 1619 haben, wie auch Rüfter, Exclevoic.

heit ober die Haupthandlung, die in ber Thebais in der Persfon des Amphiraos lag, bezogen worden seyn sollte, sondern nur den Ansang angieng, last er sich doch als Name des Ganzen begreisen. Unter nur sechs Homerischen epischen Ges dichten außer Ilias und Odyssee, die ben Suidas vorkomsmen, könnte kaum die Thebais sehlen: und sie ist außerdem nicht darunter.

Den Homer als Verfasser ber Thebais meynt auch Propertius I, 7, 1:

Dum tibi Cadmeae dicuntur, Pontice, Thebae armaque fraterna tristia militiae;

atque, ita sim felix, primo contendis Homero—
wo P. Burmann urtheilte, primo würde schicklicher seyn
wenn man von Homer sagen könnte, daß er vor den andern
eine Thebaïs geschrieben habe. Diese Erklärung bestätigt
sich da, wo Propertius dem Lynceus sagt (II, 34, 45), er
möge nur aushören des Archemorus Tod, Kapaneus und
des Amphiaraus versenktes Gespann, wie der Dichter die
Thebaïs als Homerisches Ganzes richtig umschreibt, und
Tragödien nach Aeschylus zu schreiben, und sich zur Liebe
und Elegie beguemen, die ihm doch zulest bevorstehe.

Tu non Antimacho, non tutior ibis Homero; despicit et magnos recta puella deos.

Hier beziehn sich nun offenbar Antimachus und Homer bende auf den Gegenstand der Poesse des Lynceus, die Thebais, mit Rücksicht auf den die Pelenope liebenden Homer des Hersmessanar, welcher ihr von der Achaer und seinen eigenen Leiden singt, und auf die Lyde des Antimachus. Rur so kommt Zusammenhang in die Stelle. Zu bewundern ist, daß Dionysios von Samos, der Kyklograph, den Homer zum Zeitgenossen des Thebischen und des Troischen Kriegs macht, 310) so wie schon Krates (oi negè Koárnta), nach dem Grams

310) Proflus 3um Hesiodus p. 3. (7): τον παλαιόν δε "Ομηφον Διονύσιος ο κυκλογράφος φησίν επ' αμφοτέρων ύπάρχειν, τών Θηβαϊκών και της 'Ιλίου άλώσεως, und Joh. Tzepes Schol. ad Exeg.

matifer Proflos, ihn zu ben Troischen Zeiten hinaufführte-Der Grund und Ginn biefer ber Mehrheit der Alten Trot bieten. ben und allem innern Berftandniffe ber Poeffe und ber Sage zuwiderlaufenden Unnahme scheint fein andrer gewesen zu fenn, als bag ber Dichter nur als Zeitgenoffe bie Ereigniffe fo bestimmt und einzeln habe erfahren und so auschaulich berichten konnten. So gedenkt Plutarch über homer (5) ber Meynung, daß ber Dichter Augenzenge gewesen sen und man wies diesem, wie aus Stephanus befannt ift, die Stadt Rendyrea in Troas an, wo er das Troische erfuhr; 311) in dem Beros dotischen Leben (7) lernt er durch Erfundigung als er in Ithafa war, ben Philostratus (Her. XVIII, 3) durch Ergahlung bes Obnffeus bie Begebenheiten fennen. Schon in ber Donffee (VIII, 491) wird Demodofos geruhmt, er erzähle fo gut als mare er felbst zugegen gewesen, ober hatte bie Dinge von einem Augenzeugen vernommen. Rrates, wenn er ben ben Troifden Zeiten wirklich stehen blieb, murbe bemnach die Thebais bem homer nicht zugeschrieben haben. Daß Dionysios es aus bem gebachten Grunde thun fonnte, wenn wir den Zusammenhang der Angabe errathen, giebt ben ber Natur bes Thebischen Helbenlieds, die große Schwäche dieses Mythographen noch mehr bloß. In der Schrift von bem Wettgefang in Chaltis zieht homer, nachbem er ben Preis verfehlt hat, herum und fagt seine Gedichte her, qu= erft die Thebais und die Epigonen, .. denn manche fagen, daß auch bieß von Somer fen;" und es ift bemer-

Επὶ τῶν δύο στοατιῶν ο Ομηρος ὑπῆρχεν Θηβαϊκής καὶ Τρωϊκής, οἶδα ἐκ Προναπίδου, καὶ Διονύσιος φησὶν ὁ κυκλογράφος τοῦτο.

in II. p. 150: Διονύσιος δ χυχλογράφος τον "Ο[μησον έ]π' αμφοτέρων φησίν είναι των στρατ[ειών, Θη]βαϊχής καὶ Τρωϊχής, was er and Chil. XII, 185. 201. XIII, 645 und in der Baticanischen Handschrift n. 1759 der ύποθέσεων αλληγορικών της Ομήσων Γιάδος wiederholt, woraus Windelmann in den Briefen an Denne S. 14 zwey Stellen, nicht ohne Fehler, mittheilt. Diese hier ist B. 55 des worangestellten γένος Ομήσων

<sup>311)</sup> Daber ben Guidas: of de ex Troias and xwoas Keyxgewr.

tenewerth, bag ihm hier nur biefe benben epischen Bebichte. auffer Ilias und Douffee, bengelegt werben. Bon jenen wird aber auch ber Umfang angegeben: πρώτον μέν την Θηβαΐδα, έπη ζ - είτα Έπιγόνους, έπη ζ. Die Uebereinstimmung bender Gebichte auf die fiebenthorige Theba in ber Siebengahl ift um fo auffallender als ber Inhalt eines jeden vollständig zusammengestellt, ungezwungen in fieben Theile ober hauptmaffen gerfallt. Das Busammentreffen in einer gleichen Bahl von ungefahr fieben taufend Berfen murbe nicht gar fehr befremblich fenn, ba bie Epigonen, wie ich in einer ausführlichen Abhandlung nachgewiesen zu haben glaube, in einem gang besondern Parallelismus mit ber Thebais gestanden haben. Allein nach ber Borgiafchen Tafel, unferer Erflarung gufolge, bestand die Thebais aus 9100 Berfen, enw OP (96); und es ift baber zu vermuthen, bag ber Grammatifer, ber zwar nachher auch die enn oder Berfe ber Ilias und Obuffce in Buchstabenzahlen angiebt, schreiben wollte Biblia 5'. 312) Die gange Arbeit scheint fluchtig und oberflachlich gusammengestoppelt, und ber Berfasser fonnte leicht bie Berdzahl ber Ilias und Donffee schon im Auge haben, als er bie Buchers gahl ber benben andern Gedichte niederschrieb, und bas Wort verwechseln. Da bie Aethiopis und die Roften in funf, die Rleine Ilias in vier, Die Rypria in elf Bucher abgetheilt waren, so ist bort bie Bahl sieben auch in so fern nicht uns paffend. Wenn aber bie Borgiafche Tafel, wie zu vermu. then, unter Thebais ober Θηβαικά έπων όντα ΘΡ bie Epis gouen mitbegriff, fo find auch fiebenthalbhundert Berfe, Die im Durchschnitt ein jedes ber vierzehn Bucher gehabt hatte. gang gut mit ber Bucherabtheilung ber Ilias und Donffee in Uebereinstimmung.

Mus der Tafel fehn wir zugleich, bag manche ben Art.

<sup>312)</sup> Payne Anight, Proleg. p. 9 versteht carmina septem libros. Die alte poetische Bedeutung von Enos, Gedicht, ift hier nicht wahrscheinlich.

tinos von Milet als Berfasser ber Thebais ausgaben. Bielleicht bachte man, daß dieß alterthumlichste und vor andern bem Somer felbst zugeschriebene Bedicht wenigstens von dem altesten und angesehensten homerischen Dichter verfaßt fenn mochte. Bermutheten boch andere auch, bag bie Titanomachie von Arktinos herrühre. Aufmerkfamkeit verdient die Angabe ober Bermuthung auf feinen Fall, wenn nicht wegen bes Kallinos, boch wegen andrer Umstande. Die Thebais in bem Rufe bes homerischen febr auszuzeichnen, fommt viel gufams men, das Wort bes alten Rallinos von Ephesos, vielleicht auch bes Simonibes, ber Zweifel bes herobot, junachst in Bezug auf die Epigonen, bas lob bes Paufanias, ber Nachhall bes Ramens ben Propertius, Dionyfios von Samos, im Bettftreit, und felbft ber Umftand, bag fein anbrer Berfaffer angegeben ober in einer Ortsfage mit homer verbuns ben wird. Indeffen mußten gelehrtere Renner ber Litteras tur, besonders nach der Zeit der Chorizonten, Unftand nehmen die Thebais nach homer zu benennen, wenn auch ein Dichter, wie Propertius, fich an ben altern Gebrauch halt. Daber wird fie benn als die tuflifche, b. i. die gum Rreise bes homerifchen Epos gehorige, angeführt von Ustlepiades (Schol. Vratisl, Pind. Ol. VI, 26), Athenaus (XI p. 465), bem Scholiaften bes Sophofles (Oed. Col. 1375) und Gustathine (Od. XI, 279 p. 1684, 7), und fo zugleich von ber allgemein gelefenen bes Untimachos unterschieden. Rein andres altes Epos auffer ihr tragt irgendmo biefen Benna= men, weil feinem ein fpateres von großer Berühmtheit gur Seite ftand, das nach Inhalt und Titel eine Unterscheibung nothig gemacht hatte. Andre citiren bafur δ γράψας την Oηβαίδα, wie Apollodor, Athenaus und mehrere Grammati= ter; Paufanias zweymal bloß er th Onsaide. Durch einen Schreibfehler ift in ben Scholien gum Dedipus auf Rol. fur ό την κυκλικήν Θ. ποιήσας in ber handschrift zu Florenz, woraus bie Romischen Scholien abgedruckt murben, gefest

την μυκοήν Θ. indem der Schreiber vermuthlich an die Kleine Ilias bachte. Triclinius hingegen, der dieser Scholien sich bedienzte, hat in der ersten Ausgabe, der zwenten des Sophofles von Turnebus 1553, richtig κυκλικήν; 313) so auch die Stephansschen von 1568. 1603 und die von Cambridge, Σχόλια παλαιά τῶν πάνυ δοκίμων μετά καὶ τῶν τοῦ Τρικλινίου εἰς Σ. ἐπτὰ τραγ. αχξη, worin die Zusätze des Triclinius abgesondert sind, in den alten Scholien. Dieser Schreibsehler in Berbindung mit dem Umstande, daß ausser dem dort angesührten Fluche noch ein anderer aus der kyflischen Thebaïs von Athenäus angessührt wird, hat den Henne, Schüß und Brunck den Glauben an eine Kleine Thebaïs schügesett, welche nie vorhanden war.

Bon ber Thebais bie Epigonen zu trennen, wenn man auch in Neonteichos sie baran gehängt haben follte, nothigen auffer bem 3wischenraume von gehn Jahren, welcher zwischen benden liegt, und ben inneren Grunden überhaupt, schon bie aufferlichen Umftanbe und Zeugniffe. Alls ein befondres Gedicht (ταῦτα τὰ ἔπεα) fuhrt bie Epigonen Herodot (IV, 32) an, indem er bezweifelt, daß fie von homer felbst fenen. Der Zweifel Wolfs (Proleg. p. 157) an ber Aechtheit dies fer Bemerfung, hat nichts jum Grunde als eine Uebertreis bung, vor welcher felbst bie Rritif in ihrem Gifer auch nicht ficher ift. Es unterscheibet benbe Gedichte ausbrücklich und auf bas bestimmteste ber Wettstreit bes homer und hefiob (πρώτον μέν την Θηβαϊδα ης ή άρχη - είτα Επιγόνους ών ή ἀρχή - φασί γάρ τινες καὶ ταῦτα Όμήρου εἶναι), indem bie Anfangeverfe und die gleiche Bere s ober Buchergahl benber angeführt werben. Auch ber Scholiast gum Krieden bes Aristophanes 1263, wo ber Anfang ber Epigonen vorkommt, obgleich er einen ftarten Irrthum einmischt -(άρχη δε των Έπιγόνων 'Αντιμάχου; aber begreiflich, da bie Thebais bes Untimachos auch die Epigonen enthielt, und es ift fogar moglich, baß biefer ben Unfang bes alten Gebichts,

<sup>313)</sup> Thebaidis cycl. reliqu. ed. de Leutsch. p. 4.

welcher von Aristophanes ohne Zweifel gemennt ift, aufgenommen hatte) - ift in Betreff bes Unfange nicht zu uberfebn, fo wie hinfichtlich der Scheidung bender Gedichte Joh. Tzetes in ber ungebruckten allegorischen Erklarung ber Ilias ben Bentlen Opusc. p. 505. Paufanias (IX, 9, 3), wenn er nach Erwähnung benber Feldzüge fagt: έποιήθη δε ές τον πόλεμον τούτον και έπη Θηβαίοις, und dann hingufett, Rallinos nenne Dieses Gedicht Homerisch, vermuthlich boch nur burch eine einzige Unfuhrung, ba es fonft angegeben fenn murbe, und er felbft lobe es am meiften nach Glias und Donffee, hat frenlich nur bie eine diefer Poeffeen im Auge, Die Thebais, welche offenbar die bedeutendere mar. Aber die Stelle beweist barum nicht, mas Schellenberg Antimach. p. 24 behauptet, daß die kyflische Thebais bende Gebichte in fich enthalten habe. Sondern entweder faßte Pausanias in jenen angeführten Worten benbe mit hinsicht auf bie Geschichte, nicht auf die poetische Form, zusammen, und unterließ nachher ben ber hinzugefügten litterarischen Bemerfung sie ausdrucklich zu unterscheiben, wie wir benn nicht felten ber Rurge feines Ausbrucks mit genauern Beftimmun= gen aus ber Sache felbst nachhelfen muffen; ober er bachte gleich von Anfang nur an bie Thebais, über die er ein Urtheil abzugeben hatte, und war in feiner Unmerfung nur unvollständig. Gang falfch fuhrt Senne gum Apollodor p. 254 an έπη είς τον πόλεμον των Έπιγόνων. An zwen andern Stellen (VIII, 25, 5. IX, 18, 4) nennt Paufanias die Thebais, wo die eigentliche Thebais aus bem, was er vorbringt, erfennbar ift. In jener haben mit Unrecht die neusten Herausgeber die auch von andern gebilligte Vermuthung von Barnes OnBais in ben Text aufgenommen. Denn Paufanias, ber gerade bie Mennung beruhrt, welche biefe Poeffeen bem homer gus schrieb, benkt naturlich zugleich ber Sage, welche bie Plutarchische Schrift aber homer (c. 4) erwähnt, 314) baß ho= 314) Μετ' οὐ πολύν χρόνον πλέων ές Θήβας έπι τὰ Κρόνια:

mer in Theben anwesend die Gedichte gesungen habe, und spielt burch OnBuious barauf an, fo wie jede Stadt, die ein homerifches Gedicht in Unfpruch nahm, auch erzählte, bag Somer einst zu ihnen gekommen fen. Man barf fich nur erinnern, daß Paufanias (I, 2, 3) die von Platon berührte Borftellung befolgte, Somer fen als ein armer Rhapfode weit umbergezogen. 315) Daß bas zwente Gebicht bie Rieberlage ber Theber enthielt, wenn anders Paufanias an dieß mit bachte, wurde durch ihren Sieg im erften vergutet, wiewohl ben Alten auch die tragische Sage ein Begenstand bes Stolges mar. In ber Stelle ber Scholien bes Apollonius I, 308: οἱ δὲ τὴν Θηβαΐδα συγγράψαντές φασιν, ὅτι ὁπὸ τῶν Έπιγόνων ακφοθίνιον ανετέθη Μαντώ, ή Τειρεσίου θυγάτηρ, είς Δελφούς πεμφθείσα κ. τ. λ. ift, ba bas Augeführte jum Schlufe bes Epigonengebichts gehorte, entweder ber Das me Thebais in ausgebehntem Sinn ungenau gesett, und nach bem Gebrauche bes Untimachos, beffen Thebais auch ben zwenten Krieg enthielt; ober & OnBais ift fur ra On-Baixà vom Stoffe gebraucht wie 'Ardis einmal von Stras bon (V p. 221). Wenn bas lettere, fo ift ber Plural of συγγράψαντες hier nicht wie in οἱ τὴν Οἰδιποδίαν γραφόν-Tes, fondern im eigentlichen Ginne gu verstehen; und bieß ift bas Wahrscheinlichere, weil bie ohne alle Unterscheibung bengefügte Legende über die Stiftung bes Drakels in Rla-

ayder de outos ayerai nag' autois movoinos, nhoer es lov. Ben biefen Spielen also rhapsodirte der Dichter. Die Kronien scheinen, so wie der Tempel des Kronos ben Kebes, erdichtet, und der Name mit Rücksicht auf das behauptete Alterthum dieser angeblichen Du-

siffpiele gewählt.

315) Όμησος — ἀποδημήσας ἐπὶ μακρότατον, καὶ τὴν ἀψέλειαν εἰς χρήματα παρὰ τῶν δυνατῶν ὑσιέραν θέμενος τῆς παρὰ
τοῖς πολλοῖς δόξης. ⑤ o fommt Homer auch nach Delphi X, 7, 2.

— Righth Hist Hom. H, 2 p. 15. Neque nunc decerno, an superet probabilitate corum suspicio, qui Thebaidam aut Epigonos in Argolide potius factas esse sumunt. Bey den Alten deutet nichts auf diese Bermuthung; und sie ist durchaus unwahrscheinlich, da von Homerischer Poesse gerade in Argos nicht jedes Andensen verschwunden seyn fönnte.

ros burch Manto entschieden hieratisch und keineswegs episch ift. 316)

Der Inhalt der Epigonen, worin Alfmäon der Haupts held war, in Vergleichung mit der Thebaïs, leitet darauf, die Alkmäonis für ein und dasselbe Gedicht mit ihnen zu halten, so wie Minyas und Phokaïs, Nosten und der Atriben Rückfehr, Dechalias Einnahme und Heraklee, Telegopee und Thesprotis, vermuthlich Amazonia und Atthis 317) und andre für verschieden gehaltene Gedichte eins waren. Von den Epigonen wird, da Homer schon dem Herodot zweisfelhaft war, kein Verfasser angegeben; angeführt aus ihnen

316) Müller, Orchom. S 148. Dor. I, 126 und Prolegzu einer wissenschaftlichen Mythologie S. 139, legt diese Geschichte der "kyklischen Thebais" bey. Manto nach dem Orakel Apollons zieht aus um mit dem "welchem sie zuerst begegnet, sich zu verheirathen. Der Begegnende ist Rhakios, Sohn des Lebes, Mytenäernen. Der Begegnende ist Rhakios, Sohn des Lebes, Mytenäernen. Der begegnende ist Rhakios, Sohn des Lebes, Wytenäernen entsteht eine Quelle in Klaros, genannt, durch Beränderung des sin 1, ånd two dazowo, ben der sie ein Orakel erricktete. Pazios aber wurde der Mann genannt von seiner Armuth und schleckten Bekleidung. So der Grammatiker. Manto weint in Klaros meta Zwoyasov. (l. Zayostov d. i. Zayoso, Bentl. Opusc. p. 161). Schol, Nicandr. Ther. 958. Two wodde Bazziddy did thv tod tonov konmtav. Sch. Alexipharm. 11. Ihr Sohn war Modsos Khakios der Gemahl der Manto ist Aazios, von klaze, wie Laxeduw, und Murhraios wegen der brüllenden Orakelstimme, so wie die Branchiden von hyproeer gwohr den Namen haben; und Lehns, das Bassergesäs, gebt auf das Wasser der heisigen Quelle als das einzige dortige Babrsagemittel. Die falsche Deutung gründet sich auf die Bedeutung dazy, hän, Koñzes. Hesych. Bey Pausanias VII, 3, 1. IX, 33, 1 ist die Legende mit einer anzdern von Kreten in Klaros verschmolzen, indem Kbassischer and den Pazios und Klaros in Gohnen der Uttischen Kreusa, Entecnius et Gloss, ad Nicandr. Alexhipharm. 9, und dieß der Bedeutung nach nicht verschiedene Pazios ist eins mit Beärzos, bey Philostratus Epist. 41, der den Branchos und Klaros Ledinge des Apollon nennt. Ein andrer Lakios bey Athen. VII p. 297 s. Steph. B. stas, oder Pazios, Steph. Naugulla, wurde einen Modsos der in späterer Zeit als dieser) als Stifter des Oraskelorier Phasesis in Pamphyllien verehrt und für einen Argeier oder einen Lindier ausgegeben.

317) Auch das Gedicht des Chörilos wurde jest der Athener Sieg gegen Xerres, jest Perseis oder auch Persika (so namentlich von Herodian n. morhoovs 168.) genannt.

unter diesem Titel felbst nichts als ber Unfangevere und von herobot, bag fie von ben Syperborcern rebeten. Die Alfmaonis citiren Apollodor, Strabon, Athenaus und bren Grammatiter, famtlich als von unbefanntem Berfaffer, 6 την 'Αλχμαιωνίδα γράψας, und Athenaus (XI p. 460 b) fcheint fie nach Simonibes von Amorgos zu fegen, ber zuerft ποτήριον gebraucht habe, και δ την 'A δε ποιήσας φησίν -Apollodor (I, 18, 4) nennt erst rov the OnBaida youwara, welchen er vor ben Besiodos fest, und bann tov tho 'Alχμαιωνίδα γεγραφότα und ermahnt aus biefem bie Flucht bes Tydeus wegen Tobschlags ber seinem Bater nachstellenben Reffen; und unbegreiflich ift es, wie beghalb Senne (p. 352) sagen mag: multa in eo carmine ad Aetoliam spectantia esse debuere, ba biefer Umstand, ber in eis nem Gedichte, worin ber Sohn bes Tydeus eine ber Sauptpersonen war, nicht einmal auffällt, auch in jedem andern zufällig in wenigen Berfen erwähnt fenn tonnte. Alles, was aus ber Alfmaonis fouft noch erwähnt wird, ift entweber gur Bervollståndigung geschickt, wie die Leichenfener ben Athes naus XI p. 460 b, ober mit einer ichon befannten Scene verträglich, wie ber Berd im Etym. Gud. v. Zayoevis, ober boch erflärlich, wie ber Tobschlag bes Photos burch feine Bruber, ben Schol. Eurip. Androm. 678, bas gamm bes Altrend Schol. Orest. 998, Die zwen Gohne bes Ifarios, nach ihm in Afarnanien herrschend, ben Strab. X p. 452. Was aber allein fonft noch unter ber Alfmaonis verftanden werben tonnte, Alfmaone Wahnsinn nach bem Muttermorbe, Reinigung in Pfophis und Tob, scheint fich erft fur die Tragodie, als Seitenftud ber Dreftee, nach ben Epigonen bes Mefchulus ausgebildet zu haben. Sonne zum Apollodor hielt zuerft (p. 254) biefen Gegenstand, wie ihn Apollodor (III, 7, 5) ergahlt, fur ben Inhalt ber Alfmaonis: bann aber (p. 257) nimmt er mit Recht bieg guruck, weil mehr tragische Peripes tie als epische Karbe in ber Erzählung liege.

### III. Arktinos von Milet.

Aethiopis. Iliupersis. Titanomachie.

Arftinos, ohne Biberrebe als Berfaffer genannt ber Acthiopis und ber Gliuperfis, zweifelhaft auch ber Titanomas chie, um die Thebais zu übergehn, erscheint als ber alteste Griechische Dichter von bestimmtem Eigennamen, 318) nicht gar lange por Affos und Rallinos, und ficher als einer ber aroften aller Zeiten. Gine ahnliche Sage wie in andern Städten, wonach Arktinos jene Poeffeen von Somer empfangen hatte, war vermuthlich einst auch in Milet. Daraus scheint ber Ausspruch bes Artemon von Rlagomena, in einer Schrift über homer, 319) Arktinos fen Schuler bes homer, bes homer boch wohl in Milet, gewesen, wie er es ber Runft nach recht eigentlich war, hervorgegangen gu fenn. Denn ohne Unlag ber Sage, murbe Artemon fcmerlich, ber Mennung bes herodot gegenüber, ben homer in bas nächste Menschenalter vor Arftinos gesett haben. homers Schuler aber, wie fonst feiner Diefer Dichter genannt wird, uneigentlich zu verstehn, mare hier nicht mahrscheinlich. Diefer Artemon ist der berühmte Mechanifer, welcher dem Perifles ben ber Belagerung von Samos benftand. 320) Mileffer nennt ben Arktinos auch die Glische Tafel, und die Borgiasche einen Dichter, beffen Name ausgefallen ift, ber aber faum ein andrer als er gemesen fenn kann. Aus Artemon ift ohne Zweifel ben Suidas zugleich bes Arktinos Bater Teles, Abkommling bes Nautes, eine nicht gebichtete Genealogie, gefloffen, und wahrscheinlich bas Zeitalter, bie neunte Olympiade, wovon

<sup>318)</sup> Apretiros, wohl nicht Ursinus, wie Apretocos, nach der Les gende ben Aristoteles im Etym. M. da die Namen sehr selten ben den Griechen von Thieren entlehnt sind, sondern aus äquerd's (nar-äqueros) zusammengezogen, also wie Aprivos u. a.

<sup>319)</sup> Ben Suidas v. Aquerivos und Tzepes Chil. XIII, 641.

<sup>320)</sup> Diod. XII, 28. Ephoros bey Plutarch Pericl. 27. Rhein. Muf. III, 157.

bie andern Angaben wenig abweichen. Hieronymus fest Dl. 1: — Arctinus Milesius florentissimus habetur (Synscellus: Αρχτίνος δ Μιλήσιος εποποιός ήχμαζεν), und densfelben nochmals Dl. 4. 321); Dl. 1 auch Cyrillus, neben Romulus. 322) Die Zusammenstellung des Arttinos in der 1. Dl. mit Teglath Phalasser läßt vermuthen, daß man mit den Aethiopen, als Asspriern gedacht, den Dichter, welcher zuerst von ihnen Kunde gebe, verknüpfen wollte.

#### Alethiopis.

Bey Suidas ift unter ben bem Homer beygelegten Ges bichten des Eyclus keines von Arktinos genannt, da doch in dem Cyclus die Litanomachie sowohl als die Aethiopis und Iliupersis nach Proklos, welcher keines der Gedichte desselben, ausser der Flias und Odyssee, für eigentlich Homerisch mehr anerkannte, bedeutende Stellen einnahmen. Aber Suidas oder der, welchen er hier ausschrieb, nennt die Titel der einzelnen epischen Gedichte von dem Cyclus, der übrigens noch besonders zugesetzt ist, unabhängig, entweder nach einer sons derbaren Kritik und eingebildeten Unterscheidung eines spästeren Grammatikers, oder wohl eher wie sie zufällig nach Stellen, wo sich die einzelnen Gedichte dem Homer zugesschrieben fanden, ausgerafft waren. Es sind Amazonia, Kleine Ilias, Nosten, Amphiaraos Ausschrt, Dechalias Eins

<sup>321)</sup> Ol 3 Eumelus poeta, qui Bugoniam et Europiam, et Arctinus, qui Aethiopidam composuit et Ilii Persin, aguoscitur. In ben älteren Ausg. Ol. 4 (Räfe Choeril. p. 79.) und so in der neues sten, nach zwanzig Baticanischen Handschriften, von A. Mai, im S. Bande der Scriptt. vott. wo für Ilii Persin steht Iliaeam vastationem. Ju Ol. 1 hat diese Ausg. quo tempore Arctinus Milesius versiscator prope omni metro et opere clarus, vermuthlich Zusat eines Abschreibers.

<sup>322)</sup> C Julian. I p. 13. Phanias ben Clemens Str. I, 21, 131 p. 144 fest Arktinos und Leiches Dl. 18 zusammen nach einem gestabelten Mettstreite. Ben Dionnsios A. R. I, 68, wegen welcher Stelle Arktinos zu ben vorhomerischen Dichtern gerechnet wurde (Fabric. B. Gr. I p. 9), ist vielleicht zu lesen & nointig Aquitios; sicher geht nadaistais auf die vorhergehenden.

nahme und Appria, bunt unter einander, und noch untermifcht mit ben fleinen Gedichten, ben Symnen und fogar mit Epithalamien. Der Grund ber Auslaffung ber Acthio. pis und Minperfis wenigstens fann barin liegen , bag Guis bas ben Arttinos felbst aufführt, wo benn diese angegeben find, während Lesches, Agias, so wie auch Eumelos, nicht ben ihm vorkommen, wiewohl er den Kreophylos hat und Dechalias Ginnahme boch auch bem homer giebt. Ich hatte frus her vermuthet, so wie auch andre, 323) daß die sonst nirs genbe, auffer nach unferer Erganzung auf ber Borgiafchen Tafel, genannte Amazonia bes Guidas die Aethiopis bedeuten mochte. Rach ben Methiopen bas Gebicht zu benennen, welches eigentlich eine zwente Achilleis mar, mar nur zufällig und außerlich; benn fie nahmen mahrscheinlich nur ben brits ten Gefang ein, die Amazonen aber den erffen, und wir haben bas Benspiel, bag nach bem Anfange bie Thebais bes Umphiaraos Ausfahrt benannt mar, indem schwerlich hierin bie tiefere Bedeutung gelegt murbe, bag von biefer Ausfahrt bas Schickfal bes Rriegs und ber Ausgang bes Gebichts abhiengen. Go fommen auch die Ramen Epigonen für die Alfmaonis und Rleine Ilias mit den Anfangeverfen: Nov αδθ' δπλοτέρων ανδρών αρχώμεθα Μούσαι und "Ιλιον αείδω überein: und es scheint ber Unfang ber Methiopis in ben Schlugverfen ber Ilias nach einigen Sanbichriften:

"Ως οί γ' αμφίεπον τάφον Έντορος, ήλθε δ' 'Αμάζων,

"Αρηος θυγάτηο μεγαλήτορος ανδροφόνοιο,

gegeben zu senn, indem der Dichter die Schlußworte der Itias &s of y aupienon rapor Exrogos andoogovoro bedeuts sam wieder aufnahm. Eben so hangen dem Ende der Theosgonie zwen Berse an, welche ein den Goen ahnliches Gedicht aufangen, und welche die Mediceische Handschrift wegläßt:

<sup>323)</sup> Nitich. Hist. Hom. I p. 114. 152. Lobed Aglaophamus p. 417, welcher jedoch zugleich die Methiopis von Amazonia unterscheitet.

Νύν δὲ γυναικών φύλον ἀείσατε, ήδυέπειαι Μούσαι 'Ολυμπιάδες, κούραι Διὸς αἰγιόχοιο.

Indessen durste die Amazonis vielmehr mit der Atthis, als Amazonenschlacht in Attika verstanden, eins gewesen seyn, wo denn der Name seine richtige und volle Bedeutung ershält. Mit der Stellung im Gyclus stimmt es dann überein, daß sie bey Suidas den übrigen Gedichten voransteht; worsauf zwar bey der Unordnung, die hier in sämmtlichen Titeln herrschend ist, nicht viel ankommt.

## Ilinperfis von Arktinos und bie gur Rleinen Ilias gehörige.

Aristoteles fagt in ber Poetit (23), baf in ber Rleinen Ilias mehr als acht Tragodien liegen, Waffengericht, Phis loftetes, Reoptolemos, Eurypylos, bas Betteln (bes Dbyf= feue), bie Latonierinnen, Ilione Berftorung, Die Abfahrt, Sinon und die Troerinnen. Demnach begriff er die Iliupers fis mit unter bem Ramen ber Rleinen Ilias. Gben fo bie Ilische Tafel. Denn biese enthalt als hauptbild in regelmaßiger Composition bie Zerftorung ber Stadt nach ber Minperfis von Stefichoros, Meneas als hauptperfon, mit Beziehung auf Rom; zur Ginfaffung aber und gleichsam als Borbereitung zu bem Ereigniffe, von welchem bie Grundung ber emigen Stabt abhieng, obenher und an benden Seiten bie Geschichten ber Ilias, und am unteren Rand in zwey Reihen abgesondert, in der einen ben Inhalt ber Methiopis, in ber andern ben ber Rleinen Glias nebft Iliuperfis. Auf biefe Rander geht bie Inschrift Iliag xura "Ομηρον, Αίθιοπίς κατά 'Αρκτίνον τον Μιλήσιον, 'Ιλιάς μιχρά λεγομένη κατά Λέσγην Πυβδαΐον, 321) Unverfennbar

<sup>324)</sup> Sur la Table Iliaque in den Annali dell' instit, archeolog. I p. 227 — 43. So fieht man in Relief Hercules und Omphale eingefaßt auf allen vier Seiten mit den zwölf Kämpfen des Hercules, so auch in neuren Gemälden eine Reitersigur mit den Thaten der Person in 12 — 24 kleinen Gemälden umher.

ift hiernach auch ber aus ber Iliupersis genommene Theil ber Darstellungen 325) biefer Reihe als zur Rleinen Ilias bes Lesches gehörig bezeichnet. hierdurch wird flar, warum Paufanias (X, 25, 3 vgl. 27) bem Lesches aus Porrha bie Iliupersis benlegt, von welchem er auch (X, 26, 1) ben bemfelben Gegenstande, ber Zerftorung Trojas von Polys anot, die Kleine Ilias anführt. Die Person, die er hier nennt, fam ficherlich auch in bem Gedichte ba vor, wo es bie Berftorung schilderte, und also hat ber Berfaffer hier nur que fällig ben für bas Gange ublichen Titel, in ber erften Stelle aber ben Namen bes Theils gebraucht, wie die Theile von Ilias und Donffee nach bem Inhalt angeführt wurden. 326) Und bag man biefen Theil mit feinem eigenen Ramen nannte, ift nicht zu verwundern, zumal da diefer Rame burch ein andres Gedicht bes gleichen Inhalts berühmt mar. In eis ner andern Stelle, wo Paufanias die Rleine Ilias nennt (III, 26, 7), ift ber Wegenstand nicht aus ber Persis. Den Arktinos ermahnt er nirgends. Daß die Iliuperfis als Theil ber Rleinen Glias unter bemfelben Namen mitbegriffen wurbe, beweisen ferner auch Rallifthenes in ben Scholien gur Sefabe 327) und Clemens (Strom. I p. 321), indem fie aus biefer einen zu iener verfehrten Urt ber alten Chronologie verwens beten Bers anführen, ber offenbar in die Iliuperfis fallt. Tzetes (ad Lyc. 344) nennt baber, fo wie auch Endofia (p. 31), ale Dichter biefes Berfes ben Lefches, und ber Rleinen Ilias bes Lesches schreibt er (ad Lyc. 1263) bie elf Berse von dem Tode des Aftyanax und der Wegführung

<sup>325)</sup> Τοωάδες και Φούγες ανάγουσι τον εππον, Ποίαμος Σίνων, Κάσσανδοα

<sup>326)</sup> So ungefähr urtheilte auch Plehn Lesbiac. 1826 p. 134 s. und schon Tyrwhitt Aristot. de poet. p. 189. Bgl. auch Nissch Hist Hom, II, 1 p. 46 ss.

<sup>327)</sup> V. 892 p. 209 ed. Matth. Καλλισθένης έν 3' τών Έλληνικών, nach dem Ercerpte des Fulvius Urfinus b. Scalig. de emend. temp. p. 378 (328) έν δευτέρφ.

der Andromache und des Acneas durch Reoptolemos zu, die offendar nicht weit von dem Ende der Persis vorkamen, und deren Inhalt auch Pausanias (X, 25, 3) nach Lesches ans giedt. Eben so führt der Scholiast des Pindar (Nem. V, 85) eine Stelle über die beyden Drachen des Laokoon, die in derselben vorangegangen seyn mussen, als aus der Kleinen Islas des Lesches an.

Rach biefem allem fann es als ausgemacht gelten, baß wir im Audzuge bes Proflos von ber Kleinen Ilias bes Les sches nicht bas Bange berfelben vor und feben. Dafür fest er bie Ergählung fort nach ber Ilinperfis bes Arftinos in zwen Buchern, und auf Arktinos fuhrt Dionyfios von Sas lifarnaß 328) bie Troischen Palladien gurud, benen es nicht an einem Plat in dem Inhalte bes Proflos von ber Iliuperfis fehlt. Auch die Scholien zur Ilias (XI, 515) citiren ben Arktinos in ber Zerftorung Ilions. hieraus entsteht querst die Frage, ob nicht eine Rhapsodie, die wir von Aris ftoteles bis auf Paufanias zur Rleinen Ilias gerechnet febn, bie ber lettere und die Ilische Tafel mit biefer gusammen bem Refches zuschreiben, ben genauerer Prüfung vielleicht als ter als ber porangehende Theil ber Geschichte zu senn schien und von manchen bem Arftinos, etwa wegen gemiffer Alehn= lichkeiten mit ber Acthiopis, jugefchrieben worden fenn moge. Diefer Zweifel ift durch vier Umftande gu lofen, beren jeder ein= geln gureichen murbe um zu beweifen, bag bie Perfis bes Arftinos und bie zur Rleinen Ilias gehörige verschieden waren. Arktinos laft, und hierauf ift vor allem andern zu feben, ben Meneas benm bevorstehenden Untergange fich auf ben 3ba gurudziehn, jene ihn nach ber Ginnahme ber Stadt als Gefangenen bem Reoptolemos folgen; ben Arktinos morbet Reoptolemos ben Priamos am Sausaltare, bey Lefches (nach Paufanias

<sup>328)</sup> Antiqu. Rom. I, 68. Nefchyl. Trileg. S. 223. 237. 589. vgl. Bolder in ben Reuen Jabrouchern für Philol. 1832. II, 61 und Sall. Litt. Zeit. Ergang. Blatter 1834 S. 577.

X, 27) zieht er ihn vom Altare weg an die Pforte des Hansses; ben Lesches wird Asthanax von Reoptolemos vom Thursme herab zerschmettert, ben Arktinos, indem diesem die Zeilen
des Proklos, die sich in der Handschrift verrirt haben, nothswendig zugeschrieben werden mussen, durch Odnsseus getödtet:
und aus diesem Umstande schloß schon Tychsen (Qu. Sm. p.
LXX), daß die Zeilen den Lesches nicht angehen. Hierzu
kommt noch, daß ein Bers über den Tod des Asthanax:

Nintos, os naréga rreivas naidas xaradeinet, welchen Euripides und schon Aeschylus anwendeten, 329) von Arktinos (nicht Stasinos), und zwen erst vor Aurzem bekannt gewordne über die Sohne der Aethra, welche Lysimachos von Alexandria dem Dichter der Persis beylegt, von dem, was die Kleine Ilias aussagt, bestimmt verschieden sind, so daß also namentlich auch Lysimachos die Persis des Arktinos gemeynt haben muß, den er aber nur als Berfasser der Persis, ohne Namen, ansührt. 330)

Daß die dem Arktinos zugeschriebene Zerstörung der Stadt das ältere Gedicht gewesen sey, verräth sich nicht bloß durch den wirklichen oder bengelegten Namen des Berfassers, sondern auch durch einzelne bedeutende Züge der Dichtung selbst. Die Wiederholung dieses Stoffs in der Kleinen Ilias ist nebst der Titanomachie das merkwürdigste Benspiel von zwiesacher, wiewohl sehr verschiedenartiger Aussührung desselben Stoffs in dieser Periode der epischen Poesse. Im Auszuge des Proklos ist die Persis der Kleinen Ilias ohne Zweissel darum übergangen, weil er nicht dieselbe Geschichte doppelt erzählen wollte. So hat die Ilische Tasel von Arktinos nur die Acthiopis, weil die Persis in der Kl. Ilias wieder

<sup>329)</sup> S. A. Schulzeitung 1831 S. 1211. Ein Bers aus der Blimperfis bes Aefchylus ben Ariftophanes (Ran. 1401).

<sup>330)</sup> Schol, Vat. Eur. Tr. 31. Er hatte auch Rosten und Thebaïfa in Prosa geschrieben. Schol, Apollon I, 585. III, 1177. Athen. IV p. 158 d. Sch. Oedip. Col. 91. Schol. Eurip. Hippol. 545, wo du lesen A. δέ ψησιν 'εν τοῖς Θηβαϊκοῖς παραδύξως f. παραδόξοις.

vorkam. Db aber unter ben vier Büchern ber Kl. Ilias nur die von Proklos ausgezogenen zu verstehen sepen, oder ob er bie ganze Zahl ber Bücher angegeben und bavon bas lette bann im Auszug übersprungen, läßt sich kaum bestimmen. Wichtiger ist die Frage, ob nicht die Persis des Arktinos mit der Aethiopis nur ein Ganzes, von drey Theilen in sieben Büchern, ausgemacht habe.

#### Titanomachie.

Bon ber Titanomachie rebend, bie wir nach Proflos und ber Borgiaschen Inschrift als bas erfte Gebicht im Cyclus betrachten, brudt Athenaus (VII p. 277 d) fich fo aus: "ber Dichter ber Titanomachie, fen es Eumelos ber Korin= ther ober Arktinos ober wie immerhin er gern genannt fenn mag," mahrend Eufebing, indem er bende Dichter neben einander in die vierte Olympiade fest, jedem von benden zwen andre Gedichte, die Titanomachie feinem berfelben beplegt. Athenaus führt das zwente Buch an wegen eines Ausbrucks ben Cophofles und fugt hingu, daß biefer gange Dramen nach bem epischen Cyclus bichtete, zu welchem also auch hiers nach die Titanomachie gehörte; und noch einmal (I p. 22 c) citirt er Eumelos ober Arktinos mit einem Bers aus biefem Gebichte. Jenem wurden außerbem von ben Poeffeen bes Cyclus bie Moften bengelegt, ber anbre mar Berfaffer ber Acthiopis nebst ber Iliupersis. 331) Den Eumelos in ber Titanomachie nennt ber Scholiaft bes Apollonius (1, 1165), und ben berfelben Sache auch Eudofia (p. 91). Die Sage über die homerische Abfunft auch biefes Gedichts ift verloren.

Der Berfaffer ber Borgiafchen Inschrift unterscheidet von ber ihm gultigen Titanomachie bie eines andern und sonst vollig unbefannten Dichters, Telesis von Methymna, 332)

<sup>331)</sup> Sonne, Exe i ad Aen. II p. 298 (cd. 3), unterscheidet die fen Arftinos von bem Milestischen als einen Korinther, wohl ohne allen Grund, als weil er neben Eumelos genannt wird.

<sup>332)</sup> Telefis oder Teleftes hieß auch der Orchestolicastalos bes

auf eine Art, daß man sieht, er habe über den bestrittnen Dichter von jener nicht absprechen wollen. Daß er nicht die Titanomachie des Musäos, von ganz verschiednem Charafter, meynte, scheint eben so gewiß, als daß er überhaupt Titas nomachie, nicht Gigantomachie, 333) geschrieben hat. Athes näus spricht von der Titanomachie als einer, nemlich von der kyklischen; die des Telesis war ihm also nicht bekannt oder nicht beachtenswerth.

Der Titanenkampf, von welchem die Gigantomachie ein Seitenstück bildete, ist mehr als irgend ein Theil der Götsterfabel in die freze lebung des Gesangs aufgenommen worsden. Die Ilias seht ihn voraus indem sie die Titanen in der Unterwelt berührt; der Gegenstand war für eigentslich epische Behandlung vollsommen geeignet, durchaus versschiedenen Charakters von der Theogonie.

# IV. Kreophylos von Samos, Jos, Chios. Dechatias Einnahme. Aleine Ilias.

Rreophylos, wie er gewöhnlich geschrieben wird, 334) ist eigentlich Rreophilos, Bratenfreund. 335) Platon hebt

Aefchylus Athen, 1 p. 21 f. Was Eudofia p. 85 über Achilles und Penthesilea von Teles erzählt, kann der Inhalt eines Dithyrambs des Telestes von Selinunt seyn, welchen Suidas, so wie den Sophron, Komiker, im weiteren Sinne, neunt.

333) Beichert Apollonius G. 197.

334) Κρεώφυλος oder Κρεόφυλος, das lettere ben Heraclid. Polit. 2, wo Köler, Schol. Soph Tr. 266, wo Brunck mit Bentley Κρεώφυλος setten, Phot. Lex. Procl. Chrestom. (über Homer), die alten Ausgaben von Sext. Empir. adv. Gramm. I, 2 p. 225, Porphyr. V. Pyth. 1. Jambl. V. P. 2. Diogen L. VIII, 2. (Κρεοφίλου.)

335) Eben so ist in der Eqiquin des Thebischen Kriegs die Bedeutung der Habgier oder der Versiehtheit versteckt. Kullagos, eines der Dioskurenvosse ben Stesschoros, ist Killagos, Tummler, Augustion für Augustion, Avavilys für Avavilys; rougaleia wurde für rougaleia (Hesych. v. galos) geschrieben (roeks dig over sei, Aesch. Sept. 384, rotlogos, wie man auch auf Monumenten, d. B. geschnittnen Steinen, abgebisdet sieht.) S. Hemsterh. ad Hesych. I, 1418, wogegen die Einwendung Buttmanns, Leril. II, 250, leicht zu

in ber Republik (X p. 600) bas Lacherliche bieses Ramens bervor und bev ihm ift baher die Schreibung Koempelos, Die sonst hier und da burch Irrthum statt ber ublich gewore benen untergelaufen ift, als absichtlich zu benfen, und follte nicht, wie von neueren Herausgebern geschehn, geandert mers ben. 336) Ein folder Rame fann von Anfang nur Spigname eines Standes gewesen senn, wie von Rünftlern als Sandwers fern Rhofos und Ilinos, Rrummbein, Poltos und Rachrys lion, Breneffer. 337) Rur eine andere Form beffelben ift in Derifreon, Rimmfleifch, ebenfalls in Samos, welchen man bort allegorisch ben Bater ber Aphrodite nannte. \*) Die Laute war die Freundin und Genoffin bes Mahles; 338) aber auch bie Ganger maren es nach einem von manbernben Moben und Rhapsoben ausgegangenen Begriffe. Platon führt bort aus andern an, wie homer und hefiodos als arme Rhapfoden wenig erfannt herumgezogen feven, und wie Somer zu ber Zeit als er ben feinem Freunde Rreophilos lebte, ber in dieser Wendung ber Sage zugleich ben wohlhabenben Burger fvielen muß, fehr vernachläffigt worden fen. 339) Gis

heben ist. Denn τουφάλεια ist gleichsam der vollständige, der schmude Helm, oder der übliche, und augtgalos, τειραγάλησος sind etwas besondres. S. auch Göttling, Hesiod. p. 110. Umgekehrt ist in ans dern Namen die Bedeutung durch das i sür T aus dem Auge gerückt, wie in Kivaldwe, Chiron deldvolos, von den Rattern oder Kräutern, und in andern. Aigvilos und Naugevlos kesieben neben Aigvilos und Naugevlos. Ben Statius Theb. 11, 204 wird für Desphile auch Desphyle geschrieben.

336) S L Zimmermanns Zeitschrift für Alterthumswissenschaft 1834 S. 107. Auch das Eremplar des Eusebius Pr. ev. XII, 49 batte Koenigelos. Rallimaches ep. 6 schrieb, nach Lobects Emendation, Koenigelos.

337) Rhein. Muf. für Philol. 1, 321. Auch die Xeigoyacroges und Kullonodiw, hintfuß, find Namen biefes Schlags.

\*) Sine Cerere et Baccho friget Venus. Plutarch Quaest. Gr. 54 führt zur Erstärung zwen Legenden an, deren keine den Sinn bestimmt genug trifft, die eine aber satyrisch nicht übel den Deriskreon zu einem ayvorns macht. Einige Grammatiker schreiben Acture.

338) Odyss. VIII, 99. XVII, 271. Hymn. in Mercur. 31.

339) Dieg trifft den Kreophylos mit, auch wenn man en' ad.

ne gute Erfindung, welche bie Wahrnehmung, bag ber unwurdigen Welt die edelfte Poeffe und Runft oft lange verborgen bleiben, an bem hochsten aller Benspiele in bas Licht au stellen fucht, und zugleich und verrath, in wie fruher Zeit Die Dunkelheit, worin die Person bes Dichters gesunken mar, aufgefallen zu fenn scheint. Wenigstens ift biefer Umftand gang geeignet um von ber Geite jene Kabel gu motiviren. Uebrigens ift man nicht berechtigt ben Stand ber Sanger auch in ben alten Zeiten bes blubenben Epos fich burchgangig so glanzend wie in ber bichterischen Schilderung ber Donffee zu benten. Schon in verschiedenen ber homerischen Gebicht. chen, an die Anmaischen Meonteichier, in ber Rlage über Rume und in dem an Poseibon, liegt biefelbe Unsicht, daß ber Dichter als eine geringe Person von gastfreundlicher Frenges bigfeit abgehångt habe, und in bem längeren an bie Rymaer insbesondere, daß fie ihm nicht überall zu Theil geworden fen. 340) Dieß, welches von Mebenbuhlern der Rymaer in der Poeffe ober in ber Lefeschule herruhrt, hat ein Ganger aus Rome felbst oder als Freund dieser Stadt burch die zwen Berfe auf homers Bieberkehr unschädlich zu machen gesucht. Uebertrieben findet sich nachher die Sache ben Sotades, 341) in der Behauptung, daß homer vor hunger gestorben fen; und noch bagu hat biefer, was urfprünglich eine Rlage über ben Raltsinn ber Menschen ober ihren Mangel an Gafffreundlichkeit gegen die fahrenden Ganger ausbruckte, in eis ner Sathre über die Ungerechtigkeit ber Borfehung übel angewandt. Gang anders die Donffee, wo ben Alfinood (VIII,

vor nicht in an' a andert, wie Henne Hom. T. VIII p. 808 vorschlug.

<sup>340)</sup> Die alte Ueberschrift δλοφύσεται την τυφλότητα αὐτοῦ πρός τους Κυμαίους ist falsch und durch Barnes ist die Absicht des Gesbichts ganz recht angegeben: δλοφύσεται την αποδίωξιν αὐτοῦ παρὰ τῶν ἀξένων Κυμαίων. Was Ilgen p. 596 dawider sagt, ist nicht überzeugend.

<sup>341)</sup> Stob. Serm. HC (LXXXXVI), 9. Gin Epigramm auf die Samier schildert Diefe als ftumpffinnig.

66) ber Sänger, der allen willkommen mitten unter den Gåsten sitzend das Lied beginnt wenn sie alle des Tranks und
der Speise sich gesättigt, und Odysseus (477) ihn besonders
ehrt und durch den Herold ihm Fleisch reichen läßt, 342) ins
dem er ihn auffordert nachher zu singen, und wo es (IX,
6) als die höchste Glückseligkeit geschildert wird wenn Frohlichkeit im ganzen Bolke herrscht, die Reihen der Gäste den
Sänger vernehmen, die Tische mit Brod und Fleisch angefüllt sind und der Weinschenk umgest.

Hurgos in Samos von den Nachkommen des Kreophylos die Homerischen Poesseen empfangen und zuerst in den Peloponnes gebracht habe. Wolf (Proleg. p. 139) schließt hierans mit Necht auf eine Familie der Kreophylier, wies wohl er den Kreophylos als Stammvater der Aden oder Mapsoden, die auf Bitten des Lyturgos die Lakedamos nier die Gefänge lehrten, oder ihm einen der Ihrigen mit in die Heimath folgen ließen, eine fabelhafte Person nennt. Plutarch im Lyturgos (4) denkt sich, daß die Rachkommen des Kreophylos Abschriften bewahrten und dem Lyturgos mittheilten, da bis dahin in Hellas zwar ein dunkler Auf dieser Poesseen gewesen, aber nur Wenige einige zerstreute Stücke davon besessen, aber nur Wenige einige Zerstreute

<sup>342)</sup> Agl. das Schol. Mit Dankbarkeit erinnert sich Eurymachos XVI, 443, wie Odysseus πολλάχι γούνασιν οίσιν έφεσσάμενος χρέας όπτον Έν χείρεσσιν έθηχεν, έπέσχε τε οίνον έρυθρον. Man chrte έδρη τε χρέασίν τε έδε πλείοις δεπάεσσιν. Jl. VIII, 162. XII, 311. 31 Sparta war der χρεωδαίτης ein geehrter Mann; Ages silaos ernannte zu einem solchen den Lysandros. Plutarch Ages. c. 8 Sympos. II, 10, 2.

<sup>343)</sup> Plutarch oder ein Worgänger ändert nach Conjectur den auffallenden Namen in einen rühmlichen, Kleigevlos, und eben so Clemens Strom. VII p. 628 b. An Schreibsehler ist hier nicht zu denken. Aelians Ausbruck V. H. XIII, 14 abgian ihr Oungoo noinser bedeutet nicht universam, noch surnyukrny els er suraktion, sondern eine Fülle von Gesängen, der Ilas und Odyffee nemlich. Er sieht eben so sehr zu den folgenden varsoor de Merotargaros sura

niß baburch nicht wenig, bag noch ein Zeitgenoffe und Freund bes Puthagoras in Samos, hermobamas ober Leobamas, Abkömmling bes Rreophylos, ein Rreophylier, ober auch Kreophylos mit Bennamen (was fehr migverstanden worden ift), ja auch Schuler bes Rreophplos genannt wird. 344) Der fruherhin Scherzhafte Rame bes Standes hat also bort nicht anders wie die bichterisch schön gebildeten der Runft Phemios und Demodofos u. a. gegolten, und ein Beschlecht scheint, weit entfernt ber Bedeutung wegen fich feis ner zu schämen, Sahrhunderte lang ihn mit Stolz erhalten zu haben, wie ein andres in Chios ben bes homer führte. Die groß bas Unfehn biefer Samifchen Kamilienschule gewesen sen, lagt sich baraus abnehmen, bag man auch behaupe tete, Rreophylos fen, nicht blog Wirth und Freund, fondern fogar Lehrer bes homer gewesen, 345) woben vielleicht bie 216. ficht war, die Rreophylier von Samos über die homeriben von Chios hinaufzustellen. 346)

yaydr ankynre thr Id. xai Oc. als zu der vorangegangenen Bemerkung über Bereinigung der Mhapsodieen und ihre Namen in Beziehung. Dio II p. 87 spricht von der Behauptung, daß die Poesse (Homer) aus Kreta oder Jonien eingeführt worden sep: aber welche Berwechselung!

344) Φοτρηντία Vit. Pythag. 1 Κλεάνθης δε εν τῷ πέμπτο τῶν μυθιχῶν — τὸν Πυθαγόραν πρῶτον μεν Φερεχύδη τῷ Συρίο ὁμίλῆσει, δεύτερον Έρμοδάμαντι τῷ Κρεωφυλίω, εν Σάμφ ἦδη γηράσχοντι. Cap. 15 εἰς Σάμον ἐπανῆλθε πόθο τοῦ συγγενέσθαι Έρμοδάμαντι τῷ Κρεωφυλίω. Şamblidhus V. P. c. 2, 9. ὁ Μνήσαρχος — τὸν παῖδα ποιχίλοις παιδεύμασι καὶ ἀξιολογοτάτοις ἐνέτρεφε, νῦν μὲν Κρεφφύλο, νῦν δὲ Φερεκύδη τῷ Συρίο. — §. 11 νύχτωρ λαθών πάντας μετὰ τοῦ Έρμάδάμαντος μὲν τὸ ὄνομα, Κρεοφύλου δὲ ἐπικαλουμένου, δς ἐλέγετο Κρεοφύλου ἀπόγονος εἶναι, Ομήρου ξένου τοῦ ποιητοῦ γενέσθαι φίλος χεὶ διδάσκαλος τῶν ἀπάντων. — Auch Diogenes VIII, 2 und Œuidas v. Πυθαγόρας, δὶε überhaupt mit beyden übereinfimmen, nennen den Þermodamas Abfömmling des Rreophylos. Apullejus Florid, II, 15 p. 59 Oudendorp. Jtemque Leodamantem, Creophyli d is ci pulum, qui Creophylos memoratur poetae Homeri hospes et aemulator fuisse.

345) Strab. XIV, l. c. Jambl. l. c. Phot. Lex.

346) Nissch, de hist. Homeri I p. 11 erklärt diese Sage aus einem Misverstande des Wortes Siddozaloc, als Lehrers Home-richer Gedichte, so wie die von den Kyprien als Brautgabe aus eis

Aus Rallimachos, Strabon u. a. 347) ift bie Sage befannt, daß dem Rreophylos in Samos homer zum Lohne fur die empfangene Gastfreundschaft die Erlaubnif gegeben habe ber Ginnahme Dechalias feinen eigenen Ramen vorzus feten. Die Form, bag homer ein Gebicht zur Aussteuer ber Tochter ihrem Gatten giebt, mochte bie fruhere und vollemas fige fenn, und in Bezug auf bas Erbliche ber Runfte und ben Geschlechtsverband ftehn: bie Abtretung ber Ehre, wie fie hier ergahlt wird, scheint nach bem wirklichen Gebrauche, bag Romifer ihre Stude an andre, Phibias eine Statue, Aristoteles eine Rhetorit einem Schuler überließen, um ihren Ramen baburch befannt zu machen, alfo gelehrterweise, eins gerichtet zu fenn. Rallimachos in feinem Epigramme, bas vielleicht statt Titels zu bienen bestimmt war, legt bieß, ohne ber Gaftschaft zu widersprechen, bahin aus, bag bas Gedicht umgekehrt von dem Samier gemacht fen, aber eine homeris iche Schrift genannt werbe, bem Rreophylos gu großer Che re. Der Ausbruck guter Gott:

#### - 'Ομήρειον δέ καλείμαι

γοάμμα Κοεωφύλω, Ζεῦ φίλε, τοῦτο μέγα -

und die Sinnegart bes Rallimachos laffen zweifeln, ob er nicht vielleicht auf Zenobots homerischen Cyflus zielte. War feine Meynung treubergig fo giebt eben biefer Musrufber Bewuns derung des Gedichts viel Nachdruck. Als Wert bes homer ift es auch von Suidas und Tzetes 348) angegeben. Bon ben

nem falsch verstandenen nooren, gratis; eine Methode, von deren Richtigkeit ich mich nicht überzeugen kann. Bgl. auch II, 2 p. 22. 27. 45. Daß der Lehrer dort ganz eigentlich als historische Erzbichtung zu nehmen sen, zeigt sich aus dem Zusaße: od d'od rov-tov, all'Aprorent richt schonzen Ließ ja doch Usios auch einen Soner Luiskolar ich schonzen der Scholar ich schonzen der Scholar ich schonzen der Ganger Rniffotolar fich icon ju der Sochzeit bes Meles drangen; und in Athen ift ben den Grateren Pronapides Lehrer des homer, in Tros zen Oröbantios vor ihm gewesen.
347) Strab. XIV p. 638. Rach ihm Eustath. II. II, 730 p.

240, 33. Proct. Vit. Hom. Suid v. Koewwyolog. Das Ep. des Rals

limachos auch b. Sext. Empir. adv. Gramm, 1, 2 p. 225.

348) Allegor. interpr. Hom. M. b. Kust. ad Suid. v. "Oung. p. 683 und in Bentleps Opusc. 505.

Samiern wird Homer aufgenommen in dem Herodotischen Leben (c. 12). Im Lexison des Photius sinden wir die Kristis vorgeschritten: Rreophylos sen zwar alt, jedoch viel junger als Homer. Strabon (IX p. 428) eitirt unbestimmt danischaft fir Odzadias ädworn, Pausanias (IV, 2, 2) nennt den Rreophylos als Versasser der Herastee, wie er Dechastias Einnahme bezeichnet, und so auch der Grammatiker Disdymos. 349)

Außer Samos hat auch die Insel Jos ihren Kreophylod. Somer tam babin im Laufe feines Wanderlebens, hielt nich ben Rreophylos auf, fchrieb Dechalias Ginnahme, schenkte fie ihm, als beffen Werk fie nun geht. Diefe Ergablung hat einer ber Borguglichften, die bergleichen Sagen überliefern, Proflos im Leben homers, vorgezogen, wo er faat, daß bas Werk jest als das des Kreophylos gehe, und auch im Wettstreite und ben Tzetes (in Jl. p. 154) ift, ohne Ermahnung bes Gebichts, ber Aufenthalt homers ben Rreos philos in Sos, wo er barauf schon betagt gestorben sen. Wahrscheinlich hieng dieß mit dem, was Aristoteles erzählt, gusammen, und ift aus beffen Schrift gleichfalls genommen. Aber wenn auch nicht, so fragt es sich hier nicht, ob das Zeugniß bes Proflos dem bes Rallimachos vorgezogen werben burfe, ba es nicht mahrscheinlicher ift, bag Proflos, als baß ber Alexandriner erdichtet habe, anstatt eine örtliche Sage zu überliefern, die im Berhaltniffe zu ben andern etwas bedeutet. Die Rleinheit und Dunkelheit von Jos mag gemacht haben, daß manche fich lieber an Samos hielten. 350)

Aber auch in Chios ist Areophylos, des Aftykles Sohn, einh eimisch, so wie Chios mit Samos auch um den Lysturg streitet. 351) Doch wird eine Heraklee, die nichts au-

<sup>349)</sup> Schol. Eurip. Med. 276. Δίδυμος δε εναντιούται τούτω και παρατίθεται τα Κρεωφύλου έχοντα ούτως.
350) Μίξι Hist, Hom. I p. 127.

<sup>351)</sup> Fabricius I, 296 sucht ben Widerspruch ber Orte durch frisfindige Erklarung aufsuheben. Nissch, in der A. Encyklop unter

bers als Dechalias Ginnahme fenn fann, auch unter bem Namen Rinathons von Chios aufgeführt. Die Berbindung zwischen Kreopholos und homer ift in Chiod dieselbe, die auch in Eppern vorkommt; jener erhalt von Somer eine Tochter und als Ausstattung ein Gedicht, und zwar Kreophylos Ochalias Einnahme ober bie Ilias, 352) wie der Knurier die Anpria. Wo diese Sage alter fen, lågt fich nicht fagen: benn auf bas Alter ber zufällig erzähs lenden Schriftsteller fommt es nicht immer an, wenn Bolfsfagen, wie diefe, fich verpflangt haben und wiederholen. Mur als folche fann ich diefe Angaben ausehn, und baher auch nicht einen blogen metaphorischen Ausbruck ber Bermandschaft ber Poesse mit homer barin erkennen; 353) nicht einmal wenn Pindar fie nacherzählt, fo gut als irgend einen ans bern Mythus, treuberzig ober anch fogar gläubig. Die Berwandschaft der Poesie behaupten sie darum nur starter wenn fie alle Unterscheidung ber Zeit, volksmäßig roh, ausschließen. Nur was erft ben Tzetes fich findet, \*) baß homer auch in Arkadien einen Rreophplos getroffen habe, ben bem er gestorben fen, ift lacherlich und mag bamit in Berbindung stehn, daß homeros und hefiodos von Atlas her-

Odnsies G. 400, will für Chios lefen Jos, nach Proklos Chrestomathie, und weil auch Aristoteles mit wegen des Kreophylos Jos für Homers Baterland gehalten haben möge. In dem Letteren tressen wir zusammen; hierdurch wird aber dann auch das Bedenken an der zuvor angeführten Stelle hinsichtlich des späten Proklos, dem Rallimachos gegenüber, ausgeboben.

<sup>352)</sup> Suidas: Κρεώφυλος, 'Αστυκλέους, Χίος ἢ Σάμιος, ξποποιός. τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστόρησαν 'Ομήρου γαμβρόν ἐπὶ θυγατρίοὶ δὲ φίλον μόνον γεγονέναι αὐτὸν 'Ομήρου λέγουσι καὶ ὁποδεξάμενον 'Ομηρου λαβεῖν παρ αὐτοῦ τὸ ποίημα τὴν τῆς Ολκαλίας άλωσιν. Schol. Plat. de re publ. Χ p. 421 Bekk. Κρεώφυλος, Χῖος, ἐποποιός. τινὲς δὲ αὐτὸν ἱστόρησαν γαμβρὸν Όμήρου ἐπὶ θυγατρί, καὶ ὅτι ὑποδεξάμενος 'Όμηρον ἔλαβε παρ' αὐτοῦ τὸ ποίημα τῆς 'Ιλιάδος.

<sup>353)</sup> Nigsch Hist. Hom. I p. 218 s. II, 1 p. 15.

<sup>\*)</sup> Chil. XIII, 658. In dem der υπόθεσις του Όμήρου αλληγορηθείσα vorgesetten γένος Όμήρου schreibt er nur: ξενίζειαι παρά τινι κάκεισε καιαμένων.

geleitet, 354) Atlas Lehrer bes heffodus, 355) auch Orphens ein Arfader genannt wird, 356) und Stefichoros von Pal-Tantion ber nach Ratana gefommen fenn foll. 357) Durch jene Erfindung wird einfach bie Runde ober bie Bermus thung von Seimath und Namen eines wirklichen Berfaffers mit bem mythischen ober poetischen Gebrauche, gemiffe Voeffeen nach Beift und Runftart Somerisch zu nennen, vermittelt. Mit Schwiegerschnen Somers hatte ohne biefen 3weck die Sage fich nicht befaßt: man irrt, wenn man folche querft von den Gedichten getrennt annimmt und glaubt, daß fie bann angewandt worden feven, um Werke, welche alt gu senn schienen und beren Berfasser nicht bekannt waren, ihnen augutheilen. Lucian fpottet über folche Sagen, indem Somer im Eluffum ihm felbst ein Gebicht über eine Schlacht ber Seligen mit ben aus ihrem Aufenthalte durchgebrochenen Frevlern ichenft. 358)

In dem Herodotischen Leben Homers ist sowohl Kreophylos als Dechalias Einnahme übergangen und ausgeschlossen; der Verfasser durfte dieser nur die Anerkenntniß der Homerischen Acchtheit versagen, um dann auch die Freundschaft des Homer mit Kreophylos zu umgehn. Er läßt (25) den Homer einem ungenannten Chier seine Tochter geben und auch die Odysse und die Isias dichten, aber keineswegs diese dem Eidam schenken. Die Isias mußte dem Homer selbst verbleiben, kein anderer Name konnte je irgend einen Theil daran haben. Daher ist ben dem Platonischen Scholiassen entweder das Beywort ausgefallen, oder er hat unter Isias die Kleine verstanden, wie es nicht bloß Aeschines gesthan hat (Not. 153), sondern auch Aristoteles in einer sehr wichtigen, durch die Construction einer Trilogie mir klar ges wordenen Stelle, wo er unter dem Namen der epopöischen

<sup>354)</sup> Suid. Holodos. 355) Tzetz. Chil. XII, 175.

<sup>356)</sup> Suid. Όρφεύς. 357) Jd. Στησίχ. 358) Ver. Ilist II, 24.

Tragodie von ber trilogischen, ohne Aeschylus zu nennen, und inse befondere von einer Trilogie deffelben fpricht, die nach der Rleis nen Ilias die gange Berftorung Ilions, nemlich in Berbindung mit Philoftet in Lemnos und Philoflet in Troja, barftellte, und nach einer andern Stelle ber Poetit auch felbst ben Ras men Ilias geführt zu haben scheint. Der Rame Ilias erscheint bemnach mehrbeutig und bem Migverstand ausgesett; und ben unbestimmt weiteren Gebrauch beffelben bezeugt auch Die Apprische Ilias. Ben dem Epos, wovon hier die Rede ift, mußte er fich fehr leicht einfinden, schon nach den Gin= gangsworten Ilion fing' ich, noch mehr aber, ba es die Ginnahme ber Stadt barftellte, nach ben manigfaltigften Buruftungen, unter welchen ber alte Dichter ben Obuffeus verherrlichte, während Hefchylus ben schicksalvollen und tragis schen Philoftet zum haupthelben hervorhob; und von Unfang hieß bas Gebicht naturlich nur Ilias schlechtweg, wie Die andre, eben fo wie auch verschiedene Gedichte Berafleen genannt murden. Tyrwhitt bemerkt gur Voetif (p. 190), ber Name ber fleinen moge fich eher auf bas Unfehn, als auf ben Umfang ber alten Ilias beziehn; und einen noch auffallenderen Unterschied mußte ber mehr auf bas Ergob= liche als auf bas Erhabene und Tragische gestellte Ton, ben man als ben Charafter bes Werts errathen tann, bewirten. Das herodotische Leben scheint die Unterscheidung zho usγάλην Ίλιάδα (28) und την έλάσσω (16) in ahnlichem Sins ne zu machen. Doch war fie burch ben aufferen Umfang ber 24, und ber 4 ober 5 Bucher mahrscheinlich zuerft eingegeben worden.

Wenn sich nun kaum zweiseln läßt, daß Kreophylos den Sånger ben den Mahlen bedeutet, daß in Samos wenigstens ein Geschlecht von Kreophylen gewesen, und der Name ans derwärts, wenn nicht bürgerlich, wenigstens mythisch anges wandt worden ist, so darf man nicht vergessen, daß solche im Bolk aufgekommene Beneunungen, wenn sie etwas berbes

und scheinbar spöttisches an sich tragen, darum nicht immer übel gemeynt sind. Dieß beweisen am besten manche Beynamen von Göttern, wie Ziegenspeiser, Ochsenspeiser, von mehreren, und andre von einzelnen gebraucht, auch Namen von Phylen, wie in Samos die Aeschrionia. Und so ist es denn nicht zu verwundern wenn der dichterische Batername Astysses ankündigt, wie viel Chios oder Samos auf den Meister, der der festlichen Tasel einst nachzog, gehalten habe. Doch kann schon für die nächsten Geschlechtsalter die urssprüngliche Bedeutung des Namens Kreophilos erloschen seyn; die Späteren scheinen sie hinter der veränderten Schreisbung zu verbergen. Einen ähnlichen Ursprung in der Laune des Bolks werden wir in dem Sängernamen Hegias verzmuthen; Lesches bedeutet den Erzähler.

#### Dechalias Ginnahme.

Der schönen Jole wegen ward Dechalia von Herakles eingenommen, wie Sophokles in den Trachinierinnen (352. 485) sagt. 359) Rallimachos giebt den Inhalt des Gedichts dahin an, daß es den Eurytos und was er erkitten und die blonde Joleia beweinte: er scheint es also von Seiten einer rührenden Wirkung zu betrachten, die auch aus der ausdrucks vollen Schilderung von dem Unglücke der unglückbringenden Jole im Hippolyt des Euripides (545) hervorleuchtet. Eurytos, der Bogenspanner, 360) hatte seine Tochter zum Preise

<sup>359)</sup> So auch Plutarch de orac. def. 14.

<sup>360)</sup> Er stritt mit Apollon περί τόξων, Odyss. VIII, 225. Daß Ερυτος die ältere und eigentliche Form sev, wie έχηλος, ευχηλος (wozu noch zu bemerken Hesych. ευχαλεία, πουχία, ευχαμία und Eulogiuß Schol. im Etym. ν. χέω), zeigt Buttmann, Leril. I, 146. Berderbniß der Außsprache sindet statt in Ευφορος sür Εφορος bey Plutarch. Alcidiad, p. 209 c und Clem. Alexandr. Strom. I, 16, 75, in ΕΤΦΕΣΙΩΝ, auf einer Münze, s. Scalig. ad Euseb. Chron. p. 63 a. 1658, wiewohl sie in den neueren Berzeichnissen sehlt, wie auf einer andern von Sphesoß ΦΑΝΝΟΘΕ-ΜΙΣ geschrieben steht, aber nicht, wo der Gebrauch im Berse die Dehnung der ersten Sylbe sessestellt hat. S. Boch Corp. Inser.

Dettrennern, ausgesetzt, und dann sie dem Herakles als dem Wettrennern, ausgesetzt, und dann sie dem Herakles als dem Sieger verweigert, so daß dieser zur Nache die Stadt ersoberte und Jole heimführte. Db also der Todschlag des Eurytossohnes Iphitos, der, die verlornen Stuten und Mäusler suchend, ben Herakles eingekehrt war, wovon die Odyssee (XXI, 22) und andre anders erzählen, als Grund des Feldzuges hereingezogen war, bleibt zweiselhaft.

Rach Strabon (IX p. 438) und Pausanias (IV, 2, 2) war es eine vielbehandelte Frage, welches Dechalia von Herafles genommen worden und der Gegenstand des Gestichts von Kreophylos sen. Der Homerische Schiffstatalog (730) enthält eine Eurytosstadt Dechalia in Thessalien, am Peneios, in der Nähe der Dorer, und hier scheint die Sage von Eurytos ihren Ursitz gehabt zu haben; 361) aber auch (596) das Messenische, auch in der Odyssee (XXI, 14) erswähnte, von wannen Thampris kam, als er mit den Musen den Wettstreit hielt. 362) Ich vermuthe, daß hier der Dichs

In. 270. Aus 'Equ'dy wurde ein Eυqudos, Syllog. Epig, Graec. n. 203, was wohl zu läugnen, aber nicht zu widerlegen ist, aus έρε in alten zusammengesetzen Namen ευζου (Buttm. a. a. D. S. 147. Syll Epigr. Graec. p. 196), aus έδος βευδος, aus Phrat, Έφράτης, Ευφάτης. Der Sohn des Eurytes (von έρύειν, ziehen, spannen) ist Τοξεύς, nach Hestodos b. Schol. Soph. Tr. 266, und auf einer Bolcenter Base TOIETs, das I für Sauch auf andern Basen dieses Drts, mit dem Bozen, und von Heastes erschlagen, Vases Campanari n. 19. Eben so heißt der, welcher dem Herakles das Bogenschießen lehrt, bey Apollodor II, 4, 11 Eurytos.

361) Müllers Dor. I, 413 f. Ordomenos S. 368.

<sup>362)</sup> Der Scholiast: Ert Georalias & Olyalia zas Oungor. of de rewiegor en' Eddolas nenochzaore. Dieser also dachte nicht an einen Messenischen Eurytos, und ahndete nicht, wie nach der Analogie der Sagen überbaupt, und nach dem Zeugnisse des Pherestydes in den Schollen zur Orysse XXI, 23 auch der dort versemmende Messenische Eurytos als ein Dechalieer, also ein Messenische Oechalia, zu denken sey Eben so stellt Schol. Apollon I, 87 dem Euboschen Dechalia nur das im Pelasgischen Argos nach dem Schissfatalog B. 730 zur Seite. Lehrstader de Arist. studis klom, p. 400 behauptet von neuem: Occhalia, apud Homerum urbs Thessaliae B. 596. 730. Si nihil aliunde trausers ad Homerum uon potest aliter

ter fich felbst auf eine alte Eroberung Dechalias ober Beras flee von Thampris bezieht, indem nach bem Charafter ber alten Poeffe die Ermahnung, bag biefer von Dechalia ber, von Eurytos bem Dechialeer nach Dorion gefommen fen, wo bie Scene bes Wettkampfe, nicht umfonst zu fenn scheint. Rreophylos und hetathos feten Dechalia und Eurytos nach Euboa. Berodoros Schlichtet ben Scheinbaren Widerspruch pragmatischerweise fo, Eurytos fen nach ber Zerftorung Dechalias, in Theffalien nemlich, nach Euboa entflohn, wodurch bie Entstehung ber andern Stadt erflart ift. Rach Apollobor (II, 7, 7) tobete Berafles ben Bater mit ben Cohnen, alfo in Enboa. Das einzige Befondre, was aus bem Bedichte ficher vorkommt, ift, daß bie Gohne bes Eurytos und ber Antioche nicht vier, wie ben hesiodus, ober bren, wie ben Aristofrates (und Diodor IV, 37), sondern zwen gewesen. 368) Es sind bieß bie, welche Berafles als Sieger tobete nach Beroboros ben dem Scholiaften bes Euripides. Gine Scene im Epos entsprach vermuthlich bem, was Apollodor hinzufugt, daß Beratles ben Gefallnen ber Seinen, bem Sippajos, Sohne

judicari; woben er in den Rot. 361 angeführten benden Stellen einen Widerspruch rügt, der sich darin in der That nicht sindet. Aliunde transferre sie die Kunst der Aussegung; möchte es nur immer mit der hohen Wahrscheinlichkeit, um nicht zu fagen Sicherheit geschehn, als dier, wo aus der Odossee ein Messenischer Eurytos angewandt wird um das Dechalia des Eurytos, von wo Tdamyris (füglich aus der Nähe) nach Dorion kommt, als ein Messenisches zu deuten. Eine Discrepanz im Katalogos entsteht dadurch nicht einmal. Die meisten der alten Grammatiker, die aus Mangel an Uebersicht und Bergleichung der Sagen und an Einsicht in ihre Entstehung, Berpflanzung, Bermschung entweder unvollständig oder falsch erklären, würden besserer, bald einsacherer, bald auch tieferer Erklärung, wie eine wissenschaftlichere und historisch gelehrtere Zeit sie in vielen Dingen erzeicht hat, ein ossens Ihr keihen: und wenn wir, was sie beschränzendes darbieten, über Gebühr uns beschränzten lassen, so fragt sich immer, ob denn dieß im Sinn unserer Lehrer selbst seyn moge, zu denn mit zuerst uns hinwenden, oder nicht vielmehr gegen den regssamen und empfänglichen Beist streite, der sie selbst im Ganzen gesnommen beseelte.

<sup>363)</sup> Schol, Sophoel Tr. 266.

bes Renr, bem Argeios und Melas, Cohnen bes Lifymnios, Die Bestattung gefenert habe. 364)

Paufanias (IV, 2, 2) nennt bas Gebicht bes Rreophylos heratlee, 365) nach bem Helden, wie Alfmaonis, was poetisch betrachtet Die eigentlichste Benennung ift, und Die man um fo leichter auch von einem Belbengebichte, bas nur Die eine Sandlung einer Stadteroberung enthielt, gebrauchen mochte, als sie im allgemeinen Gebrauche war durch mehrere Posicen anderer Art zwar, aber boch auch von bem einen Beratles erfüllt. In geneine gene ber ber ber beit fie

Wieder in einer einzigen Stelle, von bem Scholiasten bes Apollonius (I, 1357), wird eine Beraflee bes Rinåt hon angeführt, und was er baraus erwähnt bezieht fich auf Tradin, die Stadt, von welcher Berafles gegen Dechalia auszog, und wohin er die Jole fuhrte, die also in die Pocsie, wovon es sich handelt, nothwendig fallt. Rinathon hatte gefagt, daß herafles dort Burger von Rios eingefest habe; 366) und ba in diefer Mufischen Stadt damals schon Gebrauch ber Griechen war jahrlich ben Sylas zu suchen und ba ber epische

<sup>364)</sup> Seyne gu Il. I, 4 bezieht hierauf die Fabel, daß Berakles ben Cohn des Likymnios als Afche den Seinigen gurudschieft, um sein Berfprechen zu halten, nach Andron ben Schol, Jl. 1, 52 oder Iftros im Schol, Leid, ben Baldenar de Schol, p. 116, wo aber die Gebeine des Likymnios von Troja beimgebracht werden: und zwar wird hiermit der in der Ilias felbft VII, 334 vorfommende edle Gebrauch auf den Berafles guruckgeführt. Bgl. Aelian Var. Hist.

<sup>365)</sup> IV, 2, 2. το Εθούτιον (χωρίον δὲ ἔρημον ἐφ' ήμῶν ἐστι το Εθούτιον) πόλις το ἀρχαΐον ἦν, καὶ ἐκαλεῖτο Οίχαλία· τῷ δὲ Εύβοέων λόγω Κοεωφυλός εν Ήρακλεία πεποίηκεν δμολογούντα. Erzentos de d Milifaios er Szip uorgan the Eretrixes discharantes expanser elvai Olyaliar. Gegen Neuderung im Titel erklarten sich in neuerer Zeit alle. S. Bullner de cyclo p. 53, Muller de cyclo p. 62, Sibelis zum Paujanias, Beichert Apollonius S. 246: aber auch schon Fabricius Bibl Gr. I, 17 Hart Byl. auch Poppo Chrestom. Hist. 1822 p. 372. Der Meffenische Eurytos auch 27, 4 und 35, 5.

<sup>366)</sup> In Myfien war ein Seraklidengeschlecht von Telephos, wodurch fich erklart, daß in Trachin als Wohnfipe des Herakles Myfier wohnten und über ihr Alterthum auf diese Urt fabelten.

Dichter Eigenthumlichkeiten und Merkwurdigkeiten feiner Perfonen gern hervorhebt, fo fann Rinathon fehr leicht diefen Bug in wenigen Berfen etwa da angebracht haben, wo er beschrieb, wie bas Rriegsheer bes herakles zusammengesett mar, und barunter biefen Theil seiner Trachinischen Manuschaft erwähns te. Ben Apollodor find es Arkader, Melier aus Trachin und Epiknemibische Lokrer, bie ihm benftehn. 367) Sft es aber nicht un mahrscheinlich, bag bie bort bem Rinathon gugeschriebene Beraflee nichts anders als ben Rrieg gegen Dechalia enthielt, und erwagen wir hiezu ferner, bag Sella= nifos bem Rinathon, manchen andern Angaben zum Trot. Die Rleine Ilias zuschrieb, welche bie Chier hingegen nach ihrem Rreophylos genannt zu haben scheinen, so ift auch die Moglichkeit, ja die große Wahrscheinlichkeit, daß dieselbe Einnahme Dechalias, die mehrere bem Rreophylos gaben, von andern benen benn ber Scholiaft bes Apollonins folgte, bem Rinathon augetheilt worben fen, nicht au läugnen.

Wenn wir sehen, wie mit der Ruckehr des Herakles von Dechalia nach Trachin allgemein sein Flammentod auf dem Octa in Verbindung gesetzt wird, von Sophokles, Apolstodor (II, 7, 7), Diodor (IV, 38) u. a. und bemerken, wie in jener Periode das Epos stark dahin neigt, den Hauptshelden am Schluß in dem Glanz eines unsterblichen Dassenns zu zeigen, wie die Thebaüs den Amphiaraos, die Aethiopis den Achilleus, die Rosten den Menclaos, die Telegonee den Odysseus mit seiner Sippschaft, so kann man die Vermuthung nicht

<sup>367)</sup> Daß Kinäthon ben Herakles unmittelbar von Trachin aus nach Rios habe zieben lassen, wie Müller Dor II, 478 behauptet, ist mir schon darum nicht glaublich weil wir Occhalias Einnahme überalt als die setze der Unternehmungen dargestellt sinden. Zugleich scheint aber Müller bier auch die Senealogieen des Kinäthon nur als zerzstrete Bestandtheile epischer Poesse zu betrachten, womit ich noch weniger übereinstimmen kann. Grodbeck Hist. Gr. litt. p. 36 cd. alt. zählt zwey Stellen der Genealogieen (kaka) tes Kinäthon bey Pausanias zur Heraklee. Nitsich Hist, Itom, II, 1 7: 17: de Cinacthonis Heraklea nihil liquet.

abwehren, daß gerabe durch das Gedicht des Arcophylos der sterbliche Heros zu den Göttern aufgestiegen sen. Die Theogonie enthält (950) die Bermälung des thebengebornen Herafles mit der ewigen Jugend auf beschneitem Olympos, und scheint das zuletzt überstandne Werk auf dem Deta ebenfalls anzudeuten. Die Worte:

ολβιος, δς μέγα έργον εν αθανάτοισιν ανύσσας ναίει απήμαντος και αγήραος ήματα πάντα, versteht man allgemein von den vielen Werken des Herakles, soust verschieden. Aber zwischen μέγα έργον κ. τ. λ. und

πολλά μεν αὐτὸς ἔρεξεν ἀτάσθαλα, πολλά δ' ἀνέτλη,

νῦν δ' ἤδη κατά καλὸν έδος νιφόεντος 'Ολύμπου, ift ein bestimmter Unterschied. Weber tann forov collectiv genom= men, noch unter ben Werken bes herakles eins an fich als bas große ausgezeichnet werden. Göttling verbindet uéya er abaνάτοισιν, opera Herculis tam magnifica erant, ut vel dî admirarentur: mir scheint goyov er adavaroioir die Auffahrt in die Bohe zu bedeuten, die, obgleich burch Athene moglich gemacht, bem Berod felbst boch eben fo gut ale eine That beygelegt werden fonnte, als die andern Werfe, die er ja auch unter bem gegenwärtigen Benftande ber Athene und bes Ber= mes verrichtete. Daß in ber Refnia ber Donffee die Bergot= terung eingeschoben worben ift, wurde hiernach fich aus ber Richtung ber Volemonier und vermuthlich schon ber alten Mhapfoden, die Glias und Obuffee mit ben übrigen Gebiche ten bes Cyclus in Uebereinstimmung zu bringen, erflaren, wenn es nicht auch aus theologischem Grunde geschehn fenn fonnte, wie benn Onomafritod ale Berfaffer bee Berfce, vielleicht nach Bermuthung, genannt wird. 368) Eine machtige Stute giebt unserer Unnahme von bem Alter ber Detaischen Sage Philottetes in Troja in ber Kleinen Ilias und in ber

Donffee (VIII, 220). Der Detraifche Beld ift in Troja weil

<sup>368)</sup> Bu Odyss. XI, 601. 2. 4. Iliad. XVIII, 117-

es Schickfal war, wie Pindar, übereinstimmend mit Bacchylibes und Sophokles, sagt, daß gerade der Bogner, ankgerieben von der Wunde, mit schwachem Leibe wandelnd, Priamos Stadt zerkörte. Der Wunderbogen aber von welchem alles abhieng, ist kein andrer, als der des herakles, der ihn dem Philoktetes oder dessen Bater zum kohne für das brüberliche Anzünden des Holzstoßes geschenkt hatte.

Ift nun burch bas Borftebenbe erwiesen, bag ber Zeit nach Rreophylos ben Berafles in ben Simmel eingeführt has ben fann, fo lagt noch aus einem befondern Grunde fich vermuthen, bag er es auch gethan habe. Der Scheiterhaus fen ift auf den Thebischen Berakles übertragen von dem Uffprifch . Tarfifch . Lybischen Sandon und Sardanapal, wie Muller gezeigt hat. 369) Gerade bas homerische Epos aber in feiner bichterifchen Lebensfulle griff auch nach bem Bedeutenden aus der Fremde, und diese Poeffe ift es, die durch ihre magische Gewalt über die Gemuther manches Ausländische mit bem Alteinheimischen auf das innigste verschmolzen hat. Go find Achilleus auf Leuke in ber Acthiopis, bas Opfer und bie Bergotterung ber Iphigenia in ben Apprien von ber Bes. fanntschaft ber Mileffer mit ben Barbaren Tauriens abhangig, die Jufeln ber Seligen und die Phaaten weisen hin auf bie burch bas Delische Beiligthum mit den Superboreern unterhaltene Sanbelsverbindung, Refromantie nehmen bie Doyfsee und die Rosten von den Molossern, und die Aethiopen des Milefiers Arktinos find nach erweiterter Runde von bem innern Affen gedichtet, in ber Kleinen Ilias finden wir ben Zoppros, ben golbenen Weinbaum, eine Affatische Urt von Weihgeschenken, in ber spateren Telegonee Die Sage von bem Schatze bes Mhampsinit, nachbem auch die Rosten ben Menelaus gewiß nicht ohne Motiv Aegyptischer Merkwürdigs keiten in dieg Land geführt hatten. Uufere Beraklee felbft

<sup>369)</sup> Rhein. Muf. von Niebuhr und Brandis Th. 3 S. 22.

scheint bas Mufische Rlaglied und ben Bergzug nach bem Sylas erwähnt zu haben. Müller vermuthete (S. 34), baß ben Lydischen Sagenzweig "die Griechischen Epifer und Mythensammler, entweder von Peisandros oder doch von Panyafis an, mit ben übrigen Thaten und Abentheuern ihres Berafles in Berbindung brachten." Bas ben Scheiterhaus fen betrifft, fo führt schon die Bebe ber Theogonie, da fie von ihm unzertrennlich ift, und höher hinauf. Uebrigens glaubte auch Zoega, daß Pisander ben Berakles feverlich in ben Dlymp geführt habe. 370) Bon Panyasis behauptet Cles mens (IV, 2, 26 p. 266), daß er die Dechalias Salosis bes Samiere Rreophylos ausgeschrieben habe, in bem Theile nemlich feines zusammenfaffenden Epos, welches biefe Geschichte enthielt. Daß in bem aften Gebicht Berafles die Jole bem Hyllos gegeben habe, wie ben Pheretydes 371) und Sophofles, ist weniger bestimmt zu vermuthen, ba bie genealogischen Erfindungen auch auffer ber Poeffe gebieben.

Eine Stelle des Kreophylos (ob aus Dechalias Halosis, ist nicht völlig sicher) ist in den Scholien zur Medea (276). ausgefallen, in Bezug auf Medea in Korinth, ihre Bergifstung des Kreon und Flucht nach Athen, mit Zurücklassung ihrer Kinder unter dem Schutze der Here Afraa, und es ist nicht deutlich, wie viel Didymos nach dem Dichter selbsterzählt oder sonsther zusest. Auf jeden Fall ist dieß als zus

<sup>370)</sup> Bassiril. T. II p. 47. 371) Schol. Trachin, 354.

<sup>372)</sup> Risich II, Hist. Hom. II, 1, 17. Ex fleracleis — num Corcopis Milesii Aegimium et Creophyli Halosin Oechaliae tangat Aristotelis notatio (c. 8), dubitare licet: nam haec plus certe quam aliorum fleracleae unius actionis finibus circumscripta videtur. Nach meiner Ansicht gebort die Pisandrische Herakee, so wie die des Pannasis, zu einer ganz andern Art von Poesie als die genannten berden Gedichte, inebesjondere das des Kreophylos. Einen poetischen Busummenbang zwischen Aegimios und Dechalia anzunehmen iMuller Der. I, 411), scheint es mir an Ansas zu sehlen; und daß die dichterische Sage von Eurytos aus Thesfalien auch nach Messenien und Euboa gewandert ist, verrath eher, daß sie mit den Doriern und Lavithen gar nicht in Verbindung gestanden.

fällig im Gebichte berührte Rebenfache anzusehn, und bieses nicht wegen einer solchen Einzelheit auf andre Thaten und Schicksale bes Herakles auszubehnen, die ihn für sich selbst boch nicht mit ber Mebea zusammenführen würden. 272)

V. Rynathos, Rinathon von Chios, von Lakedamon, von Syrakus und Korinth. Hymnus auf den Delischen Apollon. Rleine Ilias. Telegonee. Dedipodee. Heraklee. (Dechalias Einnahme.)

Hippostratos ben bem Scholiasten Pindars (N. II, 1), vermuthlich in ben Sicilischen Genealogieen, die in densels ben Scholien (P. VI, 4) angeführt sind, überliesert und eine hochst wichtige Nachricht, entstellt durch einen ungeheuren Fehler in der Zahl, der sich fast ganz unangesochten forts geschleppt und in unsern Tagen besonders störend behauptet hat. Er sagt nemlich:

"Homeriden nannte man zuerst die von Homers Ge"schlechte, die seine Poesse erblich (& Siadoxis) vortrugen
"(in Chios); nachher aber auch die Rhapsoden (andrer Orte),
"die ihr Geschlecht nicht mehr auf Homer zurücksührten.
"Ausgezeichnet war Kynäthos, der viele von ihm gemachte
"Berse in Homers Poesse eingeschoben haben soll. Kynäthos
"mar Chier und soll auch von den Gedichten mit Homers Na"men den Hymnus auf Apollon gemacht haben. Dieser Ky"näthos nun war der erste, der in Syratus Homers Gedichte
"rhapsodirte um die 69. Olympiade." 373) Eustathius, der

<sup>373)</sup> Nur durch Bersehen giebt Nitssch in den Anmerk. zur Odosse Eb. II S. XI als "wörtlichen Gehalt der Stelle" an, daß "aus jünge"rer Zeit Kynäthos mit Auszeichnung genannt werde," und daß diefer "einen" Hynnus gemacht habe. Das rod zu beseitigen, wurde
der Bersasser wohl dadurch bestimmt, daß er den Hymnus des Kunäthos auf Apollon mit dem erhaltenen, worin Chios erwähnt ift, nicht
für identisch halten konnte. (Hist. Hom. I, 129). Eben so wenig

in der Einleitung zum ersten Gefange dieß benutt, wiedere bolt die Olympiade nicht.

Barnes zeigte nur, bag ber von Thufybides bem Sos mer bengelegte hymnus nicht von bem faum vierzig Sabre alteren Rhapsoden ber 69. Dlympiade gemacht fenn tonne; und Rhunken. Mathia 374) u. a. stintmten barin ihm ben. Und boch tann Sippostratos nur ben einen alten, mit feinem andern, wenn es noch einen abnlichen außerdem gab, ju verwechselnden Symnus gemennt haben, ba er von einem hinlangs lich bezeichneten fpricht, und ba ein bestimmtes Zeichen, in dem, mas ber Schluß enthalt, und auch wirklich vor Augen liegt. Fabricing, welcher ben ben hymnen (I, 342) die Angabe nicht pruft, bemerkt fpater ben Ennathus (1, 508): quod si verum agnoscimus, error fuerit, quod ibidem additur, floruisse circa Olympiadem LXIX, indem er sich auf homer in Athen gur Zeit bes Golon und Difffratus bezieht. Ben Bolf fputt das Gespenst dieses spaten Annathos vielfach, 375) und Joh. S. Bog murbe fo gang burch ben Buchstaben ges tauscht, bag er in biefe Beit nicht nur ben Symnus auf ben Apollon fette, fondern den auf hermes demfelben Ry= nathos dazu gab. Nitsch nimmt Anstof daran, daß so spät in Syrafus Somer vernommen worden fenn follte, und hilft fich, indem er die Zahl als disertissimum testimonium fests balt, bamit, bag er ben Worten bes Sippostratos biefen Sinn unterschiebt: illo tempore Syracusis rhapsodiae certamen esse institutum, in quo Cynaethus aut vicerit primus, aut inter primos certaverit. \$76)

liegt in den Worten ausgesprochen vor, mas S. XII bemerkt ift, daß die Scholien zwischen den älteren eigentlichen Homeriden in Chios und den Rhapsoden wie Konathos einen Unterschied machen, jenen Sorgfalt in Bewahrung der ursprünglichen Gestalt der Gedichte beplegen, mährend die andern, die keine Homeriden mehr gewesen seven, sie durch Einschiebsel entstellten.

<sup>374)</sup> Anim. in Hymn. Hom. p. 24.

<sup>375)</sup> Proleg. p. XCIX. CX. CLX.

<sup>376)</sup> Hist Hom. I p. 130: P. 147: Fama vero nobilis, qua

Lange Zeit nach ber Bluthe lyrischer Runft in wenig entlegenen Stabten, nach Ariftorenos von Gelinunt (DI. 29). Eunomos und Tenofritos von Lofri, an beffen Grunbung bie Sprakuffer Theil hatten, nach Ibnfos von Rhegion, ber namentlich auf die Rleine Ilias in mehreren Bruchs ftucken deutet, ein Jahrhundert spater als Stefichoros in Sis mera ben homer chorisch nachbildete, die Eriphyle ber Thes bais und der Epigonen, die Iliuperfis, Die Roften, die Dres ftea, biefe nach einem Iprifchen Borganger Xanthos, und bie Belena aufführte; fpater als Theagenes von Mbegion ichon gelehrt über homer fchrieb, als Spratus in Antiochos fcon einen Geschichtschreiber hatte, und als in Athen die Somes rifche Voeffe burch neuere Beranftaltung im größten Unfehn stand . hatte die blubende Rolonie Rorinthe den ersten So= merischen Rhapsoden ben fich auftreten gesehen? Spater als Tenophanes von Rolophon, ber gegen homer und Sefiod geschrieben hatte, in Sicilien lebte? Spater als Theognis in Sicilisch Megara lebte, fpater ale Pindar zu bichten anfieng, und nur wenige, etwa gehn bis fünfzehn Sahre früher als Epicharmos, fein Schüler Deinolochos und Phormis ihre mythologischen Romodien auf dem Theater bort aufzuführen begannen, hatte Sprakus ben homer, aller Bilbung Anfang, tennen gelernt? Unter ben Romodien bes Epicharmos maren Philoftetes und Donffeus der Freywillige, ber ben Phis lottet abholt, nach der Rleinen Ilias, die Sirenen, ber Rys flop der schiffbruchige Donffeus, ber lette in ber geiftreichsten ironischen Umgestaltung; und Deinolochos schrieb wohl auch ben Telephos nicht ohne die Appria, die Amazonen, wenn fle Achilles und Penthefilea, ben paffenbften Stoff, enthielten, nicht ohne die Aethiopis gelesen zu haben. Doch wozu Gingelnheiten, wo bie gange alte Geschichte entgegensteht? Eben

uterque schol. Cynaethum inclaruisse refert, non aliis caussis rectius censebitur, quam victoriarum quas reportarit multitudine.

fo gewiß als die Falschheit ber Angabe ift es, daß sie nicht bem Hippostratos felbst zur Last fallt. Er zeigt fich als Bris tifer indem er bem homer einen ihm feit alten Zeiten, und noch von Thukydides bengelegten Symnus abspricht, welche nun auch die Gedanken fenn mochten, die man bamals über Die Stelle von dem Blinden in Chios hatte. Er legt ihn bem Annathos von Chios ben, ben er, als einen Chier, ficher unter die homeriden vom Geschlechte fest (woben man nur auf bas Gange bes Sapes und nicht auf die Rebenbestims mung barin feben muß); aber noch gewisser, als ben Berfaffer Diefes Symnus, fich nicht dritthalb hundert Jahre fpåter bachte als Rreophylos, Arktinos und jandere Somerische Dichter, fondern als einen ber erften Rhapfoden, welche bie ältere Poesie vortrugen und neue hinzudichteten, als einen aus der Zeit, wo diese überhaupt am meiften im Ruhme glänzten.

Eustathius (Il. I p. 6) scheint die Zahl noch nicht verfälscht vor sich gehabt zu haben, weil er fonft nicht ben Rynathos ben erften Rhapsoden überhaupt, statt bes erften in Spratus, genannt haben tonnte. Seine Borte find : Tov δὲ ἀπαγγέλλειν τὴν 'Ομήρου ποίησιν σκεδασθείσαν ἀρχὴν έποιήσατο Κύναιθος δ Χίος, ελυμήναντο δέ φασιν αυτή πάμπολλα οἱ περὶ Κύναιθον καὶ πολλά τῶν ἐπῶν αὐτοὶ ποιήσαντες ενέβαλον. Leicht erkennt man, wie er daben bas britte Scholion zu ber Stelle bes Pinbar, bas als eine blos Be Auslegung der Worte des Hippostratos, und als eine falfche, zu betrachten ift, ausschreibt: 'Ομηρίδαι πρότερον μέν οί 'Ομήρου παίδες, ύστερον δε οί περί Κύναιθον δαβδωδοί, ούτοι γάο την Ομήφου ποίησιν σκεδασθείσαν έμνημόνευον καὶ ἐπήγγελλον· ἐλυμήναντο δὲ αὐτήν πάνυ. Sier= aus ift ein neues Misverstandniß erwachsen, indem man überfah, daß oxeduoBecour ben Rynathos nicht angeht, fonbern blog - nach ber unglucklichen Etymologie, die mehr als ein Unheil gestiftet hat - burch die Bemerfung bes fpå=

tern Scholiasten und des Enstathins selbst veranlaßt ist, welsche vorhergeht: καὶ δαψωδία δὲ ἡ ἔξ ἐκατέρων 'Ομηρικῶν ποιήσεων συδδαφείσα ῷδη ἀναλόγως τῷ ὑποκειμένω πράγματι, γάμω ἢ ἐορτῆ. 377) Kynåthos schob viele Berse unter, das Rhapsodiren war nach Eustathins zusammenslicken Homesrischer Stellen nach augenblicklichen Zwecken und Anlässen. Hiemit beschäftigt, begeht dieser den Fehler, den Anfang des Rhapsodirens in Syrafus mit erstem Rhapsodiren überhaupt zu verwechseln, und so rohe Misverständnisse, ben slüchtigem Ausschreiben und gänzlichem Mangel an Sachkenntniß, ersschweren und, weil man so arger Berstöße auch ben den Griechen des Mittelalters sich kaum versieht, ganz besonders die Erwerbung richtiger Einsicht. 378)

Als ein Lakedamonier wird Kinathon genannt, ber bie Kleine Ilias gedichtet habe, von Hellanikos (bem Chorizonten) in ben Baticanischen Scholien der Troerinnen

378) Dieß sieht man von Dresigs Comm, cr. de rhapsodis 1734 p. 37 — 40 an in gar mandher spätern Anwendung dieser sogenaunsten Zeugnisse.

<sup>377)</sup> So Billoifon Anecd. Graec. II, 136. Cynaethus, qui primus Homerica carmina sparsa et disjecta redegit, multa in iis corrupit. Senne T. VIII p. 812. Nescio an in iis, qui in disponendis Homeri carminibus studium posucrunt, fuerit Cinacthus vel Cynaethus Chius, nec mirum si Cinaethus ordinavit et disposuit rhapsodias in compagem. Hippostratos selbst fagt von Konathos nicht mehr als daß er Berse untergeschoben habe. Eustathins aber mifcht, nach einem namenlosen Scholiaften oder nach der falfchen Etys mologie von Rhapsodos, was der Homeride Rynathos gewesen war, ein, daß er sie wieder zusammengesetht, und etwa darum Berse eingeschoben habe. Das of neoi Kovacdov erklärt Henne p. 792 durch una cum Ipso alii. Mir scheint schon das Benwort & neφανείς δε εγένοντο of περί Κύναιθον mit der unmittelbar folgenden Abwechselung, was Eustathius nur umkehrt, ju zeigen. daß bier nicht Anhänger (potius adstipulatores, quam sectatores, wie Wolf Proleg. p. CCAVII unterscheidet) zu verstehen seven, sondern nur die Person selbst allein, wie of περί Πλάτωνα, Αριστοτέλη, οί περί Αημοσθένην, οί περί Κάθμον και Φερεκύθην και Έκαταιου ben Dionnfius Dinarch. 2, Straton I p. 18, Josephus c. Apion. I, 2, οί περί Αγίαν και Αέρκυλλον Athen. III p. 86 f, οί π. Καπίτωνα καὶ Διοσκορίδην Galen Epidem. 1. VI Comm. 1, οί π. Λεινίαν καὶ Aprototely Plut. Arat. 3. Go ift oft felbft von den Grammatitern zu verstehen, οί π. Ζηνόδοτον, Κοάτητα, 'Ασκληπιάδην, Έλλάνικον.

(822) und von Eusebind, ber ihm bie Telegonce und bie britte oder vierte Dlympiade anweist. 379) Die Zeitanaabe ift mahrscheinlich aus ber Chronologie bes Latonischen Sofibios, genannt Lytifos, worin homers Zeitalter nach einem ber Regierungsjahre bes Spartischen Ronigs Charillos, 380) und, wie wir aus Cenforinus (21) feben, die Zeit von Inachos bis zur ersten Olympiade genan bestimmt war. Lakedas monier nennt auch Pausanias (II, 3, 7) ben Rinathon, welcher Genealogicen geschrieben, woraus er an verschies benen Stellen welche von Argos, Rorinth, Meffenien, Rreta anführt: eine Spartische kommt ben einem homerischen Schoe liaften (Il. III, 175) vor. Man hielt ihm für benfelben mit bem epischen Dichter, wie man ben Eumelos als folden und als Zeitgenoffen bes Rinathon und ben hiftorischen Dichter aus weit fpaterer Zeit fur einen gelten ließ. Auch den Rrcophylos, welcher ber Epheffer Jahrbucher (Soove) geschrieben, nimmt Athenaus (VIII p. 361 c) fich nicht die Dube von bem Dichter ber Einnahme Dechalias zu fondern, und bennoch waren fie, wie ichon Rufter bemerkt hat, ficher verschieden. 381) Aber vielleicht gab man an allen diefen Dra ten die bas Ginheimische betreffenden Berfe von unbefannten Berfaffern bem beruhmten alten epischen Dichter ber Stadt.

Rinathon und Rynathos sind derfelbe Rame; 382) der

<sup>379)</sup> Salmasius in dem Eremplar der Weimarischen Bibliothek bet Müller de cyclo p. 53: Cinetho — Thelegoniam in pr. Pal. reliqui Pal. Tegeleniam. Falsch emendirte Meurstus Misc Lacon. IV, 17 Genealogias, Lilius Gvraltus und Heeren (Werfe III, 64), in der Meynung, daß von Kinäthon Geschlechtsregischer der Götter, etwas theogonisches, von Pausanias angeführt mürde, welschen Harles Bibl. Gr. 1, 585 solgte, Theogoniam. 21. Mai giebt: Cinaethon, lacedaemonius poeta, qui Telegoniam sripsit, agnoseitur-

<sup>380)</sup> Clemens Strom. I p. 327 citirt χρόνων αναγραφήν, Athenaus XIV p. 635 f περέ χρόνων.

<sup>381)</sup> Bon Schweighäuser ist es eine starke Uebereilung, daß er diesem Horographen die von Pausanias ermähnte Heraftee, b. i. Deckalias Einnahme, beplegt als Herafteae vol Horacleensium Annales.

<sup>382)</sup> Stur; de nomin. Graec, P. XVI p. 14 übersette Kevaidwe

orthographische Fehler und die verschiedene Endigung kommen ben so alten Namen um so weniger in Betracht als die Bedeutsamkeit klarer ist. Kinathon wird aber auf der Borgiasschen Tasel, nach kaum abzuweisender Ergänzung, Chier gesnannt, so wie Kynathos von Hippostratos. Von einem altberühmten Dichter Korinths mit Namen Uefon, d. i. Aldw, sprach Simonides, 383) der Freund Hierons und der Pisistratiden.

Jum Berwundern ist es, daß man mit dem Widerspruche bes Hippostratos mit Thutydides hinsichtlich des Dichters und mit dem der wahrscheinlichen Zeit des Hymnus mit der des Kynnathos als Berfassers desselben sich vielsach beschäftigen konnte, ohne ernstlich an die Möglichkeit zu denken, daß der ausgeschriebenen Zahl verdorbene Zahlzeichen zum Grunde liegen oder die Zahl falsch gesaßt sehn könnte. Die Zeit des Kynathos κατά την έξηκόστην ἐννάτην 'Ολυμπιάδα, wie Zascharias Kalliergi geschrieben hat, ist sowohl nach den Worzten als nach inneren Gründen sehr wahrscheinlich herzustelsen durch την έκτην η την ἐννάτην, und es ist daben zu bemerzten, daß die Zahlen auch sonst in den Pindarischen Scholien

irrig, motione calescens. Der Name drückt das Strahlende aus, wie Häugws. Ronnus sagt XXV, 253 naugast vie Melyros, Aesopo 8 (akbar, akbop), die personissirte Fabeldichtung, möchte weder auf dies noch auf das innere Licht, die Geistersfrast, gehn, sondern eine ganz verschiedene Bedeutung haben. Ueber die verschiedene Accentuirung von Kinäthon s. Siebelis Pausan. II, 18, 5. Fabricius I, 508 und Heyne (Not. 377) schrieben den Rhapsoden Cinacthus, Billvison Proleg. p, XXXV Cynaethon. Derselbe emendirt p. XXX den Keralbur der Scholien II. III, 175 in Kuralbur. — Kynätheus ist ein Arkalscher Beyname des Zeus, vom brennenden Hundssterne. Lycophr. 400 vgl. Tzetes. Der Sohn des Lykaon Kynäthos, bev Appollodor, ist von dem Kolksamen der Kynäther (Pausan. VIII, 19, 1) oder von der Stadt Kynätha (Steph. Byz.) abgezogen. Delos wurde Kynäthos genannt, nach Plinius, der auch eine Insel Cynaethusa erwähnt. Solin XI, 19 hat Cynetho für Cynaethus. Es sind die nitentes Cyclades, Hor. I, 14, 19. Kuvalbu, Theocr. V, 102.

383) Schol. Pind. XIII, 31. Der Name Abos in der Pembroteschen Inschrift im Corp. Inscr. n. 34 und in Bottigers Amalthea III, 43.

mehrmals verschrieben vorfommen. 384) Erwagen wir nems lich, daß Eumelos, ein Bacchiade, nach Clemens (Str. I, 21, 131 p. 144) der Korinthischen Rolonie folgte - ein neuer Beweiß gegen die Legart bes Scholiaften, ber auch ben harts näckigsten Bertheibiger, wenn fie bennoch einen gefunden hätte, schlagen murbe - ber Rolonie, die in ber fünften ober in der elften Olympiade 385) Syrafus stiftete, fo leuchtet wohl genug ein, wie hippostratos zu dem Ganger aus Korinth ober statt bessen ben Rhapsoben aus Chios an bie Wiege von Sprakus stellen mochte. Bermuthlich ist aber ber sonst nicht genannte Me fon bes Simonibes, auf welchen Pindars Lob ber alten Korinthischen Gesangliebe bezogen wird, anstatt beffen ein anderer Scholiast ben Eumelos nennt, mit gleichs gultiger, poetischer Beranderung bes Ramens, ba auch bas einfache Alow, Albor auf ben Sirins bezogen werden fonns te, fein andrer als Rynathos, Rinathon ber Chier. Derfelbe Simonibes nannte ben Attischen Iliffos umgekehrt mit verlängertem Namen und bie Bedeutung verstartend Brilife fos b. i. Eoudiooos; 386) Vindar aber bas Amazonenheer

<sup>384)</sup> So corrigirt Hermann Ol. IX, ολ. οη in ογ', und Nem. VII νεμ. ιδ' in νδ', Böch, Explic. p. 309 P. VIII είχοστην δυδόην, λή, ΔΕ in ΔΓ. In denen des Sophofles Ocd. Col. 697 änderte neulich Bröndstedt δέχα μυσιάδας in Δ. Anakreon wird bey Suidas, nebft Kambyses, geseth Ol. χέ, wo Maittaire im Leben des Dichters νέ squied, was Gaisford mit Recht in den Tert aufnahm, so wie in demselben Artikel νβ in ξβ' zu ändern ist. Bey Aeschulus behalt Gaisford ήγωνίζετο δὲ αὐτός έν τή θ' δλυμπιάδι (Θ sür O) bey. Korais in der Edisschen Archäologie, Αταχία III, 43, sept den Rynathos von Chios zwischen das sechste und sedente Jahrhundert, oder zwischen Ol. 24 und 45, als Terpander, Alkāos, Sappho lebten, weil es ihm so besser gestel (πιθανώτερον μ' έμάνη), als ihn zwischen das sechste und sedente Jahrhundert unterzubringen, nach den Herausgebern des Anacharss, wie er sagt (d. i. Ol. 44 — 69).

<sup>385)</sup> In der fünften, Marm. Par. vgl. Bodh C. J. Gr. T. II p. 335. In der elften, Eusebius nach hieronymus, vgl. Thucyd. VI, 3, 4.

<sup>386)</sup> Schol. Apollon. I, 212. BPIAXOS auf einer Bolcenters Bafe (Mus. Etr. de Lucien Bonaparte n. 1005) ift equagos, die squeecoo bev Hefychius, als tragische Masten, find equetxelou, nemlich

Savoior orgator auftatt Gemioxigior, 387) Der Pherefindes ben Plutarch (de mus. 42), ber, wie Terpander und Thaletas, die Sparter heilt, ift offenbar ber Batis Andas ben bem Scholiasten bes Aristophanes (Pac. 1071), welchen Melian (V. H. XII, 50) irrig Andoniated Anmphaos nennt (bieß als nymphenergriffnen Bafis, nach Mufaos gebilbet). Wenn aber Rinathon von Chios oder einer ber Chiischen Kinathone über Korinth nach Sprakus gekommen war, fo konnten auch fo die Korinther ftolz auf ihn fenn und der Wettstreit thut nicht übel ben homer nach Korinth zu führen. Annathos foll den Symnus auf den Delischen Apolton gesungen, Eumelos ein Prosodion für Delos ben Meffeniern vor dem Rriege gemacht haben. Eumelos wird ben Eufebius in die vierte und auch in die neunte Olympiade gesett. Sollten biefe Zeithestimmungen nicht nach Archias angenommen und eben barum auch verschieden fenn wie bie ber Stiftung von Sprakus felbst? Aus biefem Grunde benn bie bem Rynathos ober Aefon von andern anders gefette Olympiade, bie fechste oder bie neunte, womit auch der Rinathon des Eusebius nas he zusammentrifft. Auf Chios, in bem Stabtchen Boliffos, bichtet homer auch die Kerkopen und die Rerkopen wurden schon an ben Metopen eines Tempels ber Megarifchen Rolonie Geli= nunt zwischen Dl. 40 und 50 abgebilbet. 388) Durch bieß frühe Zusammentreffen bes Knnathos von Chios und ber

den Personen oder Charakteren. Der Bruder des Thersandros wird Tiulas oder auch Ardooriuas genannt, Gokles von Pindar N. VI, 22 Gokleides, Telesias J. III, 63 Telesiades u. s. w. An solche Bariationen in den Ramen werden wir und almälig gewöhnen mussen.

388) Thiersch Epochen d. bild. R. S. 423. Müllers Archäol d.

R. S. 90.

<sup>387)</sup> Archilochos erwähnte nach Demetrios Stepsios ben Atbenaus IV p. 167 d eines Korinthers Absop, wetcher mit Archias nach Sprakus geschifft war und sein Ackerloos einem seiner Sysitie für einen Honigkuchen hingab. Es scheint, daß es ein bedeutender Mann seyn mußte, dessen Rame von Sprakus bis zu Archilochos drang: auch gleicht die Sache einem Dichter. Anakreon gab dem Polykrates das Goldtalent zurück, um nicht dadurch vielleicht eineschlassos Anacht zu baben. Der Name ist derselbe.

Rertopen in Sicilien erhalt ber Ursprung dieser Poesie in Chios eine nicht geringe Bestätigung, und es erklärt sich, wie gerade diese launig satyrische Dichtung von einem Sicilisschen Architekten nachgeahmt werden mochte.

Rur in foldem Ginne, burch Aufenthalt, nicht burch Beburt, wird benn auch Rinathon Latebamonier gemes fen fenn. Chios war die Heimath, Chier wird Rinathon auf bem Borgiafchen Tafelchen genannt; von ba gehen bie Ris nathone in den Peloponnes; denn auch von Chios, da nach Ephoros Lufurg bort mit homer jusammengetroffen, ba auch bort homer den Kreophylos zum Gibam gehabt, foll homes rifche Poeffe eingeführt worden fenn. Und hier ift nicht ber Schuler bes Ifofrates gegen Beraflibes, ben Buhorer bes Platon und Ariftoteles, abzumagen, fonbern bie Sagen von Samos und Chios ftehn gegen einander : und ohnehin ift nur auf die Sache zu fehn, daß Lufurgos Rhapfoden einführte, Lufurgos wenigstens in dem Sinne, wie von ihm perfonlich andre Einrichtungen alter Zeit ausgegangen fenn follen: bie Art, wie es geschehen senn foll, fann historische Gintleidung fenn. 389) Auf benbes geftutt, barf man breift ben Aus. spruch bes Maximus Tyrins (XXIII, 5 p. 449 ed. alt. Markl.) "viele beilfam beberrichte und gefetlich verfaßte Staaten haben ben homeros nicht gefannt: benn fpåt rhaps fobirte Sparta und Rreta und ber Dorifche Stamm in Lis byen," in Bezug auf Sparta fur irrig erflaren. 390) Dem

<sup>389)</sup> Mit Necht bemerkt Frand Callinus p. 105, daß an Erdicht tung aus der Absicht, daß Lukurgos in Hinücht Homers nicht binker Solon zurückfebn möge, nicht zu denken sey. So etwas könne von den Athenern, nicht von den Lakedamoniern erwartet werden. Zocga, der in Hinücht Lykurgs sonit sehr skeptisch war, urtheilt in den Abhandlungen S. 310. 212 in Betreff der von ihm, "theils aus Absachten, theils aus dem Munde der Mapsoden aufgeschriebenen" Gedichte, die er eingeführt habe, ganz anders als Payne Anight Proleg. §. 39.

<sup>390)</sup> Jacob Sophocleae Questiones p. 92 erklärt die von Marimus behauptete sväte Zulaffung homers aus ber uralten und bes ftändigen Uneinigkeit der Dorier und Jonier. Aber die Dorier

alteren Sparta hat überhaupt bie fpatere Runftloffgfeit und Unwissenheit, Die als Folge ber Berfassung Die Spartaner nach und nach in Schatten stellten, in ber Mennung ber Menfchen fo fehr geschadet, daß der mahre Begriff über Poefie, Musit und Bildfunft ben ihnen in diefer früheren Verios be nicht weniger gegen alte Schriftsteller, wie noch immer gegen manche neuere Urtheile und Bersuche ber Rritit fich im Widerspruche befindet. henne mennte (Il. T. VIII p. 808), burch Lykurg sep nur eine oder die andere Rhapsodie homers ober einige Runde ber homeriden nach Griechenland gefommen und bald wieder erloschen; nicht viel mehr raumt Bolf (Proleg. p. 139) ein; nothwendig muß man es thun, wenn man nicht ben Rinathon ber britten Olympiade gang weglängnen will. Alfman lagt allgemeine Bekanntschaft mit Ilias und Obuffee voraussetzen und bezieht fich auf Tantas los an der Gottertafel in ben Roften

Außer dem Hymnus, der Aleinen Ilias und der Teles gonce wird dem Kinathon auch die De dip o de ia bengelegt, und dieß zwar in der Borgiaschen Inschrift, wo die Zahl der Berse EX (5600) angegeben ist. Pausanias (IX, 5, 5) läßt den Bersasser dahin gestellt senn; rà enn & Oidinodia ovomazovai; eben so ein Scholiast des Euripides (Phoen. 1748), oi rhr Oidinodiar yquortes. 391) Bon der Kleinen Ilias und Dechalias Einnahme, die unter Kinathons Namen als Heratlee vorkommt, haben die angeblichen Bersasser andrer Orte mehr Ruf erlangt als Kinathon, obwohl er, was die erste betrifft, in Hellanikos einen bedeutenderen Zeugen hat als einer der andern. Die Dedipodee und die Telegonee, da die

waren gerade die Erben des Achäischen Kricasruhms mit dem Boden und seinen Göttern, und die Homerische Poesse war auch
nicht ursprünglich Jonisch. Eine Spanning zwischen berden Stämmen, wie sie später herrschend war, ist weder nachzuweisen, noch bep
der gänzlichen Berschiedenheit aller Berhältnisse, ehe Athen sich Sparta gegenüberstellen konnte, nur zu vermuthen. Die Sprache des Lyrtäos war in Sparta nicht unverständlich.

391) S. Rot. 114. Das. Abj. Oldenidea, wie in Melaundstor.

gegen zwen Jahrhunderte fpatere Telegonee in Betracht fommt, werben feinem andern bengelegt. Daß entschieden Somerische Gedichte, wie die Rleine Ilias und Dechalias Ginnahme, Rinathons Ramen trugen, beweift, bag auch die De bip obee von ihm, als Homerisch, in den Kyklos eingehn konnte, ben ja auch bas Täfelchen zu verzeichnen scheint. Auch eignete fie fich bagu burch bas innere Berhaltnif gur Thebais, welches ungefahr bem ber Appria zur Ilias gleich ift. Die Telegonee bes Rinathon muß entweder aus Grrthum angeführt fenn, was doch nicht mahrscheinlich ist; ober war sie schon nach Alexandria nicht mehr gelangt, sondern nur aus Anführung von Stellen befannt; ober jog ihr Zenodot die fpatere wegen größerer Reichhaltigfeit und Bollstandigfeit ober andrer ihm gefälliger Borguge vor; ober übergieng Proflos fie ben Ues bereinstimmung des Inhalts im Wefentlichen, wie die Minperfis ber Aleinen Ilias. Mit Kreophylos trifft Rinathon in der Aleinen Ilias und in ber Beraflee ober Dechalias Ginnahme gufammen. Daß alle Gedichte Rinathons benfelben Berfaffer gehabt hatten, ware schon nach ber halb muthischen Beschaffenheit bes Mamens und ber Ueberlieferung nicht mahrscheinlich. Chier wird er genannt als Dichter ber Debipodee und bes Symnus, Lakedamonier, wo ihm Rleine Ilias und Telegonee bens gelegt werben; fein Ort ift bengefügt ben ber Beraflee.

# VI. Thestorides und Prodikos von Phokaa.

Rleine Ilias. Phofais (ober Minyas.)

Nach dem Herodotischen Leben Homers kam der Sohn des Meles auch nach Phoka und nahrte sich dort, wie in Smyrna, Neonteichos, Ryme, indem er eine Schule des Lesens und der Musste oder Poesse hielt und vor Sinsheimischen und Fremden seine vielbeliebten Gefänge vorstrug. Die Erdichtungen der Phokaer (c. 15 — 17) beweissen deren besonderen Eiser im Streite der Städte nicht

Icer auszugehn. Denn homer vertauscht nach biefer Ergablung Ryme mit Berdruß und ber Bermunschung, bag nie ein berühmter Dichter in ihrem Lande fenn moge, mit Phofaa, tragt bort, um bavon zu leben, feine Berfe vor, in ben Les schen siend, wie auch in Kyme (c. 12), wogegen er in Reonteichos (c. 10) im Fregen ergablt, auf bem Plate ber Schwarzpappel, die feitbem gewachsen mar, wie im alteren Athen das Schauspiel ben ber Schwarzpappel mar. 392) Theftoribes, ein Knabenlehrer, bietet ihm Unterhalt und Dienste an, wenn er ihm bafur die Gedichte fich aufzuschreis ben gestattete und andere machte und ihm überließe. Ben biefem wohnend bichtete homer die Kleine Glias und bie "fogenannte" Phofais, wovon bie Phofåer fagen, baß sie homer ben ihnen gedichtet habe. Rachdem nun Thes storibes sich bie Photais und alles andere aufgezeichnet hats te, 393) gieng er nach Chios, errichtete eine Schule, trug die Gedichte als seine eigenen vor (und barum wird er avio ου κοήγυος genannt, keineswegs ineptus homo, mit Bezug auf die Poesse) und gewann viel Lob und Bortheil; und Somer lebte wieder auf die vorige Beife in Photaa. hier aber wurde burch Sandelsleute von Chios die Sache befannt, Homer verlangte nach Chios zu reifen, fand aber nur nach Erythra ein Schiff u. f. w. Thestorides, als er von seiner Rahe erfuhr, entwich von Chios.

Sonderbar ist Hennes Vermuthung (T. VIII p. 823), daß dieser Thestorides Bezug auf den Kalchas Thestorides habe, weil in dem Herodotischen Leben Homer mit dem Menstes, Mentor und Tychios in Verbindung gesetzt wird, die er nachher aus Dankbarkeit in der Poesse verewigt haben soll, da das Gleiche von jenem Thestorides doch nicht behauptet wird, und zwischen dem Verfasser eines Gedichts und

<sup>392)</sup> Nachtrag zur Aeschpl. Trilogie S. 257.

<sup>393)</sup> hier fieht man, wie dichten und aufzeichnen in der altern Beit von einander getreunt wurde.

einer Person ber Ilias ober Obnsse ein großer Unterschied ist. Eher scheint es, daß der oben erwähnte späte Homeride Parthenios von Chios, Sohn des Thestor, der auf seinen Bater Thestor gedichtet haben soll, 394) unter diesem Namen jenen Thestorides in Chios, als seinen Ahnherrn, verstanden und besungen hat. Denn Gedichte auf Dichter, wie des Polymnestos auf Thaletas, 395) des Pindar auf Sakadas, 396), waren üblich; Benspiele aber von solchen, welche die kindlische Liebe oder etwa die Bewunderung des Baters als eines gelehrten Grammatikers eingegeben, sind nicht bekannt.

Thestorides, ein Phother, also ward als Berfasser ber benden Gedichte ausgegeben, Die für Phothisch galten, und von andern bem homer bengelegt murben. Diefelbe Bes schichte wie die von Kreophylos in Samos und in Jos. Den Ramen des Theftorides ftutte man wahrscheinlich durch die Homerische Gnome mit der Anrede an Thestorides, wenn diese in Photag in alter Inschrift vorhanden und fur Somerisch geachtet mar, so wie die Kolophonier als Beweis fur homers Rolophonischen Aufenthalt ein Epigramm seiner Statue anführten. Denn ber Umftand in bem Berodotischen Leben, daß Thestoribes sein Vorhaben burch almalige Bernachlässigung verrathen und bamals homer diese zwen Berfe an ihn gemacht habe, ware unnut herbengezogen; er foll als Beweis bienen. Gine andere Urt zwischen dem Phofaiichen Berfaffer und homer zu schlichten ift die, welche ben Proflos Diadochos und Tzetes zum Sefiodus vorfommt, 397)

<sup>394)</sup> Bas Suidas hinzusekt: ούτος έγραψε και περί μεταμορφώσεως ift wieder Namensverwechselung. Denn unter Nestor von Laranda fommt vor: έγραψε δε Μειαμορφώσεις, ώσπες και Παφθένιος δ. Νικαεύς. Εσ sind vier Bücher eines βίος Έλλάδος unter zwey verschiednen Jasonen angegeben. Auf Bemerkungen diefer Art scheint der Englische Herausgeber fast aus Grundsas sich nicht eingelassen zu haben.

<sup>395)</sup> Pausan I, 14, 3. 396) Id. IX, 30, 2.

<sup>397)</sup> Hesiod. Op. et D. p. 7. 17 Gaisf. und zu B. 236, auch. Chii, All, 209.

ein Phokaer, Euphrons Sohn, sen ein anderer jüngerer Homer, Zeitgenosse bes Hessodus gewesen, und zwischen bies sem und Hessodus habe der Wettstreit statt gefunden. So ist auch in der Genealogie des Terpander ben Suidas ein Phokaer 398) als Großvater des Homeros aufgeführt.

Ein neues Zeugniß fur die Photaifche Abfunft ber Rleis nen Ilias enthalt bas Baticanische Scholion zu ben Troes rinnen bes Euripides (822), bas bie auch zum Dreftes (1377). aber ohne Angabe ber Schrift, bengebrachten vier Berfe lies fert. Τον Γαρυμήδην καθ' Όμηρον Τρωός όντα παίδα, Λαομέδοντος νῦν εἶπεν, ἀκολουθήσας τῷ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα πεποιηχότι ον οἱ μεν Θεστορίδην Φωχέα φασίν, οἱ δὲ Κιναιθώνα Λακεδαιμόνιον, ώς μελάνικος (Ελλάνικος), οἱ δὲ Διόδωρον Έρυθραΐον. Diese Angabe hat Tzetes in Il. p. 45 entstellt indem er schreibt: 'Ouigov δέ, πρός αντιδιαστολήν των μικοων 'Ιλιάδων και γάο Λέσχης δ Πυθδαΐος Κιναίθων τέ τις Λακεδαιμόνιος και δ Έρνθραΐος Διόδωρος (verschiedene Gedichte statt streitiger Berfasser) Tovquodwoos τε καί Κόϊντος δ Σαυρναΐος καί ετεροι 'Ιλιάδας συγγεγραфинков. Sellanifos ift nicht ber alte Logograph, fondern ber Grammatifer, welcher bem homer die Douffee absprach, worauf ihn eben bas, bag auch andre Bedichte bem Somer jugefdrieben murben und boch von andern verfaßt maren, geleitet haben fann. Der Rehler im Ramen scheint baburch entstanden zu senn, daß man zuerst A Ain M verschrieben hats te. Bon ber Lakedamonischen Rleinen Ilias ift sonft nies gend eine Spur. Rach andern schenkt homer in Chios bem Rreophylos, dem er eine Tochter verheirathete, ober von welchem er aufgenommen mar, jett Dechalias Ginnahme, jett die Ilias, worunter wir die Rleine verstanden haben, was sich

<sup>398)</sup> Gweeds von Oweca statt Gweath, so daß auch in dem folgenden Scholion Gweath zu verbessern nicht einmal nöthig ist, um nicht aus einem pocta Phocacus einen Phocensis zu machen, wie wohl geschehn ist: wie die Alten selbst oft Oweners, Phocacuses, und Owers, Phocacuses, und Owers, Phocacuses

nun felbst baburch bestätigt, baß ber Berfasser auch Rinathon genannt wird, ba biefer fonsther als Chier bekannt ift.

Demnach scheint es, baß zwen Rhapsobenfamilien von Chios in alter Zeit, indem fie an Kinathon und Rreophplos fich anschlossen, sowohl die Rleine Ilias als Dechalias Einnahme rhapsodirt und sie baben als Eigenthum ihrer Kamilie ausgegeben haben. Bang anders ift es mit ber Sage von Thestorides, welcher, als ber Stifter bes homereon ober ber Rnabenschule in Chios und überhaupt nur als Schulmann. in gewisser Zeit auch eine Rtaffe von Someriden, erscheint. Die Didaskaleien konnten muthisch eben so gut als die Dos merischen Gebichte, von benen es sich hier handelt, in bie Zeit homers versett werben, ba fie in Jonien nicht leicht gar viel später als bie altesten von biefen angenommen werden tonnen: und von diesen Didaskaleien find mahrscheinlich die ortlichen Sagen von homer felbst als Schulmeister ausges gangen, welche man gleich andern ortlichen Bolksfagen aufgezeichnet hat. Ephoros in dem Plutarchischen Leben (2) bes richtet, baf homers Mutter Rritheis ihm zum Stiefvater eis nen Phemios in Smyrna gab, welcher Schullehrer war. In Rolophon war es homer in feiner Jugend; und schon Zes nophanes von Rotophon nennt, wie wir faben, ben Unterricht im homer als einen allgemeinen. Die Mitylener ftraften gur Zeit ber Thalaffofratie, welche nach Eusebins von DI. 28 bis 45 bauerte, Die abgefallenen Lesbischen Bunbedftabte bamit, daß die Rnaben nicht lefen und bie Duffte lers nen burften. 399) Inrtaos foll Lehrer gewesen fenn, in ber

<sup>399)</sup> Aclian V. H. VII, 15. Daß Perizonius die Sache auf den Pittakus zurücksührt, ist nicht begründet. Niesch I p. 12 verbesset die Kolophonische Sage oder sucht sie der Zeit anzupassen, indem er aus dem γράμματα διδάσκων einen διδάσκαλος ποιημάτων einen. Napsoden macht. So soll nach ihm auch der διδάσκαλος γραμμάτων Tyrtäos bey Pausanias IV, 25 nicht ein Lehrer seyn, sondern durch ich elektric και τα ένη ση σοι τα άναπαιστα ή δεν, das mit jeuer Ungabe, wahr oder falsch, in keiner Berbindung steht, sich erklären. Hier gebraucht Pausanias nicht διδασκειν. Wollte man al-

Beit, da lesen und Homer in so engem Bunde standen, wohl ein vornehmerer Beruf als spåter'; und noch die Sage, welche den Aristeas in Sicilien wieder erscheinen ließ als Grammas todidaskalos, 400) bachte nicht ihn zu erniedrigen. Epichars mos nannte die Schule ehrenvoll ein Choregeion. 401) Die Gesetze des Charondas und des Solon in dieser Hinsicht sind allbekannt. Ben der Schule von Photda kann man der schönen Bermuthung von Payne Anight (§. 33) gedenken, daß das berühmte Massilische Eremplar des Homer aus der Mutterstadt ben der Auswanderung (Dl. 45) mitgebracht worden sey.

#### Minyas (ober Phofais).

Die Homerische Phokais scheint eins mit der Minyas gewesen zu seyn und den Sieg des Herakles über die Misnyer zum Inhalte gehabt zu haben. So auffallend diese Beshauptungen seyn mögen, so vereinigen doch die Umstände, zweiselhafter oder unbestimmter Urt, wie in diesen Dingen die meisten Merkmale einzeln genommen sind, sich leicht dashin der Bermuthung eine ziemlich sichere Unterlage zu geben. Ich seize also erstens voraus, daß der Name Phokais nicht den Inhalt, sondern die Heimath des Gedichts angehe, wie Naupaktika und, wenigstens nach sehr alter Auffassung, auch Kypria. Aus allem, was in Berbindung mit der Kleinen

les, was die Griechen von ihren alten Dichtern unglaubhaftes oder unglaublich scheinendes erzählen, durch Umdeutung der Morte auf geschichtsmäßige Wahrscheinlichseit zurücksühren, so geriethe man in ein Labyrinth. Uebrigens zweiste ich sehr an der allgemeinen Bedeutung von διδάσχαλος γραμμάτων, doctor (carminum) scriptorum, oder daß Didaskalia von erischer Poesse eigentlich anwendbar sey. Wenn der Scholiast des Dionysios Thrax sagt: τότε γαρ οῦ γραφή παρεδίδοντο, άλλα μόνη διδασχαλία, so ist dieß vom Chorischen und Dramatischen noch übler übertragen, als zuweilen υποχρίνεσθαι auf das Rhapsodiren, oder auch διασχευή.

<sup>400)</sup> Apollon. Dyscol. Hist. comment. 2,

<sup>401)</sup> ev 'Aquayaïs, Poll. 1X, 42.

Mias über bas Photaifche Gebicht aus bem Berodotifchen Leben homers angeführt worden, geht hervor, daß es ein eigentlich episches gewesen seyn muß. Bloge Grundungefagen und Beschlechteregister werden nirgende dem Somer bengelegt und haben mit dem homerifden nichts gemein als den Bers und Die Sprache, und eine dichterische Photaische Sage ift nicht befannt : fie murbe aber nicht gang fpurlos untergegangen fenn, mare fie burch Homerische Poeffe gehoben und verherrlicht worden. Run foll aber zwentens die Minnas einen Phother zum Berfaffer gehabt haben, und eine Refpia enthalten haben, eine Sache bes poetischen, nicht bes logographischen Epos. Ueber ben Namen bes Photåers ftritt man, wie ben bem Raupaftischen Gebichte, bem Apprischen, ber Kleinen Ilias u. a. und ba biese Namen wenigstens zum Theil auf Willfur und Uebereinkunft beruhten, fo ift eine Manigfaltigkeit ber Angaben. Die im Litterärischen ben eigentlicher Tradition sonderbar fenn wurde, nicht zu verwundern. Paufanias fagt (IV, 33, 7): Πρόδικος δε Φωκαεύς, εί δή τούτου τα ές την Μινυάδα έπη. Siebelis verbeffert ra en soriv & Mervas, freplich nicht die Sandichriften, fondern den Schriftsteller, bem es gefallen hat, bie Minyas von dem Stoffe ber Poeficen, nicht von der Ausfuhrung zu verstehen, wie wenn Strabon (V p. 221) schreibt oi The Ardida ovygoawarrec. So vertragt sich also der Proditos mit Theftoribes, welchem homer die Phofais überlaffen has ben foll, als ein verschieden angegebener Phothischer Berfaffer; ja Probifos konnte ein Sohn Theftord gewesen senn, wie, nach unferer Bermuthung, Parthenios beffen Abkomms ling war. Durch besondern Zufall heißt auch ber Samier ober eigentlich Perinthier, welchem Clemens (Str. I p. 397 Pott.) ben Orphischen, soust auch dem Pothagoreer Rertops bengelegten Niebergang jum Sades zuschreibt, Proditos, und Muller (Orchomenos S. 18) hielt baber bende Gedichte für eines, was Lobed im Ughaophamus (p. 360) berichtigt. Inbeffen bestätigt fich Mullers Bemerking, bag ben Suidas v.

Oppeds Proditos für Heroditos zu lesen sen, anch baburch, daß Themistius einen Proditos anführt, welcher derselbe Drophiter zu seyn scheint. 402)

Die Minyas enthielt eine Unterwelt, so wie die Odysse und die Nosten, als Theil, nicht als das Ganze. Dieß liegt einfach da in den Worten des Pausanias (X, 28, 4): ή dè Ourgov ποίησις ές 'Οδυσσέα καὶ ή Μιννάς τε καλουμένη καὶ οἱ Νόστοι (μνήμη γὰρ δὴ ἐν ταὐταις καὶ ἄδου καὶ τῶν ἐκεῖ δειμάτων ἐστὶν) ἴσασιν οὐδένα Εὐρύνομον δαἴμονα: die Schrectbilder des Hades sind in der Minyas erwähnt, nicht machen sie deren Gegenstand überhaupt aus. Welchen Stoff das Ganze umfaßt habe, darüber sind die verschiedensten Muthmaßungen vorgebracht worden, indem taum ein anderes der Gedichte in tieseres Dunkel gehüllt ist. 403) Mir scheint fein Stoff passender für den Namen

402) Ben Lobeck p. 136. Die Berwechselung von Moddizos und Phoddizos kommt auch fonst vor. S. über Prodikos im Rhein. Mus. für Philol. I, 563 f.

403) henne jum Apollodor III, 4 p. 223 fagt, bie Minyas habe Ordhomenos angehn muffen, was Ereuger Siftor. Runft ber Gr. G. 60, in ber Boraussetzung, daß die kyklischen Dichter auf Geschichte ausgegangen seven, naher zu erklaren sucht indem er annimmt, daß fie uber "die alten Mythen von Orchomenos," so wie die Dedipodee von der Grundung und den altesten Begebenheiten Thebens geban= delt habe. Thiersch über die Gedichte des Bestodus 1813 G. 32 meynt, bie Minnas fen aus dem Mingerlande, aus Orchomenos; und Bullner p. 54 vermuthet die gabel ober mythische Geschichte ber "Minger und Orchomenier," barunter ben Argonautenzug : also auch er nicht einen eigentlich epischen Stoff. R. D. Muller a. a. D. bentt an das Minneische Drakel des Trophonios, um die zarasaoic, weil er biese als einzigen Inhalt ansah, mit den Minnern in irgend eine Berbindung zu bringen. Siebelis zu Paus. IX, 5, 4, die Todten, K. B. Müller de cyclo p. 14, die Argonauten seven der Inhalt; Lobeck im Aglaophanns p. 360, um den Ausdruck des Pausanias ta es top Mirvada, enn wegzuschaffen, indem fich leicht schreiben laffe es ras Mirvadas die emigen Strafen der Töchter bes Minnas, mas einzig mit dem von dem Inhalte des Gedichts lleberlieferten übercinstimme. Daß es mit der Erfindung und Composition ter alten Dichter übereinstimme, um eine einzelne bestimmte Sollenftrafe und einen Frevel ju ergablen, eine Reibe mothischer Strafen als Gefolge mitzugeben, bezweifle ich. Much hatte eine Fabel wie die von den drey Minyerin= nen nur in fpateren Zeiten ben Gegenftand eines Eppllion, aber nicht den hauptinhalt eines alten Epos abgeben konnen.

und feiner, ber etwa irgend nach biefem Ramen verstanden merben tonnte, bedeutender zu senn, epischer und fruchtbarer fur bie spatere Doeffe, die aus dem Epos Mahrung fog, ale die Erobes rung ber Minnerstadt Drchomenos burch Seras fles, wo benn ber Name gang nach bem ber Ilias und ber Thebaid gebilbet und genommen ware. Minner nennt nach bem poetischen Gebrauch 401) Eurivides immer im Rasenden Derakles, wo er diese Waffenthat berührt, die Orchomenier (50. 220. 559); eben fo Paufanias (IX, 9, 1), wo er ben Rrieg ber Theber gegen die Minner mit bem ber Argeier gegen Theben vergleicht, Diodor (IV, 10), das Epigramm auf bas bortige hesiodosgrab von Mugsalfas (A. P. VII, 54). wo Orchomenos Mingerland heißt, ein andres (VI, 116), bas den Alkiden Mingerkampfer nennt, die Albanische Tafel mit der Ruhe bes Berafles, beren Inschrift mit Diesem Siege bes jugendlichen Beros bas Berzeichniß seiner Thaten eroffnet, Ἡρακλης εννεα Μινυαν Όρχόμενον είλε ταν πόλιν, Έργενον φονεύσας τον βασιλέα κ. τ. λ. 405) In der Erzähs lung des Apollodor (II, 4, 11), in deffen Geschichte bes Derafles, so wie ben Diodor, Aristides auf Berafles (I p. 57) u. a. diefer Rrieg gleichfalls allen übrigen Thaten vorans geht, ift es nicht schwer Buge bes Epos zu erfennen. Peries red, des Thebischen Mendfeus Sohn, ober Wagenleuter, 406) hat im Temenos des Poseidon in Onchestos (benm Wettren-

<sup>404) &#</sup>x27;Οοχίμενος Μινίειος. Jliad II, 511, Thucyd. IV, 76. Theocr. XVI, 104.

<sup>405)</sup> Indicaz antiquaria per la villa Albani 1803 p. 125. Für εννεα vermuthet Corfini έν ήβα. Der Construction nach scheinen die Worte von einem Dichter entleht, Etwa neun Minnerfürsten? Bep Euripides Suppl. 220 ist abzutheilen:

δς είς, Μινύαισι πάσι δία μάχης μολών, Θήβαις έθηχεν όμμ' έλεύθερον βλέπειν.

Musgrave verbindet els mit Sia μάχης μολων, und thut dann den Worten Gewalt an.

<sup>406)</sup> Ein anderer Perieres ist ber Aeolide ben Hestodos in der Heroengenealogie: Σαλμωνεύς τ' άδικος και ύπερθυμος Περιήρης, der Messenische.

nen) Alymenos, ben Konig ber Minner, mit einem Steine geworfen und biefer sterbend seinem Sohn Erginos bie Blutrache übertragen; ein zufällig entstandener Streit, wie amischen Dedipus und feines Baters Bagenlenfer, ber Reim, aus welchem bauerndes Unheil erwachft, und die Rache bem Sohne anbefohlen, wie von Amphiaraos als er von Eriphys Ien verrathen in ben Rrieg gog. Erginos übermindet bie Theber und legt ihnen zwanzigiahrigen Ochsentribut auf. 407) Berafles verftummelt bie Berolde, Die Diesen einfordern, ichneis bet ihnen die Nasen ab, wie die Lapithen in der Odussee (XXI, 301) thun, wovon er ben Ramen Rafenabschneiber erhalten hat; 408) Erginos zieht zu Relbe, Berafles empfängt Waffen von Athenen, wie im Besiodischen Schilbe B. 127. wie Achilleus von ber Thetis, schlagt bie Minner guruck, tobet ben Erginos und belegt bie Stadt mit bem zwiefachen Tris but. Umphitryon, ein Reftor biefes Krieges, bleibt in tapferem Streiten und Berafles empfängt jum Siegspreise bie Tochter bes Rreon Megara. Co wird Jole von Eutytos in Dechalia als Preis gesett, Alkestis von Pelias; 400) bie Epigonen endigten mit ber Weihung von Manto als ber schönsten Beute bes Siege nach Delphi; Alfmene hat fich jum Preise bes Ueberminders ber Teleboer bargeboten und Amphitryon erwirbt fie; 410) Denens erhalt Veribea ben ber Eroberung von Dlenos, nach ber Thebais; 411) Melams pus fampft um die Tochter bes Releus, hoffone war ber

<sup>407)</sup> Diese Dienstbarkeit führt Jobrates im Plataitos c. 6 an. Kerner Strabon IX, 2, 40 p. 414. Diodor auch XV. 79, Pausalias IX, 37, 2. Schol. Theocr. XVI, 105 Tzetes Lycophr. 874 Egyiros γας Γηπφ. (Arion?) Θηβαίους νιχήσας, φύρφ ύποτελείς έυχεν Ήραχλης δε αυτούς ηλευθέφωσεν. Aristides auf Herafles V p. 53.

<sup>408)</sup> Perozolodorys, Pausan, IX, 25, 4. (a'xowngereas Diod. I.c.) Go thaten noch vor furgem die Türfen und bie Grieden.

<sup>409)</sup> Apollod, I, 9, 15. Pausan. III, 18. A. Maji Mythogr. I, 92 II. a.

<sup>410)</sup> Schol. Pind. Nem. X, 21.

<sup>411)</sup> Apollod. 1, 8, 4. S. über die Thebaik, Schulzeit. 1832 S. 121.

Kriegspreis, welchen Herakles in Troja gewann und bem es samon schenkte 412) u. s. w. Aus epischer Ausführung dies ses Krieges scheint insbesondre zu fließen, was Pherekydes 413) erzählt, daß die Minyer und Erginos die Sohne des Laios, Phrastor und Laonytos, tödeten. Der Krieg siel nach der epischen Berknüpfung vermuthlich in die Zeit, wo Dedipus nach der Odyssee (XI, 274) Schmerzen erduldend, in Blindheit, die Kadmeer beherrschte. Auch in Kunstwerken ist noch Spur dieser Sage. Den Herakles im Kampse gegen Ergisnos erkannte Bisconti in einem Reliese des Pioclementinischen Museums (IV, 39), und der Tod des Königs Klymenos ist an einem Etrurschen Todtenkasten vorgestellt. 414)

Wie mit diesem nachgewiesenen Inhalte des Gedichts die Nekhia verbunden gewesen sehn könne, läßt sich nicht wohl errathen. Die Figuren der Unterwelt, welche Pausanias aus der Minyas erwähnt, sind Thamyris, bestraft im Hades wegen seiner Prahleren gegen die Musen (IV, 33, 7), und Amphion, auf dieselbe (nicht angegebene) Weise büßend die übermüthigen Worte, die auch er (wie Niobe) gegen Leto und ihre Kinder ausgestoßen (IX, 5, 4), 415) dann Theseus und Peirithoos, 416) woben des Kahnes

<sup>412)</sup> Xenophon Venat. I, 9.

<sup>413)</sup> Ben Schol. Eurip. Phoen. 53, wo avis nicht auf Oldl-novs geht, wie Sturz p. 187 erklart, da ja Dedipus ein Jahr nache ber die Euryganeia heirathet. Auf diese umgekommnen Sohne bezieht Sterk de Labdacidarum hist. p. 70 mit Recht Sophekked Oed. R. 262 el xelvo (Aaiv) yevos un douvingnoen, was Brund nicht richtig verstand.

<sup>414)</sup> Uhden in den Abhandlungen der Berliner Afademie 1827 G. 208 f.

<sup>415)</sup> Λέγεται δε καὶ, ώς εν ξόου δίκην δίδωσιν Αμφίονι. ών ες Αητώ καὶ τοὺς παϊδας καὶ αὐτὸς ἀπεβριψε κατὰ δε τήν τιμωρίαν τοῦ Αμφίονος, εστι ποιήσεως Μινυάδος. έχει δε ες Αμφίονα κοινώς καὶ ες τον Θράκα Θάμυριν. Ich versiche zu έχει, ή τιμωρία. Bev dem gleichen Bergehn des Uchermuthos mar die gleiche Art der Strafe angemessen; die beuden Personen aber waren als Sänger neben einander gestellt. Siedelis erstärt; est vero Minyas communi argumento de Amphione et Th. conscripta.

<sup>416)</sup> Auf Geffeln figend hatte fie Polygnot, und an ten Gis

bes Charon, als eines Alten, wie diesen hiernach Polygnot gemalt hatte, Erwähnung geschah (X, 28, 1); 417) und ohne Zweisel gehört hierher auch Meleagros, getödet in der Schlacht gegen die Kureten von Apollon (X, 32, 2) — wie Achilleus, dessen poetisches Sbenbild er war, in der Aethiopis.
— Eigen ist es, daß der Dichter an die Stelle der königlichen Büßer zwey Sänger seht oder sie jenen hinzusügt; aber Abswechselung und Neuheit mussen senn, und wenigstens liegt darin gewiß kein Grund, die Minnas mit Orphischer Poesse zu vergleichen und unter die 40 Olympiade herunterzussehen. 418)

Aus den Benspielen, die wir in der Odnssee, den Nosten, der Minyas, der Aeneës, auch in der der Odnssee angehängsten, von Aristarch mit Recht verworfnen Psychopompie vor und schen, giebt sich die Unterwelt als eine beliebte Episode epischer Poesseen zu erkennen: und darüber kann man sich nicht verwunsdern, wenn man auf die genealogischen Interessen und auf die Fülsle der zur Auswahl gestellten Heroinen und Herven sieht, aus des nen immer neue Kreise nach eigenen örtlichen, poetischen oder poslitischen Absichten gebildet werden konnten, so wie auf den Reichsthum schöner Fabeln, welche, gemäß der Entwicklung der sittlischen Ideen, den Theil, welcher das unterirbische Gericht auss

angewachsen Panvasis dargestellt. Pausan. X, 29. In der Homerischen Netvia 630, wo sie durch Pisistratos eingeschoben sevn sollen (Plut. Thes. 20), erscheinen sie nicht als Büßende. Virg. Acu. VI, 617: sedet acternunque sedebit infelix Theseus. Etrurischer gesschnittner Stein, s. Windelm. W. III, 170.

<sup>417)</sup> Έστι γὰς δὴ ἐν τῆ Μινυάδι ἐς Θησέα ἔχοντα καὶ Πειρίθουν

Ένθ ήτοι νέα μέν νεχυάμβατον, ην ο γεραιός πουθμεύς ήγε Χάρων, ούχ έλλαβον ένδοθεν δομου. Dieß erklärt sich wenn man annimmt, daß Theseus und Peirithoos, als sie die Persephone entführen wollten, von Hades zurückgeschlagen und verfolgt, dem Rahne zueilten um sich zu retten, ihn am Anterplage nicht fanden, eingeholt und zurückgebracht und auf den Siggebannt wurden; für die Flüchtlinge und die beabsichtigte Entführung die rechte Strafe.

<sup>418)</sup> Rigich Hist. Hom, I p. 97. II, 1 p. 16. II, 2 p. 16.

macht, einnehmen fonnten. Man muß vergleichen, wie fehr gemiffe Sahrhunderte ber fpateren Beltbildung durch Sollens reisen, jungfte Gerichte, Todtentange in Runft und Poeffe angezogen worden find, wie überhaupt in ber Sage jebes bichterischen Bolfs eine Nefpia fich herausbilbet. Auch bas Bestodische Gebicht bes Theseus Niebergang mit bem Peiris thood ben Paufanias (IX, 31, 4) enthielt vermuthlich eine reiche Schilderung ber Unterwelt: Die Orphische nahm bes fonders Bilber ber Geligfeit hingu. 419) In einer Beraflee aber konnte nicht Refromantie ober ein Wiedersehn gum Unlaffe genommen werden; bagu war ber helb zu machtig und fur fich felbst mit ber Unterwelt feit alter Zeit schon zu wohl befannt. Schon in ber Ilias holt er ben Rerberos aus ihr herauf (VIII, 367), und verwundet (ben biefer Gelegens heit) 420) ben habes felbst in bie Schulter (V, 395); baber er auch in spateren Sagen die Alkestis bem Tod abringt und - was nur in einem Bafengemalbe, vielleicht nach bem Saturfpiele, vorfommt - ben Sabes auf feinem Ruden bavontragt. 421) Es scheint also nothwendig, daß wir eine Großthat des Herafles im hades voraussegen, und hier bies tet fich benn feine andre bar als bie berühmte Befrenung bes Thefeus, biefe aber auch um fo füglicher, ale die zwen erhal. tenen Berfe bes Gebichts von Thefeus und Peirithoos reben und auf deren Unfestung hindeuten, die Festung aber in eis nem Berte jener Zeit und von einem Jonischen Dichter als eine ewige, wodurch Thefeus einem Titpos und Tantalos que gesellt murbe, nicht wohl gebacht werben fann. Also folgt

<sup>419)</sup> Ueber die Orphische Unterwelt s. Loved's Aglaopham. p. 810. 420) Schol. Jl. V, 395. 397. Schol. Odyss. XI, 605. Didymos bey Schol. Pind. Ol. IX, 43.

<sup>421)</sup> Millingen Peintures de Vases p. 56. Bgl. Tzetes Lycophr. 51. — In dem Orphischen Gedichte nimmt Sparon, was auf diesem Boden nicht gewachsen ift, aus Schrecken den heraktes in den Kahn auf, und wird dafür ein ganzes Jahr (wie ein Knecht) in Fesseln gelegt. Sery, ad Aen, IV, 392.

ans biefen Umftanben bestimmt genug, baß heraffes in ber Minnas ben Thefeus aus bem habes gurudführte, ob er aber in ber Abficht es zu thun hinabgestiegen fen, ober in eis ner andern, bleibt verborgen. Bon Apollodor (II, 5, 12, 4) und andern 422) wird die Herauffuhrung bes Theseus burch Berafles mit ber weit alteren Fabel von ber Bezwingung bes Rerberos in bem habes von Tanaron, als bem letten der zwolf Rampfe, verknupft. Allein es ift flar, daß fie urfprunglich eine Dichtung fur fich war und nicht ben Pelos ponnefischen Sabes, fondern den Molofischen angieng: und bieg leuchtet auch aus ber aus Philochoros geschopften, ins Naturliche umgebildeten Ergahlung Plutarche im Thefeus (31. 35) hervor. Sier ift Beratles Gaft ben bem Moloffis ichen Aiboneus, welcher ben Thefeus und Beirithoos gefangen hielt, und erhalt von ihm die loslaffung bes Thefeus. der barauf in Athen aus Dantbarteit alle ihm gehorigen Bezirfe, auffer vier, bem Berafles weihte. Der große Unterschieb, daß in der alten Fabel Berafles bem hades jum Trope ben Rerberos holt, in ber jungeren gaftlich ben ihm verweilt, hielt die endlos und oft finnlos amalgamirenden Mythographen nicht ab, benbe zu vereinigen. Go erzählt ein andrer, 423) baß heratles nach ber Besiegung ber Minner in Theben bie Megara heirathete, Rinder zeugte, diefe in Theben gurudließ, und - unbegreiflich, warum? - nach Argos gieng um bem Eurnstheus bie Rampfe auszuhalten. Mis er alle bestanden, gieng er nach allen in ben Sabes nies ber, und indem er bort lange Zeit verweilte, hinterließ er ben ben lebenben bie Mennung, bag er gestorben fen. Dies fe Berkettung ift bem Somerischen Epos eben fo fremb als Die zwölf Abentheuer felbit, ihrer gangen Beschaffenheit nach, dem Thebischen Beerfursten Beratles, welchen bie Minnas,

<sup>422)</sup> Diod. IV, 26. Schol. Apollon I, 101.

<sup>423)</sup> In dem erhaltnen Anfange von einem Inhalte des Rasenden Herakles von Euripides.

fo wie Dechalias Einnahme ben Trachinischen, barftellte. Bohl aber mochte bie Berbindung bes herafles mit Thefeus als eine bedeutende und bem Epos ber Zeiten nach Rreo. phylos chenn mit Aug tann bie Minnas fur junger als biefer gehalten werden), so wie bem Jonischen Dichter wohl ans gemeffene Erfindung gelten: und banach hat benn Mefchys Ins auch barin, bag er ben Thefens in die Thebais hereinjog, im Epos ben Borgang gehabt. Daß die Wanderung bes herafles zu ben Todten hinter bem Rriege brein gefolgt fen, wie auch in ben Roften bie Refpia mit zum Schluffe gehorte, ift mir nicht zweifelhaft. Auch ift es mahrscheinlich, baß fie nach ber poetischen Composition ungefähr bie Bes stimmung eines Rachspiels zu ben Rampfen hatte, wie in ber Ilias die Auslieferung und Leichenfener bes Seftor (wiewohl hiermit die tiefe und herrliche Bedeutung dieses Ausgange nicht erschöpft ift); ober vielleicht noch mehr ber inrichtung bes nachhomerischen Epos entsprach, wovon ben ber Ginnahme Dechalias bie Rebe mar, ben Selben am Schluffe mit einer Glorie zu umgeben und in bas Uebermenschliche ju ziehen. Denn bie Befrenung eines Thefeus aus ber Unterwelt konnte einer Apotheofe ungefahr gleich gelten.

Noch enthalt Apollodor Umstände der Befrehung des Theseus durch Herakles, welche ganz den Charakter des Epos haben, und die insbesondre auch nach der bedeutsamen Erswähnung des Meleagros gerade aus der Minyas, wesnigstens zum Theile, geschöpft zu senn scheinen, da wir diesen in der Minyas wissen. Als die Seelen den Herakles erblischen, sliehen sie, ausser Meleagros und der Meduse Gorgo. Auf die Gorgo zieht er das Schwerd, als auf eine lebende, und erfährt von Hermes, daß es ein bloßes Schattenbild sey. Dieß kann durch die Odyssee (IX, 633) veranlaßt seyn. Als der Held nahe den Pforten des Hades gekommen ist, sindet er den Theseus und den Peirithoos, welcher (unter dem Gesleite seines Freundes) die Persephone zum Weibe begehrt

hatte und barum gesesselt war. Als sie ben Heratles schauten, streckten sie die Arme aus als ob sie burch seine Gewalt (von ben Sigen, worauf sie gebannt waren) aufzustehen hosten. Und er ergriff ben Theseus ben der Hand und zog ihn auf; den Peirithoos aber, ben er auch aufrichten wollte, ließ er los da die Erde bebte. Auch wälzte er den Stein des Askalasphos ab. Um den Seelen Blut zu trinsen zu geden, schlachstete er eines der Ninder des Hades; ihr Hirt aber, Mendstios (Wartetod), des Keuthonymos (Grubenmannes) Sohn, sorderte ihn zum Ningen heraus; Herasses faßte ihn in der Mitte und preste ihm die Seite und gab ihn nur auf Bitten der Persephone wieder frey.

### Beylaufig über ben Megimios.

Der Inhalt bes Megimios war im Wesentlichen vermuthlich bas, was Apollodor II, 7, 7 und Diodor IV, 37 erzählen. Die Lapithen, angeführt von Roronos, bem Sohne bes Rancus, befriegten ben Megimios, Ronig ber Dorier, in Seftis aotis und belagerten ihn : er rief ben Berafles gu Bulfe unter bem Berfprechen feines halben Gebietes. Diefer gab ihm, nachdem er das Seer der Keinde und den Führer vernichtet hatte, das gange Land fren jurud: fich felbst aber grundete er das bleibende geheiligte Berhaltniß zu den Doricen. 424) Bare Aegimios felbst ber helb eines beruhmten Epos gemefen, fo lebte er in ben Sagen: aber weber Thaten noch Chas rafter beffelben find irgendmo berührt. Alfo Berafles, in zwey andern großen Poesieen Belagerer, hier der Befreyer einer Stadt, war die hauptperson, sein Sieg über die Las pithen die Handlung bes Gedichts. Den Namen Aegimios fonnte es führen wie bie Thebais . Minnas, Acthiopis von

<sup>424)</sup> Sehr gefällig ist die Conjectur von Müller Dor. II, 481, daß die Borte ben Athenaus XI p. 503: Ενθα ποτ' έσται έμον ψυχτήριον, δρχαμε λασίν, Herafles zum Aegimios spreche indem er cisnen Platz zu einem Haine far sich bezeichne.

bem Gegenstande, auf welchen die That sich bezog, aber auch zufällig von einem Anfange, ber ben Aegimios nannte. Der Name Heraklee ware nicht unterscheidend genug gewesen, ba ber Aegimios gewiß nicht unter die fruheren Herakleen gehorte.

Apollodor fängt die Geschichte des Herakles mit der Eroberung der Minnerstadt Orchomenos an und endigt sie mit dem Aegimios und Eurytos, zwischen welche beyden er nur noch dren Thaten stellt, die Bertilgung des Orgopersonigs Laogoras, eines Frevlers am Heiligthume des Apollon und Bundesgenossen der Lapithen, mit seinen Söhnen, den Zwensampf mit Kyfnos und den Sieg über Amyntor in Orchomenion, der den Kriegshelden auf seinem Zug aushalten wollte. Diodor übergeht das erste und bemerkt ausdrücklich von dem Uebrigen, daß es auf der Rücksehr nach Trachin geschehen sen, von wo der Held sofort wieder auszieht, gegen Dechalia.

Den Lapithenfrieg als Gegenstand bes Aegimios hat fchon Baldenar (Phoen. p. 735) vermuthet, und biefer Uns ficht hat Weichert (uber Apollon. S. 139) wieder zugestimmt. Die Bermuthung von Grobbeck, baf ber Megimios als Stammhelbengedicht ber mit ben herakliden verbundenen Dorier brey ber beruhmtesten Unternehmungen ber letteren, bie Eroberung bes Poloponneses unter ben beyden Gohnen bes Megimios, ausgehend von dem Rampfe beffelben mit den Lapis then, die Grundung ber Rolonie auf Thera, gefnupft an bie Argonautenfabel, die Erbauung von Ryrene enthalten habe, widerstreitet allem, mas vom alten Epos bekannt ift, und hat nicht ben geringsten sicheren Unhalt in ben wenigen Spuren bes Inhalts, bie nebst bem Ramen auf biefe fuhne Bermuthung geführt haben. Was Buttmann (Mytholog, II, 260) gur Bestätigung anführt, daß der Bestodifche Bere über den Uristomachod: Θεσσάμενος γενεήν Κλεαδαίου (Κλεοδαίου) wodalipoto in feiner andern bem Seffodus zugeschriebenen Epopoe, ale im Megimios, geftanben haben tonne, ift ungul-

tig, weil wir weber wiffen, wie viel bes Genealogischen ge= wesen, das seinen Ramen trug, noch welche Voesteen über Berafles und die Berafliden verloren gegangen find, noch ob ber Aegimios Besiodisch mar. Bullner erinnert, wie bunt nach Groddecks Rechnung das zwente Buch ausgefallen fenn wurde, Argonauten, Thetis, Erbauung von Aprene, Jo; nimmt aber bennoch mit ihm an, daß bas Gedicht alle ben Megimios und die Dorier überhaupt betreffenden Kabeln furg erzählt habe. Die vier Berfe benm Scholiaften des Euripibes und Tzepes (in Il. p. 153) aus bem zwenten Buch über den Bachter der Jo mit vier Augen, vorn und hinten, welchen nach Apollodor (II, 1, 3) Rerfops einen Sohn bes Argos und ber Ismene, ber Tochter bes Afopos, nannte, 425) führen keineswegs nach Argos, sondern hiengen mit der Insel Euboa, beren Rame von der Jo abgeleitet wird, in ben Berfen ben Stephanos zusammen. Sowohl diefe Berfe, als daß, ebenfalls im zwenten Buche, Thetis ihre Rinder von Peleus in ein Becken fiedenden Waffers warf, um zu wifsen ob sie sterblich seven, und Phriros ben Widder opfert, bas Bließ einweihet ehe er in bas haus bes Meetes geht, und wegen dieses mustischen Schutes von ihm frenwillig aufgenommen wird, 426) auch daß Rauplios mit Sesione vermålt war, mas Apollobor (II, 1, 5) aus Rerfops anführt, bieg alles kann episobisch vorgekommen fenn, so daß bas Gebicht weber Gegenstände aus Theffalien enthielt, noch, ber Jo wegen, auf bie Gohne bes Aegimios und ihre und bes Syllos Gefchichte, welche auch Baldenar anhangt, übergieng. Was von Phriros und Achilleus erwähnt ift, fann mit ben Mingern von Jolfos und ben Phthioten als Bundesgenoffen ber Lapithen verfnüpft gewesen seyn. 427)

<sup>425)</sup> Seyne hatte baber nicht zweifeln sollen, bag Apollobor ben Berfasser bes Aegimios Rerfops nenne.

<sup>426)</sup> Schol. Apollon. IV, 816 und III, 584.

<sup>427)</sup> Eine Bermuthung von Müller Dor. I, 28, dem ich in manchem andern nicht bepftimme. So wenn er den herakles diefer

Den Aegimios versteht offenbar Apollobor an ber Stelle (II, 1, 3), wo er ben Rertops anführt, als Werf bies ses Dichters, und sehr mahrscheinlich in ber andern (II, 1, 5), wo er benfelben neben ben Roften nennt. Gebichte bes Cyclus, als Thebais, Alkmäonis, Rosten, führt er nur unter biefem Ramen, ohne ben eines Berfaffers an. In Beaug auf Megimios ift feine Stimme weit die wichtigste. Athenaus (XI p. 503) zweifelt, ob er hefiodos ober Rerfons von Milet als Berfaffer angeben foll. Stephanos ("Abavric) citirt Hessodos im zwenten Buche bes Aegimios, die Scholiasten bes Apollonius (III, 584. IV, 816) und Euripis bes (Phoen. 1123) nur o rov Airiuov noingas. Wenn Athenaus anderwarts (XIII p. 557 a) von den Frauen des Thefeus nach Sitros fagt: Holodos de phoir xal Inny xal Αίγλην, δι' ήν και τούς πρός 'Αριάδνην δρκους παρέβη, ως φησι Κέρχωψ, fo mennte er gewiß nicht, wie Schweig= häuser will, ben Megimios, sondern ben von Cicero und Cles mens erwähnten Pythagoreer Kertops, welcher von Thefeus und Ariadnen namentlich in seiner Unterwelt (els abov xaτάβασις) sprechen, und bem Hessobus widersprechen fonnte, von welchem Θησέως είς άδην κατάβασις befannt ift. 428) Athenaus mochte vergeffen haben feine Ungewißheit über ben Dichter bes Megimios von neuem in Erinnerung ju bringen : aber schwerlich hatte er sie auch felbst so gang vergeffen, baß er ben hessobos und Rerfops, bie er vorher bende als aus gebliche Berfaffer bes Megimios fannte, jest einander in Bejug auf baffelbe Webicht entgegengefest haben follte. Daß

Poesie den wandernden nennt, das zwente Buch, wegen der Stelle von der Jo, in Euböa spielen oder die Belagerung von Dechalia entbalten läst. Unsicher, wenigstens ist es, unter der Boraussehung, daß der Acgimios Hesiodisch sen, die Hesiodischen Berse berm Etymol. p. 768, 20 über die Drentheilung der Dorier bereinzuzziehen, die auch in einer andern Hesiodischen Poesse erwähnt senn fonnten. Auch den Hesiodischen Bers ben Plutarch Thes. 20 zieht Müller herein, was Nitzsch I p. 168 befolgt.

428) Den Hefiobifden Bere über Aegle bat Plutarch Thes. 20; Pifistratos foll ibn ex ran Horosov ausgestoßen baben.

jener Kerfops den Theseus des gebrochenen Sides beschuldigt, zeigt ihn im Miderspruche mit Hessodus, der diesen unstreitig verherrlichte. Den Hessodus als Berkasser des Aegimios ans zusehen, mögen die historische politische Richtung, die das Wedicht genommen zu haben scheint, oder Sprache und Ton, oder gewisse Einzelheiten Anlaß gegeben haben. 429)

### VII. Diodoros von Erythrä.

Rleine Ilias.

Nach Erythrå begiebt sich Homer in dem Herodotischen Leben (17), und macht einen Spruch von dren Bersen, worin der Charafter der Stadt Erythrå ausgedrückt ist; und das oben abgeschriebene Scholion zu den Troerinnen des Euripides nennt den Erythråer Diodoros unter denen, welchen von Berschiednen die Kleine Ilias bengelegt werde. Die Sage, die damit vermuthlich in Berbindung gestanden hat, wird nicht berichtet. Der Homerische Spruch an die Stadt war vermuthlich der einzige Grund um zu sagen, daß Homer auch nach Erythrå gesommen sen. Bielleicht hatten die Erythråer, oder die Phosåer, oder die Chier selbst eine Ueberarbeitung des Gedichts, wo denn jeder Ort sein Exemplar für das ursprüngliche ausgab.

## VIII. Lesches der Lesbier, von Mity= lene, von Pyrrha.

Rleine Glias.

Alle andern Angaben über den Verfasser der Kleinen Ilias sind spåter, es sen durch Zufall oder auch mit einigem Grunde, dem Lesbischen Lesches nachgesetzt worden. Aristosteles in der Poetik (23) scheint nach der Umschreibung snochoas den Dichter für ungewiß zu halten. Die Ilische Tafel im Museum des Capitol enthält Ilias puxpà depoplén

<sup>429)</sup> Rerkops ben Diogenes f. Rot. 435.

κατά Λέσγην Πυβφαΐον, und Paufanias (X, 25, 3) fagt: Λέσγεως ὁ Λίσγυλήνου Πυββαΐος, ben ber Iliupersis, melche als Theil zur Rleinen Ilias gehörte, und sowohl bort wiederholt als in zwen andern Stellen (X, 26, 1, wo die Kleine Ilias erwähnt ift, und 27, 1) gebraucht er die Form Lescheos. Proflos hingegen, welcher, fo wie Plutard und Clemens, Lesches vorzieht, nennt ihn Mitplener. Diese 216. weichung, da hier nicht, wie ben einem Dichter geschichtlicher Beit, Die großere und beruhmtere Stadt megen ber Rabe ober wegen Aufenthalts und erlangten Burgerrechts mit ber Hleineren vertauscht fenn mochte, verbunden mit ben Sagen ber andern Stabte und mit ber Dunkelheit bes Ursprunges ber meiften biefer alten Bebichte macht, trot ber vielen Gis tate, ben Lesches, ber so viel spåter als Rreophylos und Rinathon ift. ale Berfaffer fehr zweifelhaft. Daß bie Lites ratoren ber Bequemlichkeit wegen almalig einen Namen fest stellten, ift nicht zu verwundern; aber es beweift berfelbe fo wenig in Ansehung bes Lesches wie bes Stafinos immer Prufung und Ueberzeugung ben bem, welcher ihn gebraucht. Go verrath Paufanias, ber fonft mehrmals ben Lescheos nennt, an einer Stelle (III, 26, 7) burch ben Ausbruck 6 τὰ έπη ποιήσας την μικοάν Ίλιάδα, bag er ben Berfaffer nicht ficher hielt. Alehnlich bruden fich Clemens (Str. I p. 236) und manche Grammatifer aus. 430) Georgius Syncels Ins fest ben Lesbischen Lesches, mas hieronymus übergangen hat, in die 30. Olympiade. 431)

Diefer Lefches ift auch in ber Dichtung von bem Gans gertampf in Chaltis an ben Leichenspielen bes Amphibamas,

<sup>430)</sup> Rallistenes &ν δ΄ τῶν Ελληνικῶν 6. Schol. Eurip. Hec. 892. Schol. Aristoph. Equ 1065. Sch. und Eustath. Jl. XIX, 326. Eust. Jl. II p. 285, 34. Hesych. Διομήδειος ἀνάγκη. Gelbst Τχεβεβ gebraucht jest den Namen, in Lycophr. 344. 1263, jest die Umichreibung 783. 1232. Den Lesches nennt Schol. Pind. N. VI, 85, Lesches den Lesbier Schol. Aristoph. Lys. 155.

<sup>431)</sup> Ρ. 213 (402) Λέσχης Λέσβιος ό την μικράν Ἰλιάδα ποιήσσας καὶ 'Αλκμαίων ήκμαζον.

ber in ber Schlacht gegen bie Eretrier um die Lefantische Trift gefallen war, hereingezogen worden. Es erhellt bief aus Plutarch im Gastmal ber fieben Beisen (c. 10), wenn wir statt bes offenbar falschen προυβάλομεν lefen και πρου-Bale, und bann mit den benden Sarlenischen Sandschriften ώς φασι, Λέσγης, statt ώς φησι Λέσγης. Wuttenbache obers flachliche Rritif entstellt die Sache. Der Gegenstand ift bichterischer Natur, 432) Manigfaltigkeit in ber Behandlung bas ber nicht unerwartet. Rach ber Belifonischen Sage in ben untergeschobenen Bersen ber Werke und Tage (653) empfängt Besiodus im Liebe ben Preisdrenfuß. Der Stolz ber Bootier auf ihren Dichter ift loblich , ber Gieg beffelben wird von ihnen nicht anders als ein verdienter und vollkommner gebacht. Rach Philostratus (Her. XVIII, 2) hingegen, wo Befiodus ber Stelle ber Ilias (XIII, 126) über bende Mias eine an Perfes entgegenstellt, richtet Panides zum Bortheile bes uns murbigeren, bes heffodos. Proflos und Tzetes in ber Ginleitung (p. 6. 16. Gaisf.) enthalten Diefelbe Erfindung ausführlicher und mit einem Bufate zu Ehren homers; auch Themistius (Or. 30 p. 349) nennt biefelben Probestellen: es gilt bas Berhaltnig bes Beroifchen und bes Rieberen und Rutlichen abzumeffen. (In Diefem Bezuge ftellen ein Rleomes nes von Sparta und Alexander ber Große bem homer ben hefivdos gegenüber.) 433) Gang anders wieder ift die Sas che in ber besonderen Schrift über ben Wettkampf eingerichs tet. Immer aber bleibt Beffodos Sieger, und hier gwar indem der Bruder bes Berftorbenen Panides, 434) Haveidns, untlug ober ungerecht entscheidet, fo daß diefer ungluckliche All= wiffer und Richtsversteher auch sprichwortlich verrufen ift. Auch

<sup>432)</sup> Ueber den halbmythischen Charafter des Kriegs und die Unbestimmtheit der Zeit dieses Alkidamas f. K. Fr. Herman im Rhein. Museum f. Philos. I, 91 ff.

<sup>433)</sup> Plutarch. Apophth. Lac. p. 230. Acl. V. H. XIII, 19. Dio Or. 2 de regno.

<sup>434)</sup> So auch Apostol. XV, 88.

Lucian (Ver. Hist. 11, 22) beutet auf ihn mit bem feinen Spott auf ben Lauf ber Welt. Diese Dichtung ift entstanben um zu erklaren, wie bas, was als Thatfache vorfam, daß heffodus fiegt, habe gefchehen tonnen. Gine britte Form ift bie, welche bort Plutarch befolgt. Die berühmteften Dichs ter find zusammengekommen, homeros und hesiodos tragen Gebichte vor, die Richter (in Mehrheit, nicht ein Paneibes, und nicht unbescheiden wie dieser) find burch bas wetteifernd große Berdienst und ben Ruf ber Rampfer in ehrfurchtsvoller Berlegenheit zu entscheiben, und man mandte fich baber (obne bag über ganze Poesseen ober Proben berselben gerichtet wurde) ju Fragen ober Rathfeln. Mun that Lefches eine Frage und hefiodos beantwortete fie aus bem Stegreife fo glucklich, baß er ben Drenfuß erhielt. 435) Diefelben Berfe enthalt auch ber Wettstreit bes Ungenannten, nur bie ber Aufgabe weniger gut, und vielleicht verfalscht, wo Sefiodos bie Frage thut und Homeros fie loft; aber fie verlieren fich bort in der Reihe der Wettgefange und Spruche. Bas berechtigt und nun, ba alles Uebrige verschieden ift, ben Plus tarch ben homer einzuschmarzen, und eine Schrift bes Les sches anzunehmen, worin er bie Sache erzählt habe: zui προυβαλε 'Oungos, φησί Λέσχης? Der einzige Grund, daß

<sup>435)</sup> Bielleicht ist aus diesem gedichteten Wettstreit auch geschöpft, was Diogenes II, 46 erzählt: και Κέρκωψ έφιλονείκει Ησιόδω ξωντι, τελευτήσαντι δε Ξενοφάνης, indem der Ausdruck έφιλονείκει μοιδίως των δεπαθομάνης, indem der Ausdruck έφιλονείκει dem Kenophanes mit angepaßt wäre. Thomas Mag. Argum. Ran. Aristoph. τῷ δπὲς φύσιν Ομήςω τις ἀνώνυμος ἢ ριζε Σάσυνος (Diog. L. Σάγαρις, Irg. Σύαγρος, Acl. V. Η ΑΙΥ, 21), Ησιόδω δε Κέρκωψ. Einen Wettstreit zwischen Kerfops und Heistob verstand Wüllner de cyclo p. 50, woraus er dann folgerte, daß Kertops (der Milester) ein Homeride gewesen sey. Dieß würde ich allein nach einem solchen Geschichten nicht zu thun wagen: aber der Alegimios, der dem Kerfops zu gehören scheint, schließt sich allerdings der Homerischen Poesse au. Ohne ζώντι bey Diogenes, könnte man an den Pythagoräer Kerfops denken, der im seiner κατάβασις der Hessodischen widersprach. Dieß thut Heyne zum Apollodor T. II p. 354, da schon Menage zwen verschiedene Kerfops unterschieden batte, indem er bey Diogenes einen Irrthum voraussetze. Auch versteben Göttling im Hessouls p. XXVIII und Rissch Hist, Hom. I p, 97 bey Diogenes den Pythagoräer.

Leiches nicht Zeitgenoffe bes heffobos gewesen fen, weil ihn Eusebius in die drenfligste Olynwiade fete, woben auch die Leichenspiele bes Amphidamas fur geschichtlich genommen werben, fallt baburch, daß folde Spiele ber Erfindung nicht chronologisch anzuschlagen find. Der Aristotelifer Phanias macht den Lesches zum Sieger über Arftinos, ber nach Eusebins um ein Sahrhundert vor ihm gelebt hat. 436) Nissch wens bet auch hier bie metaphorische Erklarungsart an, 437) welche einen gleich achtbaren Grund hat, als die naturliche ber Pas laphate und mancher driftlichen Eregeten, mit ber mahren Ratur ber Sachen aber fich schwerlich viel gludlicher vertras gen wirb. Allerdings wetteiferten Arktinos und Lefches in bem gleichen Stoffe, bem Untergange Trojas, fie thaten es noch mehr baburch, daß ber eine die tragische, ber andre die ergobliche Seite hervorhob, jener ben Achilleus und Reoptos lemos, biefer den Douffeus. Aber Clemens fuhrt ben Phas nias wegen bes Terpander an, welchen biefer vor ben Urchilochos fette; und was bamit zusammenhängt, Lesches vor Terpander gefett, ift gewiß nicht von Clemens aus einer andern Stelle bes Phanias herbengeholt und falich ausgelegt worden. In Ansehung bes Terpander ift Phanias im Dis berftreite mit allen glaubhaften Ungaben ber Alten; und nach ben Proben, die wir ben homer von andern Peripatetifern gefehn haben, ben benen auch die Ausbreitung über die Bebiete aller Wiffenschaften die Geringschatung ber historischen Benauigkeit und antiquarischen Strenge befordert zu haben scheint, ist es weniger auffallend, wenn er es auch in Betreff

<sup>436)</sup> Elemene Strom. I, 21, 131 p. 144. Ναὶ μὴν καὶ Τέφπανδουν ἀρχαὶζουσί τινες, Έλλάνικος γούν τούτον ἱστοφεῖ κατὰ Μίδαν 
γεγονέναι, Φανίας δὲ πρὸ Τερπάνδρου τιθείς Λέσχην τὸν Λέσβιον 
Λοχιλύχου νεώτερον φέφει τὸν Τέρπανδρον, διημιλλῆσθαι δὲ τὸν 
Λέσχην Λοχτίνω καὶ νενικηχέναι, Ξάνθος δὲ ὁ Λυδός περὶ τὴν 
δκτωκαιδεκάτην δλυμπιάδα, ώς δὲ Λιονόσιος περί τὴν πεντεκαιδεκάτην Θάσον ἐκτίσθαι. Sn der Diatribe de Phania Eresio scr. A. 
Voisin, Gandavi 1824 p. 40 s. ift diefe Stelle mit Recht zu der von 
Althenäuß angeführten Schrift περί ποιητών gezogen.

437) Hist. Hom. I p. 115, II, 1 p. 49.

bes Lesches ist. Man könnte an einen früheren Lesbischen Lesches benken, wenn nicht zu einfach von dem einen bekannsten die Rede wäre. Es scheint, daß man den späteren Rhapssodenagonen Borbilder in der Zeit der berühmten Männer dichtete, und aus einem solchen mag Phanias aus Uebereistung oder mit einer Nebenabsicht das hohe Alter und den Sieg seines Landsmanns Lesches entlehnt haben.

Lesches bedeutet mahrscheinlich ben Erzähler epischer Bebichte, wie Somer in den Leschen vorträgt: eine besondere und gang übersehene Urt ber Berbreitung ber epischen Poeffe. In Neonteichos fehrt, nach bem Berodotischen Leben (9), Bomer in eine Werkstatte ein, es find auch andere ba, und er tragt ihnen feine Poesse vor (enedeixvoro, enideigiv enoiéero). wie auch von dem Bortrag in der Schule gefagt wird (c. 16), 438) fisend (traulich, ohne den Zweig in der Hand). Das onvrecor dient hier als Leiche, wie hessobus mit ber Resche bas yaluetov verbindet; 489) und dief fett ber Sohn bes Meles fort und gewinnt fo feinen Unterhalt; und Die Meonteichier ehrten noch in bes Ephoros Zeit, aus melchem nemlich auch bieß fehr wahrscheinlich geschopft ift, ben Ort, wo er geseffen und wo eine Pappel gewachsen mar, vermuthlich auf dem hauptplate des Orts: ben lederfunft= Ier nannte man Tychios, ben Glücklichen, was man nachher (26) mit dem Inchios ber Ilias verknupft hat. Eben fo tragt homer vor in Ryme "figend in den Leschen ber Alten" (12), und in Photaa befigleichen, wo bie Poeffe auch in die Schule übergeht (15), in ber Jonischen Stadt querft. Man

<sup>438)</sup> Im Bettstreite des hesiodos und homer Eleve. Ben homer xaralerer auch von Demodofos Od. VIII, 496.

<sup>439)</sup> Berte und Tage 495:

πάο δ'εθι χαλκείον θώκον και επαλέα λέσχην ώρη χειμερίη.

Pansanias sagt X, 25, 1: zaketrai de vnd Aekowe leann bie evravba overcorres to donator id te onovdasorega diekeyorro zai ondoa uvbudn. In Clis kakinuor, wo spaterhin and Borlesungen gehalten wurden. Id. VI, 23, 5. In Athen sint Leschen die Bersammlungsorte der Geschlechter, 360.

benke sich bas Zeitalter und bie Månner, die Alten Aeolisscher Städte, die in der Lesche sitzend, in Winterszeit, alltäglich den Lesches, der die Ilias und die Thebais hersagt, vernehmen. Das Wort λέσχης hatte nichts von der üblen Bedeutung in μετεωφολέσχης, ἀεφολέσχης, ἐννομολέσχης, λεσχολογεῖν; sons dern Λεσχήνως muß ein Ehrenname gewesen seyn. Daß hier und da auch Apollon Λεσχηνόριος genannt wurde, erstlärt der Stoifer Kleanthes von den Leschen, die nemlich, wie er annimmt, ihm geweiht gewesen seyen: 440) eher müßte es mit Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Leschen bey Apollotempeln, wie in Delphi, gesagt worden seyn. Vielleicht hat demnach Lesches, des Aeschylenos Sohn, der Lesbische, nesden diesem, oder wenigstens von Ansang noch einen andern Namen geführt.

### IX. Ein Kolophonier.

Roften.

Enstathins allein spricht, indem er den Namen übergeht, von einem Kolophonier, der die No sten gedichtet habe, und was er anführt läßt mit dem bekannten Gedichte sich in Uesbereinstimmung bringen. 441) Auffallend aber ist die Angabe

<sup>440)</sup> Harpocr, Phot. Lex. v. λέσχαι. Plutarch de εί ap. D. 2 Αεσχηνόριος δὲ, ὅταν ἐνεργωσι καὶ ἀπολαύωσι, χρώμενοι τῷ δια-λέγεσθαι, καὶ φιλοσοφεῖν πρὸς ἀλλήλους.

<sup>441)</sup> Odyss. XVI, 118 p. 1796, 52. δ δὲ τούς Νόστους ποιήσας Κολοφώνιος Τηλέμαχον μέν φησι τὴν Κίρχην ὕστερον γῆμαι, Τηλέγονον δὲ τὸν ἐχ Κίρχης ἀντιγῆμαι Πηνελόπην. Migich II, 1 p. 32 laugnet, daß dieß in den Nosten worgefommen seyn fonne, vermusthet daher in dem Kolophonier irgend einen prosaisten Nostenschreis ber, was aber theils der Ausbruck δ τούς Νόστους ποιήσας nicht gesstattet, theils auch wenn γράψας, συγγράψας stände, darum nicht wadrscheinlich wäre, weil Eustathius einen uns ganz undekannten Moskenschrei, da die andern dieser Klasse so viel genannt werden, nicht so wie einen berühmten angeführt haben wurde. Ganz anders ist es mit dem Kolophonischen Dichter, da hier wenigstens das Kerf, als ein einziges seiner Art, bekannt ist. Lysimachos, dessen Vorten

nicht, da die Sage, daß Homer in Kolophon gelebt habe, Anschen gewonnen hatte. Daß Kolophon selbst oder ein dorstiges Heiligthum in den Nosten vorkam, konnte auch benutt werden. Doch möchte die Behauptung erst in der späteren Zeit enstanden seyn, worin Kolophon in seinem Glanze sich so anmaßlich gegen die Neolischen ätteren Städtesagen in Anssehung Homers anstehnt. Bielleicht erzählte man auch dort, daß Homer einen Tochtermann oder einen, der ihn aufnahm, oder einen Schullehrer mit einem Gedichte beschenkt habe, wie denn auch Suidas die Nosten, wie auch die Kleine Ilisas, unter Homers Namen aussührt. War dieß, so mochte Zenodot dasselbe Gedicht, welches Prostos und andere dem Agias von Trözen zuschrieben, um so füglicher in die Keihe der Homerischen ausnehmen. Dem Homer giebt es, wie Jascobs bemerkt hat, auch ein Epigramm: 442)

μῆνιν μὲν γὰρ ἀείσας ᾿Αχιλλέος, αὐτὰρ ᾿Αχαιῶν στρομβηδὸν νηῶν σύγχυσιν ἐν πελάγει, τειρομένων τε πλάνησιν Ὀδυσσέα —

## X. Eumelos von Korinth.

Roften. Titanomachie.

Ein Scholiast bes Pindar (Dl. XIII, 31) bezieht dessen Preis Korinthischen Musengesanges auf den Eumolpos als Korinther, welcher der Hellenen Rückschr (vootov) geschrieben, und verwechselt offenbar nur, nach der Bedeutung, den Namen mit Eumelos, Wohlsanger. 443) Auch die Titanomachie

einige mit Unrecht für poetisch gehalten haben, war von Alexandria, Antiklices von Athen; des Rlitodemos oder Kleidemos Herkunft ift nicht bekannt.

442) Planud. IV, 300. Br. Anal. III, 255, 492.

<sup>443)</sup> Schon Gyraldus und Calmasius setten Cumelos. Eben so in Kovinth Edzero und Edzeapuos. Das Cumelos nicht edgres bedeute, wie als Adjectiv ber Homer, und Moddundos, Modula, de ben ben sem eines fen, wie Aggros, Agas, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros, Aggros,

wurde biefem von einem Scholiaften bes Apollonius, und ihm ober bem Arktinos von Athenaus bengelegt. Doch fieht bem Eumelos gewichtvoll bie Meußerung bes Paufanias (IV, 4, 1) entgegen, welcher fagt, daß nur das fur Meffenier 444) gefdriebene Delische Prosodion fur wirklich von Eumelos ges halten werde; nach biefen Berfen legt er felbst die Aufschriften am Raften bes Appfelos (ber ihm fur alter aalt) bem Enmelos, Sohne bes Amphilytos, einem Bacchiaden (II. 1. 1), ben. Die genealogisch s historischen Berfe also hielt er für später (II, 1, 1); die benden epischen Gedichte meniastens nicht für Werke Dieses Dichters. Das hohe Alter Korinthis scher Eumele steht fest burch bas Zeugniß bes Dionnfios ben Clemens (Str. I, 21, 131 p. 144), baß Enmelos ber Rorins ther, alter als Archilochos, Archias, ben Stifter von Sprafus, erreicht habe (έπιβληκέναι), womit die Chronographen aang wohl übereinstimmen. 445) Spatere Berfe unbefannter Berfaffer, bie in Korinth einheimisch waren, giengen, wie es scheint, wegen biefer Unbefanntheit unter bemfelben Ramen, ber wenigstens die Korinthische Herkunft unterschied.

τη, 'Αλυμήνη (Άλυμένη Alcumena), Δύσησις, Εύνησς, Jasons Sohn (bey Homer und Apollodor, Hespaius, Eύνεως bey Strabon und Phistostatus, Εύνεως, Euneus, bey Nikolaos und Statius), wie εὐήσαιος, von έσως, Μηλίαι (Νύμφαι) bey Hespaius, für Meλίαι, das εντιαίηστη, ist eben fo gewiß als das φιλομήλη, die Nachtigall, und Andry Φιλομήλη, Artemis Hymnia, auf einer Base in Gerhards Ant. Bildw. I, 43, ΕΙΜΗΛΙΛ, die dem Homer in der Apotheose des Reliefs den Kranz ausseht, καλλίμηλος, Bater eines Thebischen Austen in einer Inschrift von Orchomenos, Κλεσμήλος, in einer von Karthäa auf Keod, Αρχίμηλος, ein Epigrammendichter, Αριστομήλισας bey Paus. VIII, 47, 4 von μέλος den Namen haben. Daher it auch ein gedichteter Bater des Anakreon Eumelos (Suid.) Anch Parthenope hatte feinen Eumelos. In den Orphischen Argon. 24 ist Herakles Ečuyλos mit Bezug auf die Lepfel. Aehnlich ist außer Eö-μολπος auch Εύνομος, der Lebrische Sänger, gebildet, auf dessen Bedeutung Elemens Strom. I, 1 durch αὐτόνομον ψίην, mir nicht im wahren Sinne, Lied, wie in Ποσνομος, dem Thebischen, ausself.

<sup>444)</sup> Nafe Choeril. p. 64 vermuthet, daß es darum Dorifch ges schrieben gewesen sen, und die Berje daraus IV, 33 beweisen es.

<sup>445)</sup> Eusebins Dl. 4 oder 9. Eprillus c. Julian. I p. 13 Dl. 9 (Θύμηλος έποποιός, durch Bertauschung des runden E mit Θ.).

Die Mehrzahl ber Grammatifer scheint über ben Diche ter ber futlischen Rosten, welchen Proflos, Clemens und Daufanias Agias oder Begias von Trozen, Guftathius einen Rolos phonier nennt, feineswegs abgesprochen zu haben. Apollobor (II, 1, 4) führt die Rosten, Athenaus (VII p. 281 b) ber Atriden Rudfehr an, Die baffelbe Gedicht mar; eben fo bie Scholiaften zur Donffce (IV, 12), ju Ariftophanes (Equ. 1318) und Euripides (Med. Argum.) den Dichter ber Roften, ohne Ramen. Der Plural vooror scheint fich auf bie Atriben, bes ren benderseitige Ruckfehr gur Ginheit bes Gedichtes verbuns ben war, oder auf die Mehrheit ber Beimtehrenden überhaupt, im Gegensate ber Douffee zu beziehen. Dag nur Ein altes Gedicht biefes Ramens und Inhaltes befannt mar, zeigt schon die haufige Unführung der Rosten ohne allen Bufat: und wenn Suidas v. Nooros fagt: alla nolloi oi γράψαντες τὸν νόστον, καὶ οἱ ποιηταὶ δὲ οἱ τοὺς νόστους ύμνήσαντες επονται τῷ Όμήοψ ἐς ὅσον εἰσὶ δυνατοί, fo geht das erfte mit auf die gelehrten profaischen Roftens schreiber, die barin auf bem weiten Felbe ber größtentheils albernen Stadtgrundungegeschichten fich ausbreiten fonnten, wie Klidemos, Untiflides, Lysimaches; und ber Plural oi notyrai wird burch bie cyclischen Rosten und bie bes Stefichos ros, die aufferdem allein noch bekannt find, gerechtfertigt ober ift er, wie nicht felten, uneigentlich als von einem unbestimms ten und unbefannten ober von einer Mehrheit ftreitiger Berfaffer gebraucht. 446) Dieß lagt auch bie besondere bamit

<sup>446)</sup> Co of των Κυποίων ποιηταί, Schol. Jl. XVI, 57. ή ίστορία παρά των τὰ Κύπρια πεποιηχότων, Schol. Leid. Jl XVI, 140, bey Balckenaer Opuse. II, 123, wo zwey andre schreiben παρά τῷ τὰ Κ. ποιήσαντι. Ferner of τὴν Οιδιποδίαν γράφοντες, Sch. Eur Phoeniss. 1748, οί ποιήσαντες τούς Φερεχράτους Πέρσας, Schol. Aristoph. Ran 365, οί τὴν Θηβαίδα γεγραφότες στο συγγράφαντες, Schol. Apollon I, 308, was Bullner de cyclo p. 64, mit Salmasius p. 58 c, irrig auf Thebais und Engonen als zwey Theise bezieht, da er doch selfit p. 58 οί τὴν Οιδιπ. γράφοντες für eins mit dem Singular bielt Salmasius bat mit ter saliden zugleich die richtige Erflarung, so wie auch Schellenberg Antim. p. 23.

verbundne Bemerfung vermuthen. Jest fommt auch ein Bengnif aus einem Grammatifer hingu in ben Scholien gum Clemens (Protrept. ed. Klotz. T. IV p. 110) ev Nooroig. ούτως επιγοαφομένω βιβλίω περιέχοντι την έκ της Ίλίου των Ελλήνων επάνοδον νόστος γάο ή επάνοδος. Auch ben Lucian (de saltat. 46) erscheint die Pluralform fo gut wie als Titel: Νομιστέον γάο τη Σπαρτιατική ἱστορία καὶ τὴν 'Ιλιακήν συνηφθαι - καὶ μεμνησθαι δεῖ τούτων ἀεί, μάλιστα ἀπὸ τῆς άρπαγης εύθύς άχρι των έν τοίς νόστοις γεγενημένων. Senne (zum Apollobor p. 360) und Wolf (Proleg. p. 121) bachten fich mehrere epifche Roften, beren Urheber nicht eins mal befannt fenen; und R. Schlegel mahnte fogar, die No= ften fenen eine eigene Form von Gebichten gewesen, wie bie Arifteien, Die gwar auch eben fo wenig befondere Bedichte waren wie etwa bie Refpien, bie Rampffpiele, die Schilbe. Roch weniger Grund hat Bentlens Mennung (Epistol. p. 239), baf bie Roftenschreiber nicht blog bie Ruckfehr, fondern bie gange Kahrt von Unfang geschrieben batten. Daß auch Buttmann Die herrschende Borftellung über die Mehrheit und Manigfaltig= feit von Beimkehrgedichten theile, wenn er im Mythologus (II, 157) bie vielen Sagen von Unfiedelungen ber Troischen Achaerhelben in ber Welt umber aus "bem großen Gemeinplat ber Roften" herleitet, fann man nicht fagen, ba er biefen Gemeinplat nur einen mythischen, nicht einen epischen nennt. Die Poefie hat ben Unlag gegeben, und, wie Butts mann richtig bemerkt, schon bie 3bee bes Dichters, welcher bie Griechen auf ihrer Beimfahrt burch einen verhangniß= vollen Sturm gerftreuen ließ, womit auch Arftinos fein Bes bicht schloß; die meisten Erfindungen ber Urt aber waren ortlich, entweder auf vollerschaftliche Berhaltniffe gegrundet, wie Buttman annimmt, ober oft wohl burch Gitelfeit und fecte Conjecturen erzeugt, wie die Fabeln ber Benealogieen. Daher werben von ben Thebifchen Beroen chenfalls viele Stiftungen hergeleitet, und man ficht ja, wie bie fpateren

und spätesten gemeinen Atisen oder Stadtsagen bie heroen überhaupt umherziehn. Umgekehrt nahm oft die Poesse die bedeutender gewordenen Ortssagen auf.

## XI. Agias von Trozen.

#### Roften (ober ber Atriben Rudfehr.)

Die Nosten bes epischen Chelus giebt Proflos dem Agias von Trozen, 447) welchen Pausanias Hegias schreibt, wie denn sehr oft Dorische Namen in Jonische und Attische Form umgewandelt werden, wodurch ein sicheres Zeichen der Absstammung verloren geht. 448) Es folgt hieraus indessen

447) Nicht Hagias. Nach Thiersch Act. Monac. II, 584 bat der Cod. Ven. zuerst dylou, dann auch dylou. Er bemerkt selbst, daß der Name ben Kenophon, Plutarch, Pollux u. a. von verschiednen Personen gebraucht, immer Lylas geschrieden sen; so vorzüglich der Kroniker ben Athenäus, Pollux u. a. Zener, ben Pollux III, 36, und ver Athenäus Komiker Adylas ben Suidas und dem Antiatticista scheinen derselbe, und nicht bende auf Amphis zurückzusüberen. (Meinese Quaest. scen. III p. 42. 52.) Arias ist gerade auch das allein Richtige, wie unzählige Wörter und Namen, wie dyds, dynnis, dynoszos, Aris, Arhawn, König der Korinther, ben Spincellus, Arnosas, beweisen. Bzl. Haase ad Konoph, de rep. Laced. p. 265. Frug wird auch in einer Arctischen Justrist Artas von Schöhull Antiqu. As. p. 88 und Letronne Rech. sur l'hist. de l'Eg. p. 54 geschrieben. Ben Clemens Strom. VI, 2, 14 p. 264 steht Avylas, worth schon Thiersch p. 585 den Agias ersennt, und woraus manche den Namen Augeas für den Dichter gebildet haben; eben so Strom. I p. 139 Alylas für einen andern Aylas.

448) So schreiben den Bildbauer Agesias des Plinius andere, wie Lucian und Quinctisian, Attisch Hegesias (Sillig Catal. artis. p. 223); ein Dichter Agesianar wird von andern Hegesianar genannt (Voss. de poet. Gr. p. 90, Clint. F. II. II, 520), der Kyrenische Phitopph Agnotas auch Hynotas, der Spartische König Lynotas sich Hynotas, der Spartische König Lynotas (Suid.) von Herodot (I, 65) Hynouskens (b. Pausanias III. 7, 6 und Aucian Apophith. Lac. init. salich Agnouskis), die Spartischen Lyhoardous und Lynoardotous von Thusviedes Hynoardous, Hynoardotous. Bon dem Dericchen Agnotas ist zu unterscheiden der Rame eines Sebers aus Eits (Xenoph. Anab. VII, 8, 10) und eines Kunülers Agnotas, welchen Spasding Quinctil. XII, 10, 7 und K. D. Müller (f. Thiersch Epochen S. 132) mit Recht von ägauar bereitten, vol. Roosh Corp. Inser, Vol II p. 237, wie Agnouskis (ben Harpotratien und in einem Decrete der Chersoniten, Dorisch Agnouskäs, Ja-

nicht, daß Pausanias und Proflos den Agias als Verfasser bestimmter kannten, da man nicht ben jeder Ansührung auf solche Streitfragen eingeht. 449) Iener citirt an drey Stellen (X, 28, 4. 29, 2. 30, 2) in der Beschreibung der Polygnotischen Unterwelt die Nosten ohne Verfasser. Daß auch die Trözenier, die mit ihrer Vorzeit sich zwar viel wußten, ihren weisen Pittheus zum Sohne des Pelops und Großvater des Theseus machten, einen Besuch Homers gerühmt haben sollten, ist kaum zu vermuthen. [Ihr Dröbantios, der vor Homer gedichtet haben soll, 450) wie in Samos Kreophylos dessen Lehrer gewesen war, könnte eine Erdichtung der gelehrzten Zeiten seyn, denen der Athenische Lehrer Homers, Pronapides, angehört.

Mit ben Nosten muß ber Atriben Rudfehr, 'Aroecdar nasodog, ohne Namen bes Verfassers, ben Athenaus VII p. 281 b, worans dieser eine Fabel bem Inhalte nach anführt, eins gewesen seyn; 451) und dieser Titel ist als ber richtig und genau bezeichnende eigentlich vorzuziehn. Denn in der Heimkehr gerade der Atriben, des Heersührerpaares, wie die Tragiser sie nennen, 452) ausgehend von Streit unter

cob zu Lucian. Alex. p. 128) und Ayasiskens, welche Passow in den Berl. Jahrb. für Verlängerungen von ayaxlıs und ayaskens nahm.

<sup>449)</sup> Nicht der Dichter Agias ist zu verstehen ben dem Schol Vatic. in Eurip. Troad. 14 of negt dytar nat Espador. Denn Aptag nat Lévaldos er Agyolizois werden zusammen auch von Athenaus III p. 86 f, Elemens und Eusebius angeführt, und von Elemens namentlich wegen der Einnahme Flions. Dahin gehört gerade das im Scholion Erwähnte von dem dreväugigen Zeus Herfeios des Prisamos, der nemlich auf die Larista von Argos versetzt worden (Pausan. II, 24, 5. VIII, 46, 2.) Ben Eusebius Praep. ev. p. 293 ist Apres geschrieben. Bon Derkyllos allein werden viele Schristen erzwähnt Voss. de hist. Gr. p. 354.

<sup>450)</sup> Aelian V. H. XI, 2.

<sup>451)</sup> Schweighäuser nahm noch die Worte des Athenaus für die eigenen des angeführten Werks, dieses also für prosaisch, obgleich δ την των Α, ποιήσας κάθοδον einen Dichter auch ausserlich kenntlich macht. Die Nosten nennt Athenaus nicht.

<sup>452)</sup> Aefchylus Agam. 43. 109. Sophofles Phil. 793.

ihnen und endigend im höchsten Contrast ihres Looses, so daß der Streit selbst zur Einleitung und Hervorhebung dieses Contrastes ersunden senn möchte, scheint die Idee oder die Einheit der Nosten zu liegen. Die Fabel aber tritt, wie von selbst, gerade in einen Theil der Nosten ein. Es ist dieselbe, welche sonst nur noch in einem sehr merkwürdigen Bruchstücke des Alskman:

δπως ανήο δ' εν ασμένοις αλιτρός ηστ' επί θάκας κάτα, πέτρας δρέων μεν οδδέν, δοκέων δέ·

und von Hippofrates 453) und Rifolaos (ben Stob. XIV, 7) berührt wird und glucklicherweise noch herzustellen ift. Sie ftellt ben Tantalos bar, wie er an ber Gottertafel felbit, als Borbild des Damofles unter dem aufgehangten Schwerde, den grenzenlofen Chrgeiz buft. 454) Denn als ihm eine Bitte (mabrscheinlich eine nach ber andern und zuletzt noch eine britte) gestattet mar, und er gefodert hatte an dem Mahle der Gots ter Theil nehmen zu durfen, jest faß er unter ben froben Neftarzechern ba gleich einem armen Gunber, indem er mahnte einen Felsen über sich schweben zu fehn, und begehrte ben Platz unter ben Gottern wieder zu verlaffen. Es mar ihm au Muthe, bag er ausrufen mochte, fallt über mich ihr Fels fen und ihr Berge bebeckt mich , woraus fich vielleicht fchon früh die andere Erfindung entwickelt hat, daß ber Sipplos fich umgekehrt und über ihn gefturzt habe. Wefentlich ift daben, daß Tantalos, ber unter bie ewigen Götter fich gewagt hat, ein Phantom fieht, um die Schwache ber Furcht mit bem hohlen und trunfenen Streben, welches alles Maaß verliert, gepaart zu zeigen. Run wiffen wir aus Paufanias

<sup>453)</sup> De morbis II p. 482 Foes, sagt von dem, welcher an einem Seitengeschwüre leidet: άλλ' έπην κατακλίνη, δοκέει οἰόν περ λίθος έκκηξιμασθαι και έξοιδεει και εξερύθη.

<sup>454)</sup> Athenaus fast ihn irrig als gierig nach Genus, quijovov, auf.

(X, 28, 4), bag bie Roften eine Refpia enthielten, beren Stelle auch leicht zu entbecken ift in ber Wiedererkennung bes Reoptolemos und Peleus am Schluffe bes Auszugs: avros δε (δ Νεοπτόλεμος) είς Μολοσσούς αφικόμενος αναγνωρίζεται Πηλεί [και 'Aχιλλεί], wie die Lucke von angeblich feche Buchstaben sicher auszufullen ift. Peleus fonnte nach bem Tode des Achilleus, nach poetischen Grunden, nicht fortleben. und daß Neoptolemos auf feinem Buge durch bas Beimathland ben Phonix begrabt, ift ein Zeichen, bag jener ichon fruher gestorben war, was naturlich ben biefer Gelegenheit erzählt wurde. Um bie Wiedererkennung (αναγνωρίζεται) anders als vom habes zu verstehn, mußte man eine Auswanderung bes alten Peleus nach Thesprotien annehmen, die in Rucksicht auf ihn felbst, auf Achilleus und auf Reops tolemos gleich unzuläffig ift. Proflos hat ben Ausbruck gebraucht im Gedanken an die spätere Tragodie und bas Intereffe, welche biefe burch unerwartetes Wiedersehn von Sauptpersonen unter einander erweckt. Ben den Moloffern ober Thesprotern 455) war ein andres Tanaron, mit Aidoneus, Perfephone und Kerberos, ber Acherufische See, Acheron und Rofntos, 456) wo Neoptolemos die Schatten bes Baters und Grofvaters begrufte, wie Obnffeus feine Mutter Untifleia. und wohl gewiß auch ben Geift des Teireffas vernahm über bie Grundung ber Moloffischen Berrschaft und feine Bestimmung. (Go verrichtet in ber Telegonee Douffeus gewiffe Opfer, die ihm von Teirestas aufgegeben worden sind.) Aus' biefer Netyia der Nosten ist fast alles genommen, was wir einzeln noch angeführt finden, und ber Dichter, ber ben Tans talos in der Unterwelt beschrieb, scheint also nicht bloß die Erzählung von bem Sit an der Gottertafel mit dem drohen=

<sup>455)</sup> Molossia nennt Pindar das Land Nem. VII, 33, und Aleschylus, Prom. 828. Die Molosser standen unter Acafiden, von Neoptolemos her (Strab. VII, 7, 8 p. 326), und dessen Sohn wurde daher Molossos genannt.

<sup>456)</sup> Pausan. I, 17, 5. Plutarch Thes. 31. 35, aus Philochoros.

ben Berg in dem verwirrten Gehirne des Geängsteten beyldufig erzählt, sondern den Felsen, der in der Unterwelt, nach einer besondern Ersindung als ein wirklicher über ihm schwebste, aus dem andern erklärt zu haben. Er legte dem älteren Bilde der Strase eine andere Leidenschaft als Grund unter, ließ die in der Oberwelt schon empfundene Pein, getrennt von dem übermüthig gesorderten und vergeblich erreichten Rang und Genuß an der Göttertasel, was aber durch die sich entziehenden Früchte, die Strase der Begierde nach der anderu Fabel, ersest wurde, unverändert sortdauern; gemiß eine natürliche und einfache Verschmelzung, und im Geiste der lebendig sortwachsenden, in schönen Metamorphosen sich entwickelnden, insbesondere der wundervollen ethischen althels lenischen Mythen.

Sonst enthielt die Nekhia der Nosten eine Neihe von Hervinen, Philyra, die mit Nauplioß, Klymene die mit Kesphaloß Berbundne, Måra, Qule, Medea, und indem ich hieher nun ziehe, was Pausanias (I, 2, 1) unter dem Namen des Hegiaß des Trözeniers anführt, Antiope, welche dem Thesseuß, als er mit Herakleß Themiskyra belagerte, aus Liebe die Stadt verrieth 457) — eine sehr beliebte Form des Helsbenabentheuers und der Liebesgeschichte. — 458) In der Bes

<sup>457)</sup> Sehr schön stellt dieß eine Base von Rola dar, s. die Erstärung in Gerhards Studien für Archäologie Th. I S. 305, auch im Bulletino 1833 p. 150. Theseus hat hier den Bennamen Kalzlias; durch Schönheit ist er berühmt, s. Dio XXIX p. 544. Näfe im Rhein. Mus. f. Philos. II, 578.

<sup>458)</sup> Jason und Medea, Theseus und Ariadne in Kreta (Kasten des Rypselos den Pausan. IV, 18. Schol. Odyss. NI, 321). Minos und Stylla, die Tochter des Nisses, Odysseus und Theano auf einer Base, wadricheinlich nach der Kleinen Itias, Achilleus und Monera in Pedaso (Hendus der Schol. II. VI, 35 und Euckathius). Achilleus und Briseis in Avenejos (Poet. Lat. min. cur. Wernsdorf T. VI, 19. 193), Kyros und Nanis, die Tochter des Kröses (Parthen 22.) Sicero de senect. XII, 40: hine (ex corporis voluptate) patriae proditiones, hine rerum publicarum eversiones, hine cum hostibus clandestina colloquia nasci. Umgekehrt rettet die Narierin Polyfrite ibre Stadt von der Belagerung indem sie einen der zeinlichen Juh-

merfung biefer Rethia, welche Paufanias zwar flar genna andeutet, und in der Zusammenstellung der heroinen, so wie auch in ber Zuziehung bes Segias ben Paufanias und in ber Behauptung, daß das Alterthum nur biefe und feine andere epischen Rosten fenne, bin ich mit Prof. Ditisch in Riel gusammengetroffen. 459) Doch vermuthet er, wie in dem meis ften andern, fo auch hierin einen andern Zusammenhang; er denft fich ben Schatten bes Agamemnon hinabgeführt, wie im 24. Gefange ber Donffee die Seelen ber Frener, und ges genübergestellt bem Uchilleus, beffen Geift jenem vor ber 216. fahrt erschienen, und bem er nicht folgsam gewesen war. 216= gesehen von der Angabe bes Proflos felbft, scheint diese Scene gegen sich zu haben, daß sie nicht neu und bedeutend genug ware. Waren die Boraussagungen bes Gespenftes nichts anders als eine ber vielen, die im alten Epos fast allen bebeutenden Ereigniffen vorbereitend vorausgehn, oder als eine trube Ahndung vor dem Todesgeschicke, welches Agamemnon zu erfüllen hatte, so wurde Vorwurf ihn nicht treffen; eber wenn er aus Furcht Mufena fur immer gemieden hatte : Die Mennung, daß Agamemnon ein Drafel verachtet habe (p. 37). mochte schwer zu rechtfertigen senn. Der Dichter wollte vielmehr ruhren burch Agamemnons Geschick; barum lagt er ihn nach bem Streite mit Menelaos über bie Abfahrt, um ben Born ber Athene zu verfohnen, marten, indeffen Diomedes und Nestor beimfahren. Menelaos sich nach leaupten verliert, Ralchas nach Rolophon zicht. Bergeblich Agamemnons Vorsicht und guter Wille. Als er abschifft, verkundigt ihm rer, der fie in dem Tempel der Letoiden vor der Stadt gesehn hatte

und liebte, zum Berrathe gegen die Milener bewog. Parthen. 9.
459) S. die Allgem. Schulzeitung 1831 16. Januar S. 52-54 und G. Gu. Nitzsch de Aristotele contra Wolfianos in dem Programme vom 28. Jan. 1831 p. 40-46. Dort, so wie auch schon früher, ist auch von mir bereits bemerkt worden, daß der Atriden Ruckfehr bew Athenaus mit den Nosen eins sen. Treffend ist die Bermuthung

p. 42, daß nach dem Berje ben Clemens Str. VI, 2, 14:

οωρα γαο ανθυωπων νόον ήπασεν ήδε και έργα, welchen ichon Ric. Coensis Epiphyll. II, 7 auf Eriphyle bezog, auch diese in der Neihe der Hervinen vorgekommen sep. ber Beift bes Achillens seinen Tob. Der Schatten bes einst übermenschlich Erzurnten ift (fo fcheint es) verfohnt, wohls wollend; und mit der Erscheinung bes schon unterlegnen erften Selben dieses Kriegs begegnet fich ber vorausverfündete Untergang bes Unführers. In biefer Zusammenstellung liegt Absicht und große Bedeutung; aber eben barum fonnte eine Wiederholung in demfelben Gebichte nur ichaben, und graus fam gegen ben Agamemnon ware es gewesen, ihn, noch tries fend von bem Beile ber Battin, bem vormaligen furchtbaren Reind und bem Ungluckspropheten brunten querft entgegengus führen. Uebrigens war es auch ohne die Wahrnehmung ber Refnia, ba mehrere ber enclischen Gebichte Paretbasen ober Episoden verschiedener Urt, besonders allerlen Mythen nach Runftwerfen enthalten, ein Irrthum, daß man oft aus eins gelnen Citaten, ohne bobere Rucffichten auf ben Bang ber hauptgeschichte große Folgerungen gezogen hat. Dahin ges bort, daß Weichert im Leben bes Apollonius (S. 201. 205. 200), wie auch andre vor ihm, wegen ber Medea bie Urgonautenfabel in die Roften bes Eumelos verlegt, die eben feine andern find als die bes Agias nach anderer Sage.

Durch die Natur des Stoffs, des Atridenpaares Rückehr, war dieß Gedicht einem Janus ähnlich, und zerstel in zwen Abtheilungen, in deren einer Menelaos und seine Irrfahrt, in der andern Agamemnon vorwaltete; erst der Schluß bringt die von Anfang Getreunten insofern wieder zusammen, als die Nache des Agamemnon durch Drestes und Pylades, welche mit seinem Loose verschnt, der Heimsehr des Menelaos, welcher unterdessen sieden Jahre durch herungeirrt war, vorausgeht. Die erste Abtheilung schließt seperlich, in religiösem Geiste, mit der Grablegung des Tiresias in Kolophonischen Drakelorzlich in dem nahen Klaros, dem Kolophonischen Drakelorzte. 460) Dieß hat Austoß erregt; und Nitzsch (II, 1 p. 35)

<sup>460)</sup> Rlaros nolles Kologovoc, Schol, Nicand. Ther. 958. Der Rolophonifche Antimachos heißt Clarius ben Cicero und Doid.

fest geradezu ben Ralchas an die Stelle. Gine Bermechses lung aber ist hier um so unglaublicher, als Ralchas unter benen ift, die bas Grab errichten: oi de neoi Kalyarra καί Λεοντέα και Πολυποίτην πεζή πορευθέντες είς Κολοφώνα Τειρεσίαν έντανθα τελευτήσαντα θάπτουσιν. Man muß fich erinnern, bag Manto, bes Teireffas Tochter, bie in ben Epigonen nach Delphi geweiht murbe, von der Rolophonis ichen Sage von ba mit einer Rolonie nach Rlaros gezogen, mit dem Ronige ber bortigen Rreter Rhafios vermalt und Mutter bes Movios murbe. 461) Ben bem hieratischen Geiste ber bort und in ben Griechischen Stadten in Pamphylien und Rilifien , burch frembe Ginwirfung bes hieratischen Regis ments im Innern bes Landes, herrschend mar, 462) und ber in Rolophon ursprunglich auch burch wirkliche Einwanderung Bootischer Geber begründet gewesen sonn mag, ift es nicht gu verwundern, daß man gur Manto auch den Tireffas felbft in bas Land eingeführt hat. In Bootien, wo nach Paufanias (IX, 23, 1) sein Grab an der Quelle Tilphuse in Haliartia war, fagte man, bag er hier, auf bem Wege mit Manto und ben andern Gefangnen nach Delphi, verschieden fen, und bieß hatte Eingang in die Epigonen gefunden. In Rlaros bingegen muß man angenommen haben, baß er noch fortgelebt babe und mit der Manto borthin gezogen fen. Möglich ift auch, wiewohl wegen ber Berbindung mit τελευτήσαντα (ges rade wie nachher von Phonix) nicht wahrscheinlich, daß Jantovor nicht eigentlich verstanden mare, fondern bie Ginmeihung eines Renotaphs, mit Bestattungsceremonie, bedeutete, wie man eines bes Tireffas in Theben hatte und baben bas in Haliartia als das eigentliche Grab anerkannte (Pausan. IX, 18, 3.) Ralchas und leonteus und Polypotes, Die ben Tire: fias bestatten, waren, jener in Rlaros, biese von ben Uspen-

<sup>461)</sup> Pausan. VII, 3, 1, IX, 33, 1. Schol. Apollon. I, 308. Bgf. oben Rot. 316.

<sup>462)</sup> S. Tolfen im Berliner Runftblatt 1828 G. 169 f.

diern in Pamphylien als Ktisten verehrt. 463) Was Kalstinos erwähnte, daß Kalchas in Klaros gestorben und sein Volk von Mopfos über den Tauros nach Pamphylien, Kilikien und Syrien, bis nach Phonike geführt worden sey, schließt als das Spätere sich an und bestätigt das, was historisch von Bedeutung in diesem Punkte der Nosten ist. 464) Ohne Zweisel war auch ein heiliges Grab des Kalchas in Klaros und vermuthlich eines des Mopfos dazu.

Dem Ausgange ber ersten Abtheilung bes Gebichts entfprache ber der andern schlecht, wenn er bloß in ber Seinfehr bes Menclaos in fein Saus bestanden hatte. Aber es ift unglaublich, baf bie Borausfagung, welche in ber Donffee (IV, 561) Menelaos von Proteus empfangen hatte, baf er nicht im Land Argod fterben, fondern nach Elufion tommen werbe, hier, wo Menelaos Hauptperson ift, wo alles andere mit ber Donffee, so weit sie es berührt, in Uebereinstimmung fich befindet, hatte fehlen konnen. Proflos lagt fie nur als etwas rein poetisches aus, ba er vorzüglich ben als historisch geltenben Zusammenhang verfolgt. Alls außerlicher Beweiß aber fommt bas vorbin aus Eustathius Angeführte bingu. Der Kolophonische Dichter ber Mosten, sagt biefer, laffe ben Telemachos nachher die Rirte, ben Telegonos, ihren Sohn, bagegen die Penelope beirathen. Dief ftimmt mit bem Schlus Re ber Telegonce überein, mo es zur Wirklichkeit wird, wie te bort nur ale voransgesagt zu nehmen ift. Dag Euftathis 118 nicht bende Gedichte verwechste, wie man geglaubt hat, ift daraus flar, daß er neben dem Rolophonier ben Aprender, nemlich Eugamon, ben Berfaffer ber Telegonce, anführt, welcher dem Obnsfeus als Sohne von Penelope den Teles machos und ben Arkefilaos gebe, ben Telegonos ober Teles

<sup>463)</sup> Euftathius Iliad. II, 138.

<sup>464)</sup> Bgl. Niebuhr Kl. bift. Schriften S. 204 und im Abein. Mus. III. S. 40 f. Rathfelfampf zwijchen dem Thestoriden Kalchas und Mopfos im Tempel des Klarischen Apollon, nach Hestodes ben Strab. XIV p. 642. cs. Syll. Epigr Graec. p. 140.

bamos aber zum Sohne ber Ralppso mache, also gerade nicht wie der vermenntliche Rolophonier und die Theogonie (1013) thun, ber Rirfe. Die Beimath ber benben Paare ben Gustathius, obaleich er es nicht ausspricht, fann schlechthin nicht anders als eine Elufische, fo wie in ber Telegonee, verftans ben werben. Go aber verbinden fie fich mit ber bem Menes laos felbst eroffneten Aussicht fehr wohl zu bem Bilbe, wie in ben feligen Gilanden Menelaos und Selena fich mit Donffeus und ben Seinen begegnen, die benben Belben ber Gees fahrt am endlichen Ziele ber Irrfale und Leiden angelangt. und die Roften zugleich mit ber Obnffee verfnupft. Dbuffens zwar macht in unfern Augen baben nicht die beste Kigur in der Trennung von Venelope, die ohne Zweifel daburch bes grundet war, daß er nach ber Rudfunft von Troja, um ben Stammvater einer Dynastie abzugeben, Die Thesprotische Rurftin Rallidite hatte beirathen muffen, nach deren Tod er abermals nach Ithaka guruckfehrte, und burch Telegonos unfrenwillig getobet murbe.

Die Zeit des Agias wird nicht angegeben, und es läßt sich darüber schwerlich nur eine Bermuthung wagen. 465) Denn so wie Eugamon die Telegonee des Kinäthon, wie vielsleicht Lesches eine ältere Kleine Ilias von Kreophylos oder Kinäthon nur überarbeitet oder umgedichtet hat, wodurch die früheren Werke untergegangen, so könnte auch zwischen dem Nostos des Phemios in der Odyssee und dem des Agias ein andrer in der Mitte gestanden haben und dieser erst um die Zeit des Lesches oder noch später gelebt haben.

<sup>465)</sup> Thiersch, Act. Monac. T. II p. 583, beschränkt sich den Agias nach Dl. 6 zu seben, weil er nach Elemens den Antimachos von Teos nachahmte. Niesch Hist. Hom. II, 1, 30. Arctinum et Stasinum unius ejusdemque aetatis, llagiam Troczenium illius supparem suisse arbitramur, Leschem vero ceteris omnibus haud paullo minorem. In der Hall. Encyslop. Odysse, S. 399 sagt derselbe von Agias: "er wird wenigstens vor Stesschoros, der lyrisch epische Nosten sang, vorhanden gewesen seyn."

# XII. Dren früh untergegangene Home= rische Gedichte,

eine Kleine Ilias ober Iliupersis, der Achaer Ruckehr und die Drestee. Der blinde Demos botos.

Ueber bie vielen Gefange von homeriben, die vor und neben ben bekannt gewordnen, über dieselben ober auch über verschiedene Stoffe, spurlos untergegangen fenn mogen, Bermuthungen anzustellen, gleicht ben Gedanken, womit man in einem ftart gelichteten, fast ausgehauenen Reviere bie Rern= eichen betrachtet, die ber Zeit getrott haben und, fo ein= geln fie auch ftehn, eine Strecke noch immer zum Walbe mas chen. Auf einige Gedichte aber weifet und bie Donffee beftimmt bin, und biefe verdienen um fo mehr Aufmertfamteit, weil sie ben Begriff von ber regelmäßigen Entwicklung ber Poefie vom Troifden Kriege noch mehr erweitern, und que gleich die einsichtige Urt beutlich machen, womit der Dichter fein Bert mit ben beliebteften Gedichten ber Zeit verfettet und bem Stoffe nach mit allem, was ihm wie zu einem geschichtlichen Kundamente bienen fonnte, geftugt hat. Das eine biefer Gebichte, welches Demobotos ben Phaaten fingt, wird (VIII, 74) ein Lied genannt, beffen Ruf bamals gum weiten himmel flieg, ber 3wift bes Dbuffens und bes Peliden Achilleus, wie fie einst stritten an festlicher Gottermahlzeit mit gewaltigen (nicht, mit feinbfeligen, ichreckenden) Borten: und es freute ber Seerfürst fich im Sinne, baß bie beften ber Achaer ftritten: benn mahrfagend hatte Phobos Apollon ihm so in der heiligen Putho verfündigt. Plutarch im Agefilavs (5) deutet bie Freude bes Agamems non, vielleicht gegen ben Busammenhang, babin, baß bie Ilns einigkeit ber erften und bie Gifersucht gegen einander ein

großer Bortheil fur bas Gemeinfame fen. Der Dichter lagt ibn in bem Streite nur bie Erfullung eines Drafels erfenmen, die ihm nemlich fur die Bemahrung auch der hauptsache, worum Agamemnon allein gefragt haben fonnte, ein gutes Zeichen war. Der Poeffe aber bient bas Drakel nur um bem Zwift eine große Unterlage ju geben, die Entscheidung beffelben als gottliche Absicht und Fügung barzustellen; und wollte man einen politischen Gebanken unterschieben, fo mare ben Achaischen Berhaltniffen eber angemeffen, bag Agamems non fein Unfehn als ber Obere bes Bundes burch bie Trennung ber angesehensten Kürften beffer behaupten fonnte. Ueber ben Zeitpunkt bes Opfermahle und ben Gegenstand bes Streis tes geben und bie Scholien, womit Athenaus (I, p. 17 e) übereinstimmt, eine Erflärung, die zwar nicht von ben altes ften Somerifern etwa aus Beziehung alter Poeffe gefchopft ift, wie der Ausbruck bes Grammatikers zu Ilias IX, 347 το εν 'Οδυσσεία ζητούμενον νείκος verrath; die aber aus bem Zusammenhange ber Troisch scholischen Poeffe, ben beren großer Confequeng und burchbringender Analogie, mit voller Sicherheit errathen werden fonnte. Es fprachen, ba nun Seftor todt war und jum Ungriffe gegen die Stadt geschritten merben follte, ben bem Mahle bes Agamemnon Achilleus und Douffens mit einander über den Borgug ber Tapferkeit oder der Gewalt, und der Rlugheit ober der liftigen Unschläge, wie bas hols gerne Rof, und geriethen baruber in Streit. Ben ber angeführten Stelle ber Glias, wo Adhillens feinen Benftand verfagt und dem Donffens erwiedert, mit ihm und andern Fürsten moge Agamemnon bas Feuer von ben Schiffen wehren, fann man sich des Wegensatzes zwischen benden Selden auch erins nern, wie in vielen andern ; aber nicht der Dichter erinnert bort gerade baran, noch an ben Ausgang. Erft in großerer Sohe wird es recht fichtbar, wie in zwen hauptafte ber Baum fich theilt. Man ist gewohnt bie nachfolgenden Gedichte nur als eine fortgesette Reihe zu betrachten, aber fie find bieß

nur gum Theil und ihren Charafter und Werth erhielten fie am meiften burch bas, wodurch fie nach ber Seite bes Achilleus und nach ber bes Obnffeus auseinandergiengen; wie benn überhanpt in weisen Contraften und gegenseitigen Bezügen ein großes Geheimniß ber Erfindung und ber unendlichen Wirkung in diesem Rreise ber Poeffe gelegen hat. Arktinos machte ben Achilleus zum tragischen Selben eines neuen Epos. und ben Reoptolemos, bes Achilleus Chenbild, zu dem ber Ginnahme von Mion, die vielleicht mit jener ein Banges bilbete, mit Unterordnung bes Douffeus, obgleich bas Rog nicht zu umgehnwar. Lefches aber, wenn fo ber Berfaffer hieß, fets. te ben Donffens jum helben eines Gedichtes, welches eine Reihe vorgangig burch Rlugheit und Lift meggeraumter Schwierigfeiten und burchgefetter Bedingungen ber Eroberung mit biefer zum Ganzen verband, indem er fich zu Arttinos gang in das Berhaltniß ftellte, welches die Douffee gur Ilias, einis germaßen bie fpatere Romodie gur Tragodie einnimmt. Mit biefer Bemerkung habe ich, obgleich fie für die Geschichte fomohl als Theorie folgenreich ift, ber Erklarung ber Bedichs. te felbit vorgreifen muffen, wie auch mit einigen andern, um bem gegenwartigen 3mecke nichts zu vergeben. Erft unter biefer Unficht tritt nemlich bas Motiv in bem genannten Lies be bes Demobofos in bas Licht; es erfcheint als ein Mittels glied zwischen ber Ilias, wo Achilleus ohne Nebenbuhler ift. und bem britten Theile ber gefammten Gefchichte, wo bie Geschicke fich theilen, Achilleus zu ruhmvollem Tob übergeht, und Donffeus, unermudlich in liftig bestandnen Gefahren, ben Erfolg berbenführt. Giner fo großen Bendung und Entwicks lung war in bem Streite ber benden helben benm Mahl Einleitung und Borbereitung gegeben, ein Borfpiel, wie in bem altern Epos bas Drafel ober Zeichen bem großen Ers eignife vorspielt, ober als die Burgel erscheint, woraus bich in der Poeffe hervorwachft. Es verfteht fich, bag Demodos fos abuliche Lieder wie die, welche und befannt find, schon

ins Auge fassen konnte, aus benen er Charafterzüge und Bers haltnisse schöpfte. In einem folden Ganzen wie bieser Dichstungskreis bilden die ber Zeit nach vorangehenden Theile sich oft erst später aus, die Bater oft nach ben Sohnen.

Richt genug mit ber Ginleitungerhapsobie bes Demodos fos, werden, nachdem nun Achilleus gefallen ift, Tapferfeit und Berftand nochmals befonders in Frage gestellt und abgewos gen in bem Bettftreite bes Mjas, als eines andern Achil. leus, 466) und bes Donffeus um bie Maffen bes Peliden. So wird ber Gebanke ben bem in ber weiten Dichtung forts während geführten Procese festgehalten. Der Contraft, worin ber in diesem Streit überwundne Ajas von Arktinos und von Lesches gehalten ift, giebt und große Aufschluffe uber bie Runftabsichten biefer alten Meister und über ben Charafter bender Personen. Auch in dem uralten Thierepos, wie Jakob Grimm im Reinhart Ruchs ergründet hat, find Wolf und Ruchs, ober statt bes Wolfes ber Bar, die hauptpersonen (S. XIX) und der Fuche flegt über den Baren (G. CCCVII.). Diefelbe flare allgemeine Anschauung von bem Laufe ber Dinge und von bem, was in ber Welt wirft, im Bergleiche mit einan= ber, ist in dem nordischen Thierfabelfreise ausgedrückt nicht anders wie in einer Reihe von homerischen Gedichten, und ber Zufall wollte, daß Oduffens auch den Ramen Ruchs (Aidw) in der Oduffee fich einmal benlegt, dem Achilleus aber ber Wolf, wie bem Ares, zum helmzeichen gegeben morben ift. Das Große im Griechischen Muthus und Epos besteht in ber reichen und feinen Entwicklung einfaltiger, uralt volksmäßiger Unfichten der Natur und Menschenwelt, und in ber Art, wie es beffer als ber Delphische Gott in lebendig manigfaltiger Charafteristit bie einfachen Grundgebanken nicht verrath, noch verbirgt, sondern andeutet. In ganglich umgewandelten Zeiten nimmt ber bichtergelehrte Sippias,

<sup>466)</sup> S. über den Ajas des Sophoffes in Niebuhrs Rhein. Muf. 111, 44 - 47.

ben Platon die Frage über Adilleus und Obysseus wieder auf, und Horaz halt in dem Homnus an Apollo und Diana den Tod des Achilles und die Einnahme der Stadt durch Ulosses sinnvoll gegen einander.

Mitfch in ben Anmerkungen gur Obuffee verlegt bas Mahl und ben Streit in die Zeit der Begebenheiten der Ilis as, weil gleich nach heftors Bestattung am Ende ber Glias in ber Methiopis eine Reihe von Begebenheiten beginne, welche für einen folden Unlaß gar keinen Raum zu gewähe ren scheine, und die mit Achills eigenem Tod enbe." D6 ber Geschichtsforscher Bedenken tragen murbe, zwischen einer Nieberlage und ber Ankunft eines Beeres neuer Berbunbeter aus weiter Ferne eine Mahlzeit zuzulaffen, weil nur bie eine Geschichtsquelle bavon weiß, eine andere nicht, mag ber ges Tehrte Berfaffer nach Gefallen entscheiben: was aber bie Sos merische Poefie betrifft, fo entzieht fie fich leicht einer Rritit, welche verwehren will, daß Demodotos nicht von einem Mahl, etwa gur Siegesfeger nach bem Tobe bes hektor, habe fins gen konnen, weil fpater Arktinos fein Gedicht gleich mit ber Umazone angefangen hat. Das wunderbare Ineinandergreis fen, bas wir gewahren, schlieft nicht Eigenthumlichkeit und Manigfaltigfeit, ja fogar Biberfpruch im Gingelnen, aus bes fondern Motiven ober Anlaffen, aus. Gben fo ftreitet bie Boraussetzung, daß ein wirklicher Pothischer Drakelspruch, von jener "protreptisch zwendeutigen Art" ju Grunde liege, gegen bie allgemeinen Ansichten, nach benen eine harmonische und befriedigende Analyse Diefer poetischen Stoffe mir allein fcheint gelingen gu fonnen.

Nach dem Streite des Obysseus und des Achillens am Mahle trägt Domodokos weiter vor und zwar, wie sich spåster aus dem Lobe des Odysseus ergiebt (489), was die Achäer gethan und erduldet, nemlich seitdem ben der Belagesrung, des Achilleus, des Ajas Lod (III, 109), und am Abend singt er die Einnahme der Stadt vermittelst des Rosses, nachs

dem die Argeier das Lager abgebrannt und eine trügerische Abfahrt unternommen hatten; also zusammen eine vollstäns dige Kleine Ilias, und zwar eine zu Ehren des Odysseus. Dhne Zweisel siegte dieser am Mahl über den Achilleus und nach der Einnahme eilt er mit Menelaos zu dem Hause des Desphodos, der nach Heltor und Alexandros der Held der Troer, und jetzt der Helena Gemal war (IV, 276), und indem er diesen, unter Athenes Beystand, überwand, endigte und entschied er (520). Herakles Pontikos nannte dies Ganze Fliupersis. 4679 Da Odysseus, indem er die Erzählung von dem, was die Achder gethan und erslitten hatten, lobt, den Demodosos zugleich selbst auffordert, nun das hölzerne Noß zu singen, so ist dies als eine Hauptsselle für die Ansicht, das die Adden, gleich Improvisatoren, ans dem Stegreif über beliedige Ausgaben gesungen hätten, beurtheilt worden. Den dem Zusammenhang aber, worin

467) G. oben G. 190 Not. 284.

\*) Seeren Ideen Ib. IH Abfchn. 6. Rinfch in feinen Erffarenben Unmerkungen ju B. 492 - 531 findet bier allerlen auffallen= bes und Grund Interpolation ju vermuthen. Dopffeus lobt ibm nicht früh genug und die Aufforderung des Demodotos icheint ibm-von ihrer Stelle gerudt; die Thranen des Odoffeus ben dem Anfange des Gefangs icheinen ihm weniger naturlich - und freglich er= halten fie einen gang andern Musbrud, wenn man in dem Zwift am-Mahl ichon den Unfang der Entscheidungsfampfe, des otros Axacor (489) erkennt — ja "die Biederkehr derselben Situation bestätigeihn in dem Berdacht einer in diesem Buche geschehenen starken zu-terpolation, auf den zuerst die unglaubliche Menge dessen, was auf Einen Abend gehäuft ist, führe." Also dieß stünde dem Dichter nicht einmal fren, mehr als möglich ift an einem Abend ergablen gu laf-fen? Und ift es nicht naturlich, daß Oduffeus, wenn er gleich beum Anfange des Gefangs von Troja Thranen vergießt, lauch am Ende wieder, als die furchtbaren Gefdice fich erfullen und fein eignes. Beldenthum vor ihm leuchtet, erfduttert wird? Wenn die erften Thranen ichon find, fo maren die andern nothwendig. Wer fich unbefangen und mit Gefühl in diese hochvollendete Scene und Ausführung-hineindenkt, der wird gewiß, diesen Eifer Interpolation zu erspuren beklagen muffen, sofern derselbe der richtigen Auffassung des Dichters. Abbruch thut. Rur wo fein Scharffinn ausreicht dichterische Absich-ten und Schönheiten oder verborgnen Zusammenhang und Ueberein ftimmung zu entdeden, follte das Spaben nach Interpolation und Entstellung anfangen, die Kritif folle der Erklarung von Anfang immer wie Diomedes dem Douffeus den Bortritt laffen.

bas Roß mit bem Borbergebenden fteht, bemerkt man leicht nur eine ber Keinheiten mehr, woran bas Gewebe ber Donfe fee fo reich ift, scheinbaren Bufall in bem, mas ber Dichter mit guter Absicht fo fugt. Daß er weise war, hier vor dem unerkannten Douffeus, bem tapfern, unermublichen Streiter, burch beffen Rath bes Priamos Stadt eingenommen worben (XXII, 226 - 30), die Hauptumriffe eines gangen Epos von diefer Einnahme, mit ihm felbst als Sauptperson, ben Aufang, ben Schluß, bazwischen bie Leiben ber Achaer und den Jubel des ben Racht eröffneten Roffes, barzulegen, wird man anerkennen. Diese Absicht und ber flare Bufammens hang ber Gefänge bes Demodofos hat wohl mit baburch fich ben Blicken entzogen, bag berfelbe zwischen ben benben Abtheilungen, nach ber Tafel, wann Luftigkeit herricht, und jum Tang, ein gang andred Lied, bas schalthafte von ber Buhlschaft ber Aphrodite fingt. Wenn aber ber Dichter ben Zwist am Mahl ein hochberühmtes Lied nennt, so scheint er unter ber erften Rhapsodie bie gange Folge mit zu mennen, wie durch bes Amphiaravs Ausfahrt die Thebais bezeichnet wurde. Diefe Ginleitung der Iliuperfis ober Rleinen Ilias im Zwifte bes Achilleus und Obnffeus vertauschte Arftinos mit dem Streite bes Lias und Donffens uber bie Waffen bes Peliben, als Ginleitung ber Perfis im engeren Sinne; und in diesem Streite ffeate gwar Douffens auch, aber burch Unrecht und zum Unbeile, und Seld mar Reoptolemos, fo wie in ber vorausgehenden Aethiopis fein Bater Achilleus. Die Rleine Ilias von Lesches nahm ben Streit über bie Waffen als Ginleitung von Arktinos auf, indem fie nur bie Entscheidung in bas Luftige umwandelte. In Unfehung bes Haupthelben aber schloß fle fich wieder ber Ibee bes Demo= botos an. Acidylus, ber ben Stoff aus Leiches nahm, trat hinsichtlich bes Charafters von neuem auf die andere, bie tragische Seite, indem er nicht ben Obnffens, sondern ben Philofteted jum Stadtzerfidrer oder jum Saupthelden erhub

und bas Verbienst ihn herbenzuholen unterordnete, die andern Listen bes Odussens aber nur im Vorbengehn berührte oder ganz übergieng.

Wenn die Thatsache augenscheinlich ift, bag in ber Donffee bie gange Rleine Glias bes Demobotos nach ihrem Anfange, ber ben Gang und Charafter bes Bangen bestimmt. und nach ihrem Schluffe, ber hiermit übereinstimmt, fo wie nach andern Sauptbestandtheilen angebeutet ift, fo ergiebt fich baraus die wichtige, und gewiß nicht willfürliche Folges rung, bag unter bem poetischen Ramen Demobotos, unter bem Berfaffer bes Gebichts, deß Ruhm damals den himmel erreichte, eine wirkliche Person gemennt fen. 216 Dichter felbst, nicht etwa als bloger Rhapsobe, ift Demodofos ausbrudlich bezeichnet (487 - 91). Und diefer wirkliche Dichter, ber bem homer ber Dbuffee fo gewiß befannt feyn mußte als bas Gedicht felbst, war bann auch ficher nicht blind burch Erbichtung. Blind aber mar ber Dichter von Chios, in beffen Ramen ber homnus in Delos gefungen wird; und fo bringt fich von felbst bie Bermuthung auf, Die gewiß an fich einfach und wahrscheinlich genug ift und die nichts ftos rendes und ftreitendes von irgend einer Seite gegen fich hat. baß Demodotos felbst ber im hymnus nicht minder hoch gepriesene Blinde und das Haupt ber Homeriden von Chios gewesen fen. Ihm junachst schließt fich bem Gegenstande nach ber Dichter ber Douffee an, mag er nun auch ans Chios, ber berühmteften und fruchtbarften Jonifche homerifchen Schule, gewesen senn oder nicht: Jonisch war dieser gewiß, während bie Ilias bochst mahrscheinlich, wie bem Inhalt und Geifte nach Achaifch, fo in einer Meolischen Stadt, weit fruher gebichtet worden ift. Dem Jonischen Charafter und bem que nehmenden burgerlichen Geifte (ber auch burch ben Ramen Demodofos fich verfundigt) ift die Borliebe für den Odyffeus gemäß; und es läßt fich nicht bezweifeln, daß berfelbe Saupt. charafter auch benbehalten worben ift in berjenigen Rleinen

Ilias, welche Homer dem Areophylos in Chios geschenkt, oder Kinathos von Chios gedichtet haben soll. \*) Diese liegt zwischen der des Demodosos und der des Lesches in der Mitte, wenn es anders ausser der ersten mehr als eine geges ben hat, so daß die, welche wir kennen, nur eine Umarbeistung einer älteren von Kinathon oder Kreophylos war, und nicht durch bloßen Irrthum diesen bengelegt worden ist.

Durch eine Rleine Ilias, wodurch Douffeus ber Liebs lingshelb geworden, war von ber einen Seite bie Dbuffee vorbereitet. Bon der andern mußten nach der regelmäßigen Ausbildung biefes großen Stoffs, ber mit fo machtiger geschichtlicher Leibhaftigkeit langfam beraufgewachsen ift, früher auch die Unfälle der Rudfehr von Troja im Ganzen, die Schicksale ber Atriben und ber Kursten zusammen sich gestals ten, als die Heimfahrt bes Einzelnen fich entwickeln, ber Rebensproffe ber Douffee fo herrlich gebeihen tonnte. Dieß ist bas Lieb, welches Phemios singt, ber auch viele andere weiß, "der Achaer traurige Rückehr" (1, 326), 468) bas traurige Lied, welches ber Penelope immer im Busen bas liebe Berg qualt (341). "Immer," so oft es gefungen wurs be, baffelbe Gedicht; und wenn Telemachos bas Singen bes traurigen Liebs damit entschuldigt, daß die Menschen ben Gefang noch mehr ruhmen, welcher ber neucste ift (350), fo laft fich bief frenlich auch auf ben Stoff allein beziehen: aber es kann ber Dichter eben fo gut auf eine neue beruhms te Poeffe anspielen, so baß auch bem Roftos die Douffee balb nachgefolgt fenn murbe. Zwischen bem Inhalte biefes altes ren Gedichts, in den hauptsachen, wie sie in der Obuffce vorkommen, und besonders in dem hauptplane, dem Zwiste ber Atriden, nach bem Rathschlusse des Zeus und durch ben

<sup>\*)</sup> Auch die Rertopen und die übrigen icherzhaften Charaktergebichte werden nach Chios gefett.

<sup>468)</sup> Auch Auraur nands odros I, 350. nodess nandr odror enkonor III, 134 So heißt aber auch das Berderben vor Troja VIII, 489.

Born ber Athene (III, 135), 469) ober in ber Theilung und Trennung bes heers, und bem bes spåteren von Agias ift im Allgemeinen die Uebereinstimmung wie zwischen ber Rleinen Ilias bes Demodofos und ber und befannten. 470)

Nicht ausbrucklich als ein fertiger Stoff ober ein vorhandnes Gedicht in der Oduffee bezeichnet, aber um so mehr durch die wies berholt hervorgehobene Geschichte des Aegisthos und die That bes Dreftes verrathen ist bie Dreftee, bie auch in unfern Tagen von mehr als einem schon angenommen wurde. In ber That greift die Beziehung auf eine folche Poeffe zu ftart in den Plan der Douffee ein, als daß man nicht die feste Form eines abgeschloffnen und bekannten Bedichts, woran andre Poesse sich wie an Wirklichkeit ober bestimmte Bes schichte anlehnen fonnte, auch hier voraussehen mußte. Bors guglich liegt biefe Beziehung in bem Contraft, in welchen die treue Venelope und die gluckliche Wiedervereinigung mit bem Gatten gleich von Anfang, wie um die gange Bedeutung ber Aufgabe ahnden zu laffen, fehr überlegt und nach großer Runftweisheit, mit Alytamnestra und dem Loofe bes Mgamems non gestellt werden, und bann in bem bem Telemachos vorgehaltnen Muster bes Orestes. Wir finden die poetische Grundlage, die den Geschichten von Klytamnestra gegeben war, und zugleich ben Ausgang wie ihn nur die Sand ber Runft im Zusammenhange biefes Sagen freises bestimmen

469) Daß nach unvios et ologs x. t. l. der Anfang des alten

Gedichte gewesen sen:
Μηνιν αειδε, θεα, Πλαυχωπιδος δβοιμοπάτοης,
ητ' ξοιν Ατοείδησι μετ' αμφοτέροισιν έθηκε,

bezweifle ich eben fo febr, als daß die Rypria, wie auch dief vermuthet worden ift, ihre Einheit in der Bould dids gehabt hatten. Die Gotter find der Bebel, nicht das Wesen der Sandlung im Somerischen Epod.

γρον ένὶ φρεσὶ μήδετο νόστον Αργείοις.

<sup>470)</sup> Bgl. Nitsch Hist. Hom, II, 1 p. 31 ss.

fonnte. Bend hat ben Hermes felbst gefandt um ben Megis fthos zu warnen und ihm bie Rache bes Dreftes, wenn ber erwachsen senn und feines Erblandes begehren werbe, vorauss ausagen (I, 35); eine andre neue Art, statt ber Zeichen und Sehersprude, die Begebenheit aus dem Rathschluß und ber Borherverfundigung Gottes abzuleiten, Die hier vielleicht geleitet war burch uralte Beziehung bes hermes zum hause ber Atriben. Buruckgefommen aber ift Dreftes von Athen nach sieben Jahren und fevert mit einem Bolksmahle ben Tob ber graufen Mutter und bes schwachen Megisthos, die er gemors bet, 471) an bemfelbigen Tage ba Menelaos heimfehrt. 472) Daß bieß Zusammentreffen eher zur Gestaltung ber Dreftess fage als ber Roften gestiftet worden fen, ift leicht einzusehn : noch deutlicher aber ift es, bag bieg avenuag fich auf Poes fie bezieht. Auf Diefelbe geht bann von felbst über ber Rubm. welchen Dreftes ben allen Menschen bavongetragen hat. 473);

<sup>471)</sup> Eine befondre Andeutung giebt der Dichter fonft nicht, daß Dreftes auch die Klytamnestra getodet habe. Da aber die Blutrache des Baters eine heilige Pflicht war, Klytamnestra an dem Morde selbst Theil gehabt hatte und darum Grozen genannt wird, da Dreftes das Leichenmahl fevert, als der Handelnde, und eine folche Hauptfache, wie der Mord der Klytamnestra, nicht als etwas Zufälliges ei= ner namenlofen Debenperfon zugeschoben werden fann, fo ift es vollfommen flar, daß Somer vom Muttermorde des Droftes wußte. Gin fo bestimmter Eppus liegt in gewiffen altgriechischen Sagen, daß man eben fo gut zweifeln durfte, ob lebendigen Diganiemen manche Theile erft fpater von auffen angewachsen seven, als daß in jenen gewife Punkte nicht in ursprunglichem Busammenhang unter einander ftunden. Der Tod der Raffandra fommt bey homer vor. Daß auch Die Berbindung des Dreftes mit Pylades fo alt fen als feine Rudfehr unmittelbar von Uthen, fann man dem Ueberfeger und Erflarer der Eumeniden (S. 132) wohl jugeben, wenn man auch über Einzels nes nicht gerade gleich dachte; ob auch die Berfolgung der Eumeniden (S. 77), scheint sehr zweifelhaft: die Erwähnung derselben mußte XI, 462 (odde re orda, Zwee by' n regenge) absichtlich vermieden fenn; und bann mare bamit bie ausgesprochne Unsicht über die Großthat schwerlich verträglich. Auch wurde ein neuer Knoten geschurzt, ben diese Dreftee schwerlich lösen konnte.

<sup>472)</sup> III, 305 vgl. IV, 506.

<sup>473)</sup> I, 30. 298, III, 204. XXIV, 199.

Als Neoptolemos, Antilochos, Eurypylos, Telemachos im Gefange lebten, war die Aufforderung stark auch den Sohn des Agamemnon dem Areis anzuschließen, in welchen er nicht mitten hereingezogen werden konnte; und daß selbst ein Nebensproße wie Telegonos schon durch Kinathon zur besondern Poesse entfaltet war, läßt nicht glauben, daß der kräftige Keim, der in der Drestessage liegt, auf dem fruchtbaren und in die Wette gepflegten Gebiete verkommen oder übers wachsen worden sey.

Auffallend bleibt es indessen, bag, mahrend von der gleichfalls, wie es scheint, fruh und wenigstens ju Benobots Beit verlornen Telegonee bes Rinathon boch ber Name burch Eusebius erhalten ift, von einer Dreftee gar feine fichre Spur fich findet. Dennauch die Drefteia bes Stefichoros, ber barin bem Zanthos folgt, in menigstens zwen Bucher (Mord und Rache bes Agamemnon) getheilt, und bie bes Aefchylus enthalten in biefer Ramensform feine Beziehung auf ein besondres Epos. Die Oresteia bes Stefichoros, ber in Iliupersis und Rosten mit ben Titeln epischer Poeffeen jusammentrifft, wenigstens in so ferne nicht, als wir nicht wissen, ob dieg ber anfangli= che Name war, und nicht etwa Dreftes, ahnlich wie Eris phyle. Denkbar ift, daß ben gunehmender Milberung ber Sitten, ber Muttermord, eine traurige Großthat in Zeiten, bie bem helbenalter noch weniger fern ftanben, ba er in bem Epos von feinen Folgen und ber Gubine abgeschnitten war, Unftof gab, und die Dreftee alfo burch ben Stoff von ben Festen, woran rhapsodirt murde, fruhzeitig ausgeschloffen blieb, und hierdurch überhaupt gurücktrat bis fie durch Aeschylus in ihrer dufter glterthumlichen Gestalt wieder hervorgezogen und burch ihr zugleich nach gottlichem Rechte geschlichtet murs be, worüber das menschliche fich nunmehr getheilt aussprach. Was Stefichoros and ihr gemacht haben tonne, lagt fich nicht entfernt errathen: er legte fogar bie Burg bes Ugamemnon nach Lakebamon.

## XIII. Stasinos, Hegesias oder Hegesis noos, die Ryprier. Ein Halikarnasser. Rypria.

Schon Pindar hat, nach Aelian, der Sagegedacht, daß die Kypria, aus welchen er mehrfach geschöpft hat, von Hosmer als Brautgabe seiner Tochter mitgegeben worden seyen. 4743) Herodot (II, 17), ohne eine allgemeinere Ansicht, zweiselt wesgen der Abweichung des Gedichts von der Isias hinsichtlich der Heimfahrt des Alexandros, daß es von Homer sey. Plaston läßt, indem er im Euthyphron (p. 12 a) zwey Berse dars aus ansührt, den Bersasser ungenannt, und Aristoteles unsterscheidet in der Poetis (23) Kypria und Kleine Isias besseinmt von Homer. Bedeutend ist es, daß die Kypria in keiner der Sagen Acolischer und Jonischer Städte über Hosmerische Gedichte und namentlich nicht in dem Herodotischen Leben genannt, dort also nicht in Anspruch genommen, darum aber wohl auch als Homers Wert nirgends angesehen worden sind. Um so eher kann man das, was Aelian aus

<sup>474)</sup> Aelian. V. H. IX, 15. περί Ομήρου. "Οτι ποιητικής άπασης Αργείοι τὰ πρώτα Ομήρο έδωκαν, δευτέρους δὲ αὐτοῦ έταττον πάντας. ποιούντες δὲ θυσίακ, ἐπὶ ξενία ἐκάλουν τὸν Απόλλωνα καὶ Όμηρον. λέγεται δὲ κάκεῖνο πρός τούτοις, ὅτι ἄρα ἀπορών ἐκδούναι τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτή προϊκα ἔκειν τὰ ἔπη τὰ Κύπρια καὶ ὅμολογεί τούτο Πίνδαφος. Daß nur der Dichter Pinzdar def Plutard, über Homers Poesse verbindet: οὐκ ἀκνησαν δὲ τινες Σαλαμίνιον αὐτὸν είπεῖν, ἀπὸ Κύπρου, τινὲς δὲ Αργείον, erregt einigen Berdacht, daß Uelian doch etwaß anderes vor Augen gehabt habe als die bekannte Sage. Night Hist. Hom. II, 2 p. 27 vermuthet, daß Pindar die Sache in einem Komos auf einen Dlympisichen Sieger, vielleicht auß Salamis, berührt habe, will aber daß eine, ἀπορών ἐκδούναι τὴν θυγατέρα vom Pindar trennen, indem er dahinter metaphorische Andeutungen sucht, θάλος, ἔρνος, Rhapsodenz meig, als Tochter misverstanden, oder als die eine Tochter gemeunt die Sliaß, und dieser als Brautgabe die Kupria vorangestellt. Bon ähnlichen Metaphern und ähnlichen Berdrechungen im Alterthum dürsten Beuspiele vorgebracht werden, welche die dabin sehlen, und ich würde doch noch anstehn in dieser zu einfachen Sache den natürlichen Sinn auszugeben.

Vinbar, ohne einen Ort zu nennen, anführt, burch bie erft fpåt jum Borfcheine tommenbe Cyprifche Sage ergangen. Rach der Berbindung, worin Aelian bie Sache vorbringt. wurde man ben einem beffern Sammler, als er, die ausgestattete Tochter in Argos suchen, bamit vielleicht verbinden, baß Philochoros ben homer einen Argeier nennt, wozu wir frenlich einen gureichenden Erflarungsgrund gefunden haben, ober daß die Argeier ben homer ben fich mit Theorenien ehr= ten, baf aus Abneigung gegen fie, ben ihrem Stolz auf Sos mer, Rlisthenes in Siknon Dl. 49 bas Rhapsobiren homers unterbruckte, bag auch in Trozen ein homerifcher Dichter aufgestanden ift. Allein der Rame ra Kungia Ensa, schon ben herobot und Aristoteles, und bas allgemeine Schweigen ber Fruheren über Argos, beweisen, bag Pindar nur bas gemennt haben fann, was Proflos ben Photius anführt, Dos mer habe bem Apprier Stafinos bie Apprien, um feine Tochter unterzubringen, 475) gegeben und wegen beffen Bas terland sen bie Arbeit Appria genannt worden. Sier ist nicht einmal ausgebruckt, daß homer felbst in Eppern gemesen fen; boch war es so gemennt, aber gewiß auch in biefer Sage nur ein vorübergehender Aufenthalt verstanden. Ben Guis bas ist die Tochter, welche Stafinos erhalt, in Chios mit Mersiphone, 476) ber Tochter bes Gnotor von Ryme, erzeugt. Sagen zu verschmelzen. Aber auch Timomachos, welcher boch Rypriafa geschrieben hatte, 477) nannte 478) ben Somer einen Jer, was vermuthlich aus biefer Schrift genommen ift und mit ber Berheirathung ber Tochter in Berbindung gestans ben hat.

Die Berpflanzung homerischer Poeste auf die Infel Cypern in der alten Zeit ist eine auffallende, wenigstens fur

<sup>475)</sup> ύπεο της Βυγατρός, wie Melian: απορών εκδούναι την Βυγατέρα.

<sup>476)</sup> Tzetes Chil. XIII, 637 nennt die Tochter felbft Arfiphone.

<sup>477)</sup> Athen. XIV p. 638 a. 478) In dem Leben ben Friarte.

und vereinzelte Erscheinung. Die Ropria felbft enthalten manches, bas fie von ben in Meolien und Jonien entstandnen Gedichten bedeutend unterscheibet, Die Attische Gottin Remefis. als Mutter ber heleng, nach einer Ibee, woburch bas Merk als erfter Theil zu bem großen Bangen, ber Ilias nebft ber bingugedichteten Aethiopis in ber Mitte und ber Minperfis ober ber Rache auf ber andern Seite in Beziehung gesett ift, ferner Sphigenia als Braut bes Achilleus jum Opfer berangezogen, Palamedes ben Eubber, nicht bloß eingeführt, fonbern über ben flugen Mann von Ithata erhoben, aus Latos nischer Sage ben Krieg ber Dioskuren mit ihren Bettern ben Meffenischen weiland Diosturen, als große Episode. Nun hatte aus Salamis und Athen Copern Bewohner erhal= ten, 479) bie Athenische Salamis war ficher bie Mutterstadt ber Enprischen und Tenkros als Stifter von biefer allaes mein angenommen. 480) Wie biefe Riederlaffungen erft in ber Veriode ber Jonischen Rolonieen, in Berbindung mit Dryopern aus Euboa, Argolis, Rythnos, wirklich stattgefunben haben, ift von Bolcker fehr aut nachgewiesen worden, 481) Es scheint, bag in Salamis am Reste ber Appris rhapsos birt wurde, nach bem Homerischen Symnus (X):

Κυπρογενή Κυθέρειαν ἀείσομαι, ή τε βροτοΐσιν μείλιχα δώρα δίδωσιν, ἐφ' ἰμερτῷ δὲ προσώπφ αἰεὶ μειδιάει καὶ ἔφ' ἰμερτὸν φέρει ἄνθος. χαῖρε, θεὰ Σαλαμῖνος ἐϋκτιμένης μεδέουσα καὶ πάσης Κύπρου, δὸς δ' ὶ μερόεσσαν ἀ οιδήν αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς.

Und ist dieß nicht bas Prodmion gerade zu den Apprien, wors in bieser Gottin freylich gedacht, wovon sie die Seele ist, die

<sup>479)</sup> Herod. VII, 90. Teufros und Afamas Lycophr, 447.

<sup>480)</sup> Pindar Nem. IV, 49. Aeschulus Pers. 894 of Schol. Euripides Holen, 88 150 of. Schol. Foftates im Mifefles und Eugyvras, Strabon XIV, 5, 2 p. 682 u. a. ohne Widerspruch.

<sup>481)</sup> In der 21. Schulzeitung 1831 G. 329.

vor allen andern Gedichten sich zu dem Vortrag am Feste bes Kypris eigneten? Der andere Homerische Hymnus dies fer Art an Aphrodite (VI), die über ganz Kypros waltende, ruft sie um Sieg an:

Χαῖο' ἐλικοβλέφαρε, γλυκυμείλιχε δὸς δ' ἐν ἀγῶνι νίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ' ἔντυνον ἀοιδήν. αὐτὰρ ἐγὰ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς.

Also auch Rhapsobenwettkampfe an den Aphrodissen stehen fest: und in diesem zweyten Hymnus schmücken die Horen die Aphrodite gerade wie in einem schönen Bruchstücke der Ryprien. 482) Aphrodite führte in Salamis den Beynamen der Mitleidigen, 483) was sich durch die Legende von einer nicht erhörenden, erst im Hinblick auf die Leiche des Liebenden gerührten Schönen 484) erklärt, daher auch die Göttin die (zärtlich) Anblickende hieß: 485) und einer der Monathe war dort Aphrodissos genannt. 486)

Aus diefer innern Beziehung bes Gebichts vom Raube ber Helena, welchem bas Walten und bas Wesen ber Aphrophite den unterscheidenden Charakter giebt, zu der Insel Eppern burch ben Aphroditedienst und aus dem natürlichen und fast

<sup>482)</sup> Nach diesem Humnus ist in dem Fragmente zu schreiben ολα φορούσ λααι, nicht ωραι; denn hier heißt es B. 11 οἰσί πες αὐταί Ωραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες κ. τ. λ. Dieß zur Berichtigung meiner Erklärung in der Zeitschrift für Alterthumswiss. 1834 S. 37. Zugleich wird hierdurch sicher, daß in dem Fragmente δτ Αφροδίτη in οτ Αφρ. είματα έστο auf keinen Fall geändert werden darf, böchstens in τον.

<sup>483)</sup> Hesych. Ἐλεήμων, ἐν Κύποω καὶ Χαλκεδονία ᾿Αφοσδίτη.

<sup>484)</sup> Hermesianar in der Leontion ben Anton. Lib. 39. Ovid Metam. XIV, 698 — 761.

<sup>485)</sup> Ovidius: dominae sub imagine signum Servat adhuc Salamis: Veneris quoque nomine templum Prospicientis habet.

<sup>486)</sup> Porphyr. de abstin. II, 54 p. 198. Es wurde darin der Attischen Agraulos, der Tochter des Kefrops, geopfert, also vermutblich Frühlingsmonath: da kleideten und schmuckten auch die Horen die Aphrodite. Salamis wird reich, exxlagos, genannt von Antipater von Sidon.

nothwendigen Borzuge, ben es ben ben bortigen Rhapsoben behaupten mußte, auch aus bem Borurtheile, bag Doeffeen benen querst gesungen worden seven, welche sie auch durch ben Inhalt angiengen, wie bie Thebais ben Thebern, erflart fich genügend ber Name Rypria, welchem bie ahnlichen Phofais und Naupaftifa gur Seite ftehn, gang abgefehn von ber nicht gu lofenden Frage, ob bas Gebicht auch in Salamis felbft gedichtet, ober nur, als borthin besonders paffend, fruhzeitig eingeführt und bann als ursprungliches Gigenthum in Uns fpruch genommen worden fen. Die Apprier gaben wegen bef felben ben homer fur einen Salaminter aus. Aber es erheben fich fogar Widerspruche und Bedenklichkeiten in Unfes hung bes Enprischen Berfassers und Baterlandes bes Gedichte. Proflos fagt, bag manche, statt bes Rypriere Staff? nos, ben Namen bes hegefias, 487) bes Galaminiers, andere ben bes Som eros vorsetten. Jene benben ftellt auch Athenaus zusammen. 488) Run fann freylich schon die Uns gewißheit unter zwen Cyprischen Berfassern (bie Cyprische Salamis verstand ichon Meurstus) zu mahlen, oft Urfache ges wefen fenn, ben Ramen zu umgehn, wie benn Guidas (v. olvos) fagt: ber Ruprische Dichter. Doch ift es auffallend, daß weder Berobot, noch Platon und Ariftoteles, ber boch ben Lesches nennt, von einem Berfaffer ber Rypria schon etwas ers fahren gehabt, noch auch viele ber Spateren noch etwas wiffen au wollen scheinen. Paufanias (X, 26, 1) citirt neben Les

<sup>487)</sup> Hynotvor schreibt J. Bekker aus Cod. A und h; so auch Henne. Gaisford aber, mit A. Schott und Sylburg Hynotar, nach der Lesart Hynotor und Athenaus. Wer peinlich ist, wird an das Attische Salamis denken, dem Kyprischen Stasinos gegenüber.

<sup>488)</sup> VIII p. 334 b καὶ δτι δ τὰ Κύπρια ποιήσας ἔπη (εἴτε Κύπριός τίς ἐστιν ἢ Στασίνος ἢ δστις δήποτε χαίρει δνομαζόμενος, νο Κύπριός τις nicht ein dritter ift, fondern irgend ein andrer Ryprier, wie Hegesias ein zweyter neben Stasinos; der Ausdruck wie gestissentlich unordentlich, um über den Streit zu spotten, wie auch die Anspielung auf die Namen der Götter zeigt, und leicht und elegant zu scheinen. II p. 35 c & τῶν Κυπρίων ποιητής, σστις ἀν εἰη.

schoed δ ποιήσας τὰ Κύπρια, und so in drey andern Stels Ien; 489) so Slemens (Protr. II, 30 p. 9), 490) der zwar eins mal (Str. VI, 2, 17 p. 747) den Stasinos statt des Arktisnos irrig, wenigstens nennt; so Herodian 491) und andere Grammatiser. 492) Der Scholiast des Clemens 493) sagt, der Dichter sey unbekannt, da er einer der kyklischen sey. Ein unbekannter Demodamas, in einem Buch über Haliskarnaß, gab ihn für einen Harlistarnaßer aus, 494) was für

489) III, 16, 1. IV, 2, 5. X, 31, 1.

490) Er schreibt Kungiana ungenau, nach ber gemeinen ethnischen Form ungahliger Titel.

491) περί μονήρους λέξ. p. 9.

492) Zu Pind. N. X, 114. Soph. El. 152. Iliad. XVI, 57 οδ των Κυπρίων ποιηταί. Zu Il. I, 59 sind unter den jüngeren oder nachbomerischen Gedichten zunächst die Kyprien verstanden. Ueber die Formel der Anführung zweiselbaster Werke s. Hemsterh. ad Poll. X, 85. Noch Psellus den Wargites, zu den bezweiselten. Tzekes aber Chil. XIII, 639 sagt davon: απες οδ πλείους λέγουσιν Ομήςου πεφυνέγαι.

493) S. oben Not. 38.

494) Alhen. XV p. 982 c. Ανθών δε στεφανωτικών μέμνηται δ μεν τα Κύπρια έπη πεποιηκώς, Ήχησίας ή Στασίνος. Αημοδάμας γάρ δ Αλικορνασσεύς ή Μιλήσιος (Μιλήσιος bey Steph. B. v. Αντισσα) εν το περί Αλικορνασσού [ού] Κύπρια, Αλικαρνασσεώς δ ανότα είναι φησι τα ποιήματα. Die Regation, die dunch die vorhergehende Sylbe verschlungen worden, und überhaupt allerdings ungählige mal von den Abschreibern ausgelassen worden ist, schiebe ich ein, nach Henrichius Poll. X, 85, welchem auch Toup Emendalt. Vol. IV p. 389 benstimmt. Doch setzte jener nach Σιασίνος noch hinzu Kύπριος und schrieb dann ou Κυπρίου, so das Stassinos ein Halisarnasser wäre, und dieser hielt δ Κύπριος nicht nöthig, ha in ou Κυπρίου nach Alhen. VIII p. 334 b ein Eigenname verstanden werzen schnne, was fasich ist, obgleich auch Casaubon, welchem Schweighäuser T. IX p. 85 solgt, daraus versiel. Doch sieht Causabon in diesem Genitiv einen Rypriaß (Κυπρία έπη, id est, Cypriae versus, pro Cyprii), welchen daher auch der andre in der zweyten Stelle anstatt Κύπριος schweiden will. In Κύπρια, der Heitunst des Dicheters nach, welche das Gedicht zum Ryprischen Eigenthume macht, ist Gegensas genug sür den Halisarnasser, und eine ausdrückliche Beziedung auf den Eassinos nicht nöthig. Daben schwin die Göttin, geschrieben wissen wilk. Salmassus in Solin. p. 599 wellte Κυπρία μέν, Αλικαρνασσέως δε Kahricius 1, 382 dachte an Pigres

biese Stadt so wenig bedeutet, als etwa der Rolophonter bep Eustathius für die Nosten; aber doch vermuthen läßt (da hier nicht Sage gegen Sage, sondern Urtheil eines Schriftsstellers in Betracht kommt), daß für einen Ryprischen Bersfasser alte, achtbare Zeugnisse nicht vorlagen. Und wennt Demodamas seine Behauptung nicht aus der Luft gegriffen haben soll, so dachte er vielleicht, da eine Trözenische Rolosnie in Halikarnaß bekannt ist, an den Ugias oder Hegias von Trözen oder verwandte Hegiasse und brachte diesen mit dem Ryprischen Hegesias in Berbindung.

In diesem Zusammenhange wird die Bemerkung bes Proklos, welcher sich gegen einen Berkasser aus Eppern zu erklären scheint, noch bedeutender. Ben dem Auszuge sagt er über die Schreibung 495) der sogenannten Rypria wolle er nachher reden, um nicht den Zusammenhang des Auszugs zu unterbrechen, und dann berichtet Photius aus den Eklos

von Halikarnaß, der aber weit jünger ist. Uebrigens ist, wie an pade ersichtlich, im Terte noch mehr ausgefallen. Ahrens, der in den Jahrschlichen Jahrbüchern 1830 XIII, 187 — 89 die Frage genau behandelt, wollte in der zweyten Stelle (Not. 488) das zweyte ft tilgen, um den Kyprioß, da dem Kyprischen Stassnoß kein gentile gegenüber stehn könne, zu beseitigen. Er denkt bey der Berichiedenheit der Namen, wovon der eine Dorisch, der andere Attisch ist, an ein eifersuchtiges Bestreben beyder Stämme, sich den Ursprung der Eypria zuzueignen, der Attische, dem Hegesinus als dem Dichter der Atthis. Daben nimmt er an, daß Demodamas den Dorischen Stassnoß sir einen Halikarnasser ausgebe, und erklärt sich gegen den Bezug des Namens auf die Göttin, woben wir nicht zugestehn können, daß auch "Mythen wie sie die Griechischen, besonders die Attischen Kolonieen aus ihrem Waterlande mitbringen konnten," ein Grund mehr für den Eyprischen Ursprung sepen, und daß "eine Ansicht der Mythen, wie sie gerade den Eyprischen Frieden sich bilden mußte, in mehreren Spuren sich unwerkenndar zeigen." Wenn die Kypris, Helena und die Dioskuren, Nemesis, Uchilleus, "der nahe Berwandte der Salaminischen her voen," Erprische Mothen sind, so sind sie noch mehr Petovonnesische und Uttische; die Fabel von Theseus aber ist nicht "halb Uttisch, halb Eyprisch." Ein Grund, der gegen den Eyprischen Ursprung entschiede, wiese auch feiner, der sie erwiese

495) ων περί τής γραφής, weder in συγγραφής zu andern, nach henne, quisnam esset eins carminis anctor, noch in έπιγραφής.

gen ber Chrestomathie bas ichon Angeführte über Stafinos, μηδ διά την αὐτοῦ πατρίδα Κύπρια τον πόνον ἐπικληθηναι. αλλ' οὐ τίθεται ὁ συγγραφεύς ταύτη τῆ αἰτία μηδε γάρ Κύπρια προπαροξυτόνως έπιγράφεσθαι τὰ ποιήματα. Dieß gewiß nicht nach bloger Muthmaßung, und vielleicht hat auch Ravins burch fein Cypria Ilias nur einen vorgefundnen Titel, ahnlich wie Rleine Ilias, überfest, wie benn auch Dfann und Lobect im Aglaophamus (p. 268) unfer Gedicht felbst fo nennen. Satte aber Proflos bieß ober Kungia noingig verstanden, 496) wie der Grammatiker Theopomp ( citirt in Cypriaco carmine, wie auch er Odvoosia, f. Not. 33), so blieb Die Beziehung auf bas Land die gleiche. Alfo faste er wohl bie Form Appria von ber Göttin, wie ben Vindar zwenmal porfommt, fatt ber feit Somer ublichen Appris, und ließ bann biefen Ramen als Titel gelten, wie Megimios, wie Elowneia bes Enmelos und Stefichoros, ober Eriphyle, bie Epigonen, auch die Danaiden, anstatt Danais, ebenfalls die Gebichte bedeuteten. 497) So unwahrscheinlich aber diese Art bes Titels, auch ben bem größten Untheile ber Gottin an ber Sandlung und Ginflug barauf, gerade hier ift, besonders auch wegen bes alten Namens ra Kungia enea, ber auf feine Weise das die Rypris Angehende 498) bedeuten fann, fo tommt es hier weniger barauf an, bag ber Grund gegen ben Titel nicht gultig ift, ale bag auch Proflos feine gureis

496) Βίε Εθμολπία, 'Αμαζονία, Τηλεγονία, Μελαμποδία, Αυπουργία.

<sup>497)</sup> Κυπρία als Kypris verstand Salmasius ad Solin. p. 599; Perizonius Aelian. IX, 15: quum ad Venerem, propriam Cypri deam, pleraque referantur in his carminibus, quod et verisimile est secisse auctorem si Cyprius suit, ut ajunt plerique, inde igitur carmina haec appellata videntur Κύπρια. Aehnlich Henrichsen de carminibus Cypriis Hafniae 1828 p. 15 und andre Neueste. Hall. Litt. Zeit. Ergänz. Bl. 1830 S. 677. Jen. Litt. Zeit. 1830 St. 67. Die Einwendung Dsanns (S. 315), daß man Approdite selbst genommen haben wurde, hätte man nach der Göttin das Gedicht neunen wolsen, würde mehr bedeuten wenn Appris nicht einem Eigennamen so sehr wie nur wenige Götterbeynamen nach käme.

<sup>498)</sup> Müller de cyclo p. 80.

chenden Grunde vorfand um ben richtig verstandnen Titel auch fur richtig zu halten. 4990

Unter ben benben angeblichen Berfaffern Stafinos und Begesias, Begesinoos, gieht man feit Benne gewöhnlich ben ersten vor, vermuthlich weil es manche unter ben Spatesten ber Alten gethan, Clemens, Stobaus (XXXI, 12) und einis ge Scholiasten; 500) übrigens ohne alle Sicherheit, auch wenn ihn, wie zu vermuthen, schon bie von Vindar berührte Sage enthielt. Diefer Name war in Envern ublich und angesehn; ein Tyrann von Kurion ben Herodot (V, 113) hieß Stefes nor; ein Stafanor von Soli war unter ben Freunden Ales randers bes Großen. Daß Segestas einen Rhapsoben zu bes beuten scheine, ift schon oben bemerkt worden. Gehr mahr scheinlich ist nach all diesem nur so viel, daß die Rypria sich nicht dem Zuge der Aeolischen und Jonischen Epopoen angeschlossen haben, sondern ber Dichter berfelben vom Peloponnes ober Attifa ober bem Dorischen ober bem Attischen Stamm in Cypern hervorgegangen ift. Manche fetten, wie noch Pros flos sagt, ben Namen homers bem Titel vor; wie benn uns ter diesem auch Suidas die Anpria anführt, 501) und Plis

<sup>499)</sup> Nachdem hemsterhuns Poll. X, 85 p. 1255 und hevne sich für den Grund des Titels in dem Cyprischen Verfasser erklärt hatzen, schließen diesen die meisten sich an, wie Schweighäuser, Wüllner, K. B. Müller, Osann, h. L. Ahrens in den Jahnschen Jahrbüchern 1830 XIII, 190.

<sup>500)</sup> Schol. Jl. I, 5. Schol. Plat. Euthyphr. (auch ben Apostol. X, 50), Tzenes Lycophr. 511. Chil. II, 48.

<sup>501)</sup> Nitsch Hist. Hom. II, 2 p. 43. Apionem et studia sua Homeria equalibus mirisce probasse et Cypria ab Homero ad consummandum opus adjecta censuisse, mihi quidem manisesto testari videtur Seneca Epist. 88. Die Borte sind: Apion — ajebat, Homerum utraqua materia consummata, et Odyssea et Iliade, principium adjecisse operi suo, quo bellum Trojanum complexus est. Dies principium aber ist nichts anders als die Zahl der 48 Gesänge des Ganzen in der ersten Sylbeder Isias. Hujus rei argumentum asserelat, quod duas litteras in primo versu posuisset ex industria librorum suorum numerum continentes. Der Sinn ist zum Erschrecken, aber ssar; auch Bayle unter Upion giebt ihn richtig an.

nius (XXXV, 36, 17), indem er mit einem Opfer burch Jungfrauen, ben welchem Artemis erscheint, in ber Schildes rung Somers bas Gemalbe bes Apelles vergleicht, fann nur bas Opfer ber Iphiaenia verstehn, die in den Apprien von Artemis entrafft wird. Cicero (Off. III, 26) fagt, homer melbe nichts von dem verstellten Wahnfinne bes Donffens, wodurch berfelbe in ber Tragodie bem Rriege zu entgehn fus che, die Appria aber enthalten ihn. Doch dieß mar bas Gewohnliche, unter homer nur Ilias und Dopffee zu verfiehn; bas andre ift eine Ausnahme, welche hier und in Ansehung ber Thebais ben Propertius anzuerkennen innere und auffere Grunde berechtigen und nothigen. Plinius fagt: Apelles fecit et Dianam sacrificantium virginum choro mixtam, quibus vicisse Homeri versus videtur id ipsum describentis. Ein andres Opfer, in welches Artemis fich einmischt, ift aus feis nem andern Somerischen Gedicht und überhaupt nicht befannt: bas ber Iphigenia aber fennt ber alte homer nicht, wie schon die Grammatiker bemerken. 502) In den Anprien wird fie ber Artemis geopfert, die zu ihrem Dienste ber Ordnung nach Jungfrauen hat; Chor ber Priesterinnen ift natürlich uneigentlich zu verstehen. Leffing im Laokoon (S. 224) wollte für sacrificantium schreiben venantium, bas Bild auf die Stelle der Douffee (VI, 102) zu beziehen, wo Artemis, Die pfeilerfreute, wandelt auf bem Tangetos ober Erymanthos, an Ebern und hirschen sich ergobend, mit ihr die Rymphen bes Walbes spielen, baß Leto fich freut, und jene ragt hoch hervor an Geftalt und an Schonheit. Jagd schildert Somer nicht einmal, wie ich ihn verstehe, sondern Tang. \*) Wie gang willfürlich biese Aenderung sen, erinnerte Sepne; 503) er vermuthete in

<sup>502)</sup> Schol. Jl. I, 106. 145.

<sup>\*)</sup> So auch Boß Jen. Litt. Zeit. 1803 St. 134 S. 232 und Birgil Aen. I, 498.

<sup>503)</sup> Aen. I exc. 20 p. 184. In den Comment. Gotting. T. X p. 105 (Priscae artis opera ex epigr. Gr.) mahnt Heyne das Epigramm. Aual, III, 206, 269 sey nach diesem Gemälde des Apelles.

bem Gemalbe Diana ben einem Opfer zugegen, wie ben Apollonius (III, 875), woben nur die Hauptsache fehlt, ber Bettstreit mit homer. Wenn Apelles id ipsum, mas bort homer malt, ausgedruckt hatte, fo mußte Plinius nothwenbig Nympharum fagen auftatt virginum. Denn wohl nennen Griechische Dichter zuweilen bie Rymphen Jungfern; aber nie thut es die Lateinische Profa. Wer aber die Bedingungen und ben Umfang malerischer Darstellung fich verges genwartigt, ber wird auch zugestehn muffen, bag Apelles gerade in jener Scene ben Wettstreit mit homer nicht einmal unternehmen, ben Dichter in nichts Einzelnem nachahmen und baburch eine Bergleichung veranlaffen konnte. Um fo geeigs neter war bagegen fur bie Maleren ber entscheidende Angenblick, mo bie Gottin unter ben Opferjungfrauen erscheint (choro mixta, mie infert se miscetque viris, ben Birgilius), und Sphigenien rettet; ein Begenstand, welchen Maler und Bildhauer auf manigfaltige Art mit Borliebe behandelt has ben. Apelles hat übrigens auch nach ber Rleinen Glias ben Reoptolemos im Rampfe mit Eurypplos (contra Persas) gemalt. Plinius aber mochte bort ben bestrittnen Berfaffer ber Appria um so lieber Homer nennen, weil er durch dies fen Namen bas Bert bes Avelles hob. So glaube ich eine Erflarung, bie von manchen, gewiß nur wegen bes Somes rus, bezweifelt worden ift, Die zugleich eine Scene bes alten Gedichts und naher befannt macht und einem Gemalbe bes Apelles einen bestimmteren und anziehenderen Inhalt giebt, mit gutem Grunde festhalten ju durfen. 504) Daß homer als Berfaffer genannt werden fonnte, murde ichon Proflos allein beweisen, zumal bem, ber auch ben Plinius fenut: ohne Roth und Grund also wurde man emendiren, bem Sprachgebrauch in ben Jungfrauen, ftatt Rymphen, Gewalt anthun, und überbem hinsichtlich bes malerischen Gegen-

<sup>504)</sup> Billigung fant fie in Gillige Catal. artif. p. 487

standes sich in Schwierigkeiten verwickeln, die sich leicht als groß und entscheidend barstellen ließen.

# XIV. Eugammon von Kyrene. Telegonee.

Nach bem Auszuge bes Proflos war im Knklos bie Tes legonee von Eugamon oder Eugammon 505) von Aprene, wels chen Eusebius in die 53. Dl. fest. 506) Daß int diesem Bebicht Donffeus als Ahnherr einer Thesprotischen Ronigsfamilie verherrlicht wird, fuhrt auf die Bermuthung, bag ein anbres unter bem Ramen bes Mufåos, welches ben Titel Thesprotis fuhrt, ebenfalls die Telegonce enthalten has be. Clemens fagt: 507) αθτοτελώς γάο τὰ έτέρων υφελόμενοι ως ίδια έξηνεγκαν, καθάπεο Ευγάμων δ Κυρηναΐος έκ Μουσαίου το περί Θεσπρωτών βιβλίον δλόκληρον, Er nimmt fur mahr, bag bas Werk von dem mythischen Mufaos bera rühre, fo wie er wenige Zeilen fpater ben homer einen Bers aus dem Orphischen Tode bes Dionpfos entwenden laft. Rehren wir aber, wie wir muffen, die Sache um, fo ift mes nigstens glaublich, bag zwischen ber alteren Telegonee bes Eugamon und bem fpateren pseudonymen Buch über die Thesproter, wie Clemens es nennt, 508) große Uebereinstimmung gewesen sen. Thesprotien hatte außer dem Todtenoras

<sup>505)</sup> Der Name ist ευγαμος, die Berdoppelung des μ wie in Εχέμμων b. Quintus VI, 580, von Έχεμος, in άμμορος, und nach langem Bocal in Φιλάμμων, Φιλάμων, Φιλάμων, Πάμμων, b. Τχέβεβ Posthom. 49, von πάομαι, wie ποδυπάμων, εὐπάμων, αὐτοπάμων, πάμωχος, παμωχεῖν, Πάμμιχος. Proflos Εὐγάμμων; bey Clemens Str. VI p. 628 war der Schreibsehler Εὐγαμμων; die übrigen haben Εὐγάμων.

<sup>506)</sup> Hieronymus: Eugamon Cyrenaeus, qui Telegoniam scripsit, agnoscitur In A Mais letter Ausg. fehlt dies. Ben Syncels lus Εθγάμων Κυρηναίος ο την Τηλεγονίαν ποιήσας εγνωρίζειο.

<sup>507)</sup> Strom. VI, 2, 26 p. 266, ausgeschrieben von Eusebius Praepar. ev. X, 12 p 462.

<sup>508)</sup> Daber verstand Passon Mufaos S. 56 f. daß es die Merkwürdigkeiten des Thesprotischen Landes enthalten habe.

tel bas Dobonaische Heiligthum und hierdurch ein gemiffes Unsehn als ein frommes ober geiftliches land. Daher fommt es, daß ber fluchbeschwerte Alfmaon, indem er ben Deneus Aufnahme findet, als er zu ben Thesprotern fommt, aus bem Lande getrieben wird, wie Apollodor (III, 7, 5) erzählt. Man konnte vermuthen, daß nach ber Mennung des Clemens Musaos gerade τα περί Θεςπρωτών βιβλίον, als einen Theil ber Telegonee, ber etwa folche Gegenstände episodisch ausführlicher beschrieb, nicht aber bas Bange ausgeschrieben habe. Allein auch Paufanias (VIII, 12, 3) redet von einer fogenannten Thesprotis, einem Gedichte, und bag nach Diefer Velenope bem beimgekehrten Donffeus ben Ptoliporthes geboren habe. Dieg fallt in ben Umfang der Telegonee, und bieraus ergiebt fich benn, bag Clemens nichts anders als bie Thesprotis verstand, die mit ber Telegonee ber Geschichte ober Composition nach eins, vermuthlich nur mit manchen geistlichmuthologischen Ginmischungen verseben war. Wollte man annehmen, die Telegonee bes Eugamon felbst fen auch Thes protis genannt worden, weil Obyffeus die Konigin ber Thesproter Kallidife heirathete, und die Thesproter gegen die Bryger anführte, worauf er bas Reich feinem und ihrem Sohne Polypotes übergebend nach Ithake geht und ftirbt, fo wiffen wir durch Gustathius (Odyss. XVI, 118 p. 1796, 49), bag ber Aprenische Verfasser ber Telegonee ben andern Sohn ber Penelope Arfesilaos nannte, und biefer einzige Umftand reicht hin zum Beweise, bag bie Thesprotis mit ber Telegonee bes Eugamon nicht eins, wenn gleich bem Stoffe nach baffelbe war. 509) Daß ein Anhanger des Mufaos fich bewogen sehen konnte, bieß Bebicht unter beffen Ramen zu be-

<sup>509)</sup> Nihjch Itist. Hom. I p. 97. De Thesprotide vero gravis suspicio est Lobeckii Aglaoph cam ab Eugammonis Telegonia non diversam fuisse. Cfr. Thrigii Cyren. p. 354. Lobect fagt p. 310: siquidem Musaei librum de Thesprotis Eugamon compilavit Cyrenaeus, ut ait Auctor neot zhonys, nimis quidem ille in odorandis veterum acriptorum plagiis sagax.

arbeiten, erklaren außer ben Heiligthumern bes Landes auch verschiedene andere Umstände, durch die das Gedicht einen gewissen geistlichen Hang verräth. Odysseus opfert den Nymphen; die Geschichte von Trophonios und Agamedes diente als Episode; als Odysseus von dem heiligen Elis zusrücksommt, verrichtet er gewisse von Tiressas augegebene Opfer, worauf er, wohl auch nach des Sehers Geheiß, zu den Thesprotern geht; die Thesprotische Königin ist Kallidike, fromm und gerecht; der Ausgang endlich bestand in Borskellungen der ewigen Seligkeit.

# XV. Amazonia. Atthis von Hegesinoos.

Aristoteles in der Rhetorik (III, 14) überliefert und dies sen merkwurdigen Anfang eines epischen Gedichte:

"Ηγεό μοι λόγον άλλον, δπως Ασίας από γαίης ήλθεν ές Εὐοώπην πόλεμος μέγας.

Diefe Berfe wurden vielleicht Barnes und Bolf und mit ihnen ber forgfaltige Bearbeiter ber Fragmente bes Chorilos von Samos (p. 112) nicht auf ben Perferfrieg biefes Dichters bezogen haben, wenn ber Umagonenfrieg in At tifa als Gegenstand bes Epos bekannt gemesen ware. Der Titel Amazonia ben Suidas ift nicht bloß unbestimmt, fonbern es mußte ihn auch verbächtig machen, baß er nur bort gerade vorfam. Die Borgiasche Tafel, wo er jest zwar nur durch Bermuthung, aber nach fehr ineinandergreifenden verschies benartigen Umftanden hergestellt worden ift, giebt ihm schon ein gang anderes Gewicht: und jener Anfang fommt vortreffe lich zu Gulfe. Ich fann nemlich nicht clauben, daß Aristoteles, indem er von Proomien handelt, zwen verschiedene Unfånge zugleich, und jeden von benden boch als den eigentlis chen und gangen eines und beffelben Gebichts als Benfpiele auführen follte; und auch bie Bufammenftellung jener Berfe mit Marir αειδε θεά und "Ardoa μοι έγγεπε Μούσα laft an nichts anders benten, als daß fie gerade wie die benden andern im eigentlichen Ginne ben Gingang ausmachten. Dief thaten sie aber nicht, wenn nach dem wirklichen Unfange ber Perfeis von Chorilos, bag leider alle muthischen Stoffe bes reits ausgetheilt fenen, 510) und nachdem, wie nun Rate fich bachte, biefe Stoffe hergezählt waren, ber Dichter bann einen Uebergang nahm und zu einem andern ober neuen Wegenstande die Muse anrief. Auch fann an sich diese Anrufung, wie mir scheint, nicht wohl anders als an ber Spike eines Gedichts gedacht werden; und daß bahin die Berfe gehoren. verrath felbst der Gebrauch von aldov doyov als Kormel im Prodmion, die fich herausstellt wenn wir biefes zusammenhalten mit bem bes Xenophanes, welches Diogenes (VIII, 36) ausdrucklich als folches bezeichnet :

Νῦν οὖν τ' ἄλλον ἔπειμι λόγον, δείξω δὲ κέλευθον, 511) Endlich hat auch jenes yreo etwas alterthumlich technisches, welches mit bem Style bes Chorilos fich nicht vertragen mochte, and a Commany sing,

Daß fur ben Rriegszug der Amazonen nach Attifa ein Epos gemesen, mare vielleicht nicht unbemerkt geblieben. hatte nicht Senne jum Apollodor (p. 154) burch die Acufferung, daß Pherefydes, Hellanifos und herodoros die Uma-

510) Dieß wohl mit Unspielung auf die Theilung der Ehren un-

ter die Gotter, wo Helios zu spat fam.
511) Bas Diogenes bier fagt er Elegela ift von dem Merte zu verstehen, das er selbst IX, 20 angiebt: εποίησε δε και Κολοφώ-νος κτίσιν και τον είς Έλεαν τής Ιταλίας αποικισμών, έπη δισγέdia, und der dort angeführte Bers ift der Aufang des andern Theils, von der Rolonie. Now adv, wie der Anfang der Epigonen und der von einer Reihe von Heroinen am Schluffe der Theogonie: νῦν δε γυναιχών φύλον ἀείσαιε κ. τ. λ. und wie Lucian Ver. Hist. II, 24 das Gedicht, welches ibm Homer im Elystum geschenkt hat, beginnt: Νον δέ μοι έννεπε Μούσα μάχην νεχύων ήρώων. Das Wort λό-yos in diesem Sinne weist Rake p. 118 noch in der Batrachomyomachie B. 8 und ben Stesichoros nach. In der Ilias selest XV, 305 lesen wir zai iov žisyne doyois, wo der Schol bemerkt, daß in ihr doyoi nur hier vorkemme. Sprengel Gesch. der Medicin 1, 146 wollte darum Zauberfpruche verftehn.

zonen in Attifa nach Plutarch im Thefeus (26) noch nicht gu fennen scheinen, die Aufmerksamkeit abgelenkt. Der Irre thum aber ift offenbar. Aus hellanitos führt Plutarch felbit an (27), daß bie Amagonen auf biefem Buge ben Rimmeris fchen Bosporos gur Zeit bes Froftes überschritten hatten fo half man nemlich ber Unwahrscheinlichkeit bes Muthus ab : - was er vorher von hellanifos, Pherefydes und hes roboros gufammen bemerkt, geht nicht ben Rrieg felbft, fonbern beffen Urfache an. Philochoros und einige andre ergahlten, Thefeus habe die Untiope als Gefangne erhalten, als er bem herafles Themistyra einnehmen half, so wie biese nach ben Rosten bamals, nicht zwar burch Gewalt, sonbern fremwillig und als Berratherin ihrer Stadt, in feine Sand fam. 512) Die meiften aber, und barunter Pheretybes, Hellanifos und Berodoros, nahmen einen wateren befonbern Bug bes Thefens gegen Themiffpra an, mit Peirithoos, woben er bie Antiope, fein anderer aber feiner Mitfampfer. wie Plutarch hinzufügt, eine Amazone, zur Gefangenen erhielt. hierburch nemlich murbe Antiope gur helena fur ben Rrieg ber Amazonen gegen Europa. Auch Pindar nahm bie Entführung der Antiope burch Thefeus und Peirithoos an, nannte fie die Mutter bes Demophoon und fuhrte die mit startbespeertem Themistbrifden Beer ausziehenden Amazonen über Ephefos zur Rache gegen Thefeus und Athen. 513) Die= rin folgte er, so wie im Wefentlichen die Logographen, mahr= scheinlich bem Epos. Wagenlenker des Theseus benm Raube ber Untippe war nach bem Attischen Pherefnbes (fr. 60)

<sup>512)</sup> Auch ben Jokrates im Panathenaikos p. 651 ift Antiope dem Theseus aus Liebe gefolgt. Bgl. Justin. II, 4, 26.

<sup>513)</sup> Pausan. I, 2, 1. VII, 2, 4. Plut. Thes. 28. Strab. XI, 5, 4 p. 505. διαπόντιον στρατιάν μέχρι τῆς Αττικῆς. Id. XII, 3, 9 p. 544. ὁ δὲ Ηίνδαρός ψησιν, ὅτι αξ Αμάζονες Σύριον εὐρυαίχμαν διεῖπον στρατόν, wo zu lefen Σκύριον, δα Strabon hinzufügt: την ἐν τῆ Θεμισκύρα κατοικίαν οδιω δηλών, eben fo wie ben Dvid Metam. XIII, 175 Scyron für Syron. (S. Not. 387.) Piud. fragm. n. 159—162.

Phorbas, und diefer nebst Peirithoos sieht ihm auch auf mehreren Basen von Bolci ben, bie burch ihr hohes Alter hier von besonderer Wichtigkeit find. 514) Bas Plutarch barauf von dem Rriege felbst erzählt, wie die Amazonen und die Athener lange Zeit einander zogernd beobachteten, Thefeus endlich nach einem Drakel bem Phobos opferte (w furchtbar waren die Manninnen) und in der Stadt felbit, wo noch Amazonengraber, bas Amazonion 615) und andre Ramen Denkmäler berfelben fegen, 516) im Monath Boedromion bie Schlacht schlug, die noch immer durch die Boedromien gefen. ert werde, 517) wie der Arieg durch Friedensschluß geendigt worden (um die Milde ber Attischen Politif zu ehren ober die Bereitwilligkeit ber Bolfer mit ihnen zu unterhandeln), wie bas horfomofion benm Theseustempel und bas alte an ben Thefeen ben Amazonen zu verrichtende Opfer bestätigen, hierin muffen im Ganzen die genannten angesehenen Logogras phen mit ben Atthibenschreibern einstimmig gewesen senn : fonst hatte es Plutarch ber großeren Wichtigkeit ber Sache wegen gewiß bemerkt. Bon Hellanitos ift es auch bezengt: benn nach Tzetzes (Lyc. 1362) ließ er bie Amazonen nach viermonatlichem Rriege guruckfehren, was ben friedlichen Husgang voraussett; 518) und aus Herodoros merkt berfelbe verschiedene Erzählungen an, bag bamals Thefeus bie Antiope (als Rampfpreis) erhalten habe, baß fie (als bie Seine von Themistyra her) neben ihm fampfend gefallen, baß fie als

<sup>514)</sup> Musée Etrusque de Lucien Bonaparte n. 560. ANTIO-HEIA auf dem Rriegswagen des Theseus mit POPBAS und IE-PIGOS. Die Sage der Noften s. Rot. 457.

<sup>515)</sup> Harpock Suid. Steph. B. 'Aμαζόνιον. Diod. IV, 28. Das Denkmal ber Antiope Pausan. I, 2, 1.

<sup>516)</sup> στήλη 'Αμαζονίς, Plat. Axioch. Ueber das Local der Amazonenschlacht f. Th. Benfey in den Neuen Zahrbüchern für Philologie X, 431.

<sup>517)</sup> Philochoros bezieht fie auf ben Rrieg gegen Eumolpos. Harpoor. Anders wieder Pherefydes, Etym. M.

<sup>518)</sup> Die Borte od leyer de rop aletar gehn auf den Anlag-

Kriebensgefandtin mit Geschenken in die Stadt gefommen fen. Die Sage, baf bamals die Amazonen vom Areopagos aus bie Stadt belagerten (wie nachmals bie Perfer), 519) fommt in den Eumeniden des Aeschulus (655) vor, welcher daben als Urfache bes Kriegs ber Amazonen Reid gegen Thefens erwähnt. Go erzählt auch Lysias im Epitaphios, bag bie Töchter bes Ares vom Thermodon, die zuerst Roffe bestiegen, mit vielen unterwurfig gemachten streitbaren Bolferschaften (ben Stythen) gegen Uthen jogen, weil fie von bem großen Ruhme ber Stadt burch bas Berucht vernommen hatten: aber fie blieben in Attischer Erbe guruck, mit bem Rufe hoher Tapferfeit. Auch nach Ifofrates im Panegprifos (19) und Paufanias (I, 15, 2) tamen fie alle um; und ben jenem ift noch zu bemerken, weil es auf unsere Berse Licht wirft, bag bie Amazonen damals nach Europa einfielen 520) aus haß gegen bas gange Geschlecht ber Sellenen, Athen aber angrife fen, weil fie einen Bormand hatten (bie Antiope), und bann weil sie mit Athen zugleich bie andern Sellenen zu bezwingen glaubten. 521) Im Demosthenischen Epitaphios wird bas

<sup>519)</sup> Herod. VIII, 52.

<sup>520)</sup> Europa und die Inseln im Hymnus auf Apollon 251. 291 und in der Batrachomyomachie 26 Europa und Affa.

<sup>521)</sup> Lykophron 1335 ποινας αθέλατους θ'άφπαγας διζήμεναι — δμοαλήτεισαν ξείσαι βοην Γραιασίσιν αμνάμοις τε τοῖς Έφεχθέως. Bey Diodor IV, 28 πολλήν τής Εθομάπης έπελθούσαι απήντησαν είς την Αττιαήν, von Thrakien her, mit den Stythen verbunden. Arrian. Exp. Al. VII, 13 απὶ οἱ σύν Θησεὶ 'Αθηναῖοι δτι ἐπιούσας τὰς γυναῖας ταὐτας τὴν Εὐφώπην πρῶτοι μάχη νικήσαντες ἀνδστείλαν. Auch in der Rede des Tegeaten bey Herodot IX, 27 (vgl. Plut. de Herod. mal. 42) ift unter den altattifchen Großthaten die Besiegung der Amazonen in Attika natürlich nicht übergangen; Xenophon de venat. I, 10 versteht sie unter den Feinden von ganz Helas, welche Theseus überwunden. Daß sie mit den Athenern und allen Hellenen stritten, sagt auch Pausanias I, 15, 3. Lucian vom Tanz. (40) nennt neben andern Attischen Muthen, der ersten Entsührung der Helena, dem Kriegszuge der Dioskuren, Hippolyts Leiden und der Herastlichen Kückter, die Amazonen nicht: aber er wollte (61) nur von vielem weniges angeben und für Pantomimen war riesleicht die Amazonis weniger geeignet. Pausanias V, 12, 2 nennt sie ter Athener erste Helbentst gegen Richtstammesgenossen. Aussührlicher Aristides XIII, Panathen. p. 189.

Amazonenheer fo besiegt, daß die Athener fie über den Phas fis guruckwerfen: und Platon im Menerenos in bem Spott auf die Bolksschmeichelen ber Rebner gedenkt auch biefes Bemeinplates. 522) Auch durch die Chronographen wird die Bedeutung bes Stoffes flar. In ber Infdrift von Paros folgt hinter einander, daß Theseus die Attischen 3wolfstädte vereinigt und die Isthmien stiftet, bag bren Jahre nachher Die Amazonen Attifa übergiehen, fünf Sahre fpater Die Argeier mit Abrastos gegen Theben giehen und die Nemeen stiften, nach dren und drengig Sahren barauf die Bellenen gegen Troja ziehen, bann bag Troja fallt. Thrafullos in feinen Zeitbuchern 523) stellte ben Rrieg ber Sieben gegen Theben um awolf, Hieronymus um vier und awanzia Jahre voran bem bellum Amazonum contra Thebas, wie dieser statt Athenas auch in ber neuesten Ausgabe nach ben Baticanischen Sands schriften (p. 309), und vermuthlich ben ber eilfertigen Ueberfetzung felbst geschrieben hat. hier zeigt fich, baß in ber Borgiaschen Tafel & 'Analovor nolenos gerade an seiner rechten Stelle fteht. Ben Apollodor find mit bem Ende bes britten Buche, ba er im Anfange ber Thaten bes Thescus abbricht, worauf ber Troische Krieg gefolgt ift, auch die Amas zonen untergegangen, wie Seyne (p. XXVII) bemerkt.

Bon Aufnahme ber Amazonia in die Tragódie ist mirfeine Spur aufgestoßen. Komödien unter dem Namen Amazonen sind bekannt von Deinolochos in Sicilien, von Kephisodor von der alten Attischen und Spikrates von der mittsleren Komödie, aber nicht, was ihr Inhalt gewesen. Am meisten verherrlicht wurde die Theseische Amazonenschlacht durch die Künstler, durch Mikon und Phidias, von deren Scho-

<sup>522)</sup> p. 23g b. Ολόμενοι δεῖν ὅπλο τῆς ἐλευθερίας καὶ Ελλησιν ὑπλο Ελλήνων μάχεσθαι, καὶ βαρβάροις ὑπλο ἀπάντων τῶν Ελλήνων. Εὐμόλπου μὲν οὖν καὶ Ἰμαζόνων ἐπισιρατευσάντων ἐπὶ τὴν χώραν, καὶ τῶν ἔτι προτέρων, ὡς ἢμύναντο, καὶ ὡς ἤμυναν Ἰργείοις πρὸς Καθμείους, καὶ Ἰρακλείδαις πρὸς Ἰργείους.

<sup>523)</sup> Clemens Strom, I, 21, 137 p. 145.

pfungen ungahlige Abschattungen in Bafengemalben, Statuen und Reliefen auf und gekommen find. Daß ber große Schwung. welchen unter Kimon und Perifles bie Berehrung bes Thefeus burch ben Ginflug bes offentlichen Geiftes nahm, auch burch eine altere Poefie getragen und vorbereitet gewesen, ift ans genehm voraussetzen zu burfen. Denn weber bie einfältige Bolfsfage und die überall leichtglaubige Stammeseitelfeit, noch poetische Absichtlichkeit vermogen leicht auf bas Walten ber Runft fo entschiedene Wirkung hervorzubringen, als bie wir hier, nicht bloß aus Angaben berechnen, fondern in chas rattervoller und harmonischer Erfindung, so wie in einer hochst bedeutenden Nachwirfung auf die folgende Bildneren vor Augen seben. In ber Potile war nach Paufanias (I, 15, 2) die Amazonenschlacht neben ber Berftorung Trojas, amen muthische Schlachten, mit ben historischen ber Athener gu Denoe gegen die Lakebamonier auf ber einen, und gegen Die Perfer zu Marathon auf der andern Seite, alfo in bebeutendem Bezuge zu einander. Martial fpricht (IV, 29) von ber Amagonis bes Domitius Marfus, bes Freundes von Tibull, worin man eine Nachbildung ber gum Cyclus gehos rigen vermuthen fann, ba mehrere andre Gebichte beffelben von Römischen Dichtern nachgesungen worden find. hat an ben Zug bes Herakles gegen bie Amazonen gebacht, 524) welcher nach ben Roften ben Pindar (N. III, 38) vorfommt. Siefur läßt fich zwar tein Borbild in ber Griechischen Littes ratur nachweisen: aber bieß gilt auch von ber Ginnahme Trojas durch Herakles, Die ein andrer Romischer Dichter fang. 525) Eben fo wenig ift im Griechischen eine andre Amazonis, etwa von ber Urt gewisser Berafleen und einer Thefeis, bekannt, welche bie Amazonen burch bie verschies benen Fabeln von Bellerophontes, Beratles, Thefeus, Achils

<sup>524)</sup> Weichert Poetarum Lat. reliquiae 1830 p. 257.

<sup>525)</sup> Dvidius ex Ponto IV, 16, 19: quique canit domitam Camerinas ab Hercule Trojam,

leus, von Lesbos und Ephesos und andre, womit sie verstochten waren, verfolgt håtte. Die Aristeia der Lyder in der Reiterschlacht gegen die Amazonen von Magnes aus Smyrna ist, wie der Dichter selbst, eine Ersindung des Pseudoranthos, 526) und die Amazonis des Magneters Possis, wovon Athenaus (VII p. 296) das dritte Buch ansührt, möchte ich cher, mit Bossius, für prosaisch halten, als für eine Poesse, woran Schweighäuser denkt. Sicher waren die Amazonisa von Onasos prosaisch, welche Bisconti für eine epische Amazonis nahm. \*)

Der Attische Amazonenkrieg bietet sich nun zugleich auch ungezwungen als ein geeigneter Stoff für die epische Atsthis von Hegesinvos dar, die allein von Pausanias (IX, 29, 1) erwähnt wird, und mit den prosaischen, chronos logisch antiquarischen Atthiben ohne allen Grund zusammens geworfen wird. Der Name Atthis für die Belagerung Athens ist in Uebereinstimmung mit Isias, Thebais, Minyas; ähnlich ist auch Aegimios, in so fern dessen Entsetzung durch Herastles der Inhalt des Gedichts war. Die Berse, welche Paussanias ansührt, enthalten nur eine Nebensache, Astra als Mutter des Stifters von Astra von Poseidon. Wenn zus

526) S. Seebodes N. Archiv für Philol. 1830 S. 74 f.

<sup>\*)</sup> In der Albhandlung in den Antiques du Cabinet du Comte de Pourtales-Gorgier, décrites par Th. Panoska p. 7 not. 16, Schol. Apollon. I, 1207. Oravos ér nowit Auazoridur ist nach I, 1236 ér the attention du Coravos er nowit Auazoridur ist nach I, 1236 ér the attention du Coravos (l. Oravos) ér tois Auazorizous au corrigiren. An alsen drey Stellen wird angesührt, daß Hylas nicht von den Nymphen in die Quelle gezogen worden, sondern außgeglitten und hineingesallen sey; ein Umstand, der noch deutlicher als die Form des Titels die Prosa verräth.

Die Bemerkung, welche Bisconti Not. 12 macht, daß wenn von Einigen die Gezangne des Theseus, statt Antiope, Hippolyte genannt werde, dieß eine Enallage zur Ursache habe, wonach zuweiten der Name des Baters oder der Mutter statt dessen der Kinder siebe, nach Maittaire p. 259, ist unbaltbar Bermuthlich entstand sene Berwechsselung dadurch, daß man der Mutter des Hippolytos, des Zu gelesteng dadurch, daß man der Mutter des Hippolytos, des Zu gelesten Penen, durch die zugellosen Rosse lungsesemmenen, den gleichen Ramen, der ben hippolyte auf das wilde und fühne Keiten deutet, bevzulegen sich gemüßigt sah.

gleich ber Titel Amazonia unter ben Homerischen Poesteen ben Suidas, 527) demselben Gedichte galt, so ist der Fall der zwiefachen Namen nicht selten. Wahrscheinlich sind aus dies fer unserer Amazonia oder Atthis die Verse ben dem Scholias sten des Pindar (N. III, 64):

> Τελαμών ακόρητος αυτη; ημετέροις έτάροισι φόως πρώτιστος έθηκεν, κτείνας ανδρολέτειραν αμώμητον Μελανίππην, αυτοκασιγνήτην χρυσοζώνοιο ανάσσης.

Worte, welche Theseus spricht, indem er den früheren Ariegszug erzählt, der mit dem jezigen Kampf oder Siege, besonders durch Antiope, in Berbindung stand. Das große dem Telamon beygelegte Berdienst stimmt überein mit dem Plane, durch eine Atthis Athen in die Reihe der durch das Epos altberühmten Städte zu erheben. Ihm schenkt daher auch Herrafles (bey Kenophon) Hessone, die schönste Bente von Troja.

Indessen muß ich noch fürzlich dem Zweisel begegnen, ob nicht etwa die Thefe'is die Amazonenschlacht in Athen einzeschlossen haben möge, in die sie wirklich gesetzt worden ist. 528) Dieß aber wird schon durch den Umstand widerlegt, welchen aus dieser Poesse Plutarch ansührt. 529) Nach ihr war Theseus der liebenden Antiope, wie Jason der Medea, untreu geworden, indem er die Phädra heirathete, und sie selbst zog gegen ihn an der Spize der Amazonen aus Rache, und Hesratles stand dem Thesus bep. Hier ist nicht bloß Berschies

<sup>527)</sup> Ben Suidas ift Δμαζονία geschrieben, also wie Kungia (ποίησις); richtiger vielleicht Δμαζονία (ἔπη), wie Oldinosta, Pansan. IX, 5, 5. Daß dieser Titel auch von der Aethiopis überhaupt, oder von dem ersten Theile derselben genommen wurde, ist Not. 323. 542 bemerkt.

<sup>528)</sup> Böttiger, Basengemälde III, 168.

<sup>529)</sup> Thes. 28. Ην γαο δ της Θησηίδος ποιητής 'Αμαζύνων Επανάσιασιν γέγραφε, Θησεί γαμοδυτι Φαίδραν της 'Αντιόπης έπιθεμένης, και τών μετ' αὐτης 'Αμαζύνων αμυνομένων, και κτείνοι τος αὐτας 'Ηρακλέους, περιφανώς έσικε μύθω και πλάσματι. Daß dieß Gedicht vielleicht sehr jung sen, bemerkt Rigich II, 1, 17.

benheit in allen Berhaltniffen, fondern burch bie Berbindung bes Herakles mit Thefeus eroffnet fich die Aussicht auf eine Reihe von Thaten und Abentheuern wie sie nach Aristoteles (Poet. 8) die Berafleis und Thefeis enthielten , diejenige Berafleis nemlich, welche von ben Poesieen einzelner Rampfe, wie gegen Orchomenos, Dechalia, die Lapithen, die Phlegner, auch wenn fie nicht immer in Ginheit vollfommen abgeschlofe fen waren, fich wie die Darstellung eines Seerkampfe ober mehrerer von einem Lebenslauf, und mahrscheinlich im Gangen wie fabelhafte Abentheuer von hervischen Keldzügen, bas ben zugleich burch bie Farbe ber Zeit und ber Sitte burch. gangig unterschied. Der Scholiast bes Vindar (Dl. III, 52) führt aus ber Theseis und Pisander von Ramiros die gehornte Hirschfuh vom Ister her an; ein guter Fingerzeig: 530) und mancherley bamit ubereinstimmenbes ergiebt fich bey Erortes rung ber nach Bahrscheinlichkeit in Die Thefeis fallenben Kabeln. Raum werden wir irren, wenn wir diese im Gangen als Seitenstuck ber Pifanbrifchen Beratlee betrachten (wie benn überhaupt die Thefeussagen in noch nicht gezählten haupt= und Nebengugen benen von Berafles merkwurdigers weise nachgebilbet maren), die Atthis hingegen mit ber andern Rlaffe ber Berafleen, ben Belagerungen und Schlachten , vergleichen, und sowohl bie Atthis als die Thefeis in einer gewiffen und zum Theil fehr großen Abhangigfeit von benberlen Berafleischen Gebichten benfen.

Auffallend ist es, daß der Name des Verfassers der Atsthis Hegesinoos mit der Anrede an die Musen in dem Ansange des Amazonenkriegs in Attika Hysó μοι λόγον άλλον (ein neues Lied) zusammentrifft, und zugleich ben dren verschiedenen Poessen, deren eigentlichen bestimmten Verfasser zu erfahren wir kaum erwarten durfen, und gerade aus

<sup>530)</sup> Thefeus mar Begleiter des herakles bey den Abentbeuern, um den Gurtel der Sippolyte einzuholen u. f. w. Die Sculpturen bes Theseustempels kommen besonders in Betracht.

ber Zeit, in welcher auch anbre Dichternamen ben Stand bes Sangers ausbrücken, sich wiederholt. Denn der Bedeustung nach ist Hegesinoos eins mit Agias oder Hegias von Trözen, als Berfasser der Rosten, und mit Hegesias als Dichter der Kyprien, welcher selbst auch, statt dessen, Hegessias und geschrieben wird. Derselbe Künstler kommt als Hesgias und als Hegesias vor, 531) und was die dritte Form betrifft, so dient das aufgenommene Endwort, so wie manche andre; in vielen Namen nur zu einem fulcrum oder für das Wehdr, ohne den Begriff des Hauptworts zu erweitern oder zu verändern. 532) Hypoiroos wird Hypoïros, und dadurch dem bloßen Hyias noch ähnlicher. 533) Wahrscheinlich sind

531) Thiersch. Epochen der Kunstgesch. S. 129 Not. So Begekles und Hegestles. Mionnet T. 3 p. 85. Der Agestas ben Plutarch Alex. 36 heißt ben Arrian und Eurtius VIII, 5, 8 Agis. S. Freinsheim. Der Philosoph Hegesinos ben Diogenes ist Hegestlass ben Elemens. Jons. Scriptt. hist. philos. p. 61.

532) So Φημονόη, die Prophetin, wie Φήμιος, Πεισινόη, eine der Sirenen, Φιλονόη, Μλείνοος, Μλεινόη, des Sthenelos Tochter, Ιφινόη, Ιππόνοος, Βεllerophontes, Ιππονόη, die Nereide, Ολνόη d. i. Ολνονόη, Φυλονόη in Sparta und auf einer Nolanischen Base, Αστρονόη (bey Philon von Byblos), Ορσινόη, Mutter des Pau (Schol. Vat Rhes 36), wegen der sogenannten Πανικά κινήματα (ib.), Μηλινόη, Τιμονόη, Λευκονόη; und daher werden auch neben oder für einander gebraucht Εάνθη und Βανθονόη (Schol. Jl. IV, 195), Ιππότης und Ἰππόνοος (Jl. XX, 113. Schol. Jl. XV, 113), Μνησιλεως und Μνασίνοος, der eine Diosfurensohn (Apollod. III, 11, 2. Pausan. II, 22, 6. III, 18, 7. Tzetz. Lyc. 51, wie Μνησινόη, Leda, Plut. de Pyth. Or. 14 u. s. w. Bom Bertauschen der Endigung in den Eigennamen überhaupt sind Benspiele zusammengestellt von Lobect im Aglaophamus p. 996. 1301 s. die auß dem Mythologischen fast ins Unendliche zu vermehren sind.

533) So Στασίνος, für Στησίνος (Στήσανδρος), Καλλίνος, Callinous, Περσίνος, Quint. Smyrn. I, 227, Περσίνος, der Dichter, Jul. Poll. IX, 93, Persinus bey Fl. Mall. de metro dactyl. c. 4, Μητίνος, Bater des Dädalos, Πισίνος, Bater des Peisandros, bey Elemens, Πείσων bey Suidas, Έργινος (Θργίνος, Muller Ordhem. S. 207, von δργή Gemüth, Affect), Αυσίνος (Phalar. Epist.), Αλείνος, Plat. Polit. X p. 614 b und immer Αλείνου ἀπόλογος und Soudofles έν Ίππόνω, Χαρίνος, Τελεσίνος, Philostr. V. A. IV, 40, Έλεγξίνος, starthaft von Αλεξίνος gebraucht (Diog. II, 109 s.) Biele andre Beyspiele bey Muhnfenius H. cr. orat. Graec. unter Archinus. Buch der gedichtete Malchinus des Horatius ist wohl nicht, wie Paullinus von Pauslus (Weichert. Poetar. Lat. reliqu. p. 431), sons

demnach die rhapsodirenden Dichter von ihrer Anrusung der Muse Hyzó mot hier und da, nicht in Asien, sondern in Grieschenland und in einer späteren Periode Hygotat genannt worden, wie man die dithyrambischen ebenfalls von der geswöhnlichen Anrusung Amphianasten, oder auch wie man von dem Ansange der Abschnitte in genealogischen Gedichten hose die Gedichte selbst Eden zu benennen pflegte, 534) und Heremessanz die Geliebte des Hessods Ede nennt. 535)

Hieraus nun entstehn mancherley Ungewisheiten hinsichts Tich der Dichter, die den Namen Hegias, Hegestas, Hegestanoos führen. So könnte dieser Name, wenigstens hier oder dort, ein bloß angenommener senn anstatt des wirklichen, der nicht bekannt war; so ist auch möglich, daß der Berkasser der Appria und der der Amazonia für denselben gehalten wurde, oder der der Atthis und Ugias von Trözen; denn wie Pausanias diesen Hegias schreibt, so könnte ein andrer ihn Hegestnos genannt haben, ohne daß derselbe Pausanias, welcher diesen bloß aus einer Ansührung kennen lernte, sich dessen versah. Trözen gerade war für die Sage von Theseus ein Hauptort. Ugias übrigens, in den Nosten, ließ Antiope dem Theseus solgen, als er mit Herakses Themissyra belasgerte: nach der Amazonia hatte er wahrscheinlich mit Peiris

dern Malxivoos. Zuweilen kann es zweiselhaft seyn, ob das Diminutiv, wie in Belivos, Auxīvos, Equivos, Nooxlīvos (Weichert. p. 439 not), zu verstehen sey oder das Compositum. Die Abkurzung des Endworts ist wie in Neloedos, "Alxados, "Agydos, Panthus, xeluações, nolunos, Negellos (Negelkos), Xágellos, Aãosos (Aaoosdos), Aggisos n. a.

534) Uehnlich ist τραχύνε ben Ueschplus Sieben 1024, für λέγε πολλάχις δτι τραχύς έστιν ό δήμος, ferner ποτνιασθαι (Spanh. ad Callim, in Dian. 259), ώλβισαν, ώλβισαν b. Euripides Helen. 644 von der Formel όλβιε γαμβρέ der Epithalamien, αθελφίζειν, τὸ αδελφον καλείν. Etym. M.

535) Die Isländer nannten einen Dichter Kolbrunarsfald von einem Lied auf ein kohlbraun Mädchen (P. E. Müller Sagenbibl. Th. II. S. 114). In einer Sammlung Deutscher Volkklieder wird von einigen Liedern von gleichem Anfange bemerkt, daß man sie nach diesem Anfange benannte.

thoos sie entsührt. Klar aber wird, wenn Hegestas einen Homeriben bedeutete, wie Zenodot die Amazonia in den Eyschus ausnehmen mußte, auch wenn die Athener niemals beshauptet hatten, daß Homer sie bey ihnen gedichtet habe. \*) Auch der Glanz Athens in der Litteratur und der Einfluß, welchen die dort herrschend gewordne Ansicht der mythischen Borzeit und des Zusammenhaugs aller Berhältnisse gewonnen hatte, konnten dem gelehrten Ephesier die Atthis oder Amazonia von Hegesinds zur Ausstellung unter die Homerischen Gedichte empsehlen.

Paufanias fagt, bie Atthis fen vor feiner Zeit fcon verloren gegangen, er entnehme bie vier Berfe, bie er anführt, aus einer Schrift des Rallippos von Korinth über die Orchomenier, und Plutarch thut feine Erwähnung von ihr. Bermuthlich war sie erst in ber letten Zeit ber fruheren gro-Ben Periode bes Epos entstanden, vielleicht gar erft um bie Beit, ba auch Solon Attifa burch ein Epos von burchaus neuem und eigenthumlichem Inhalte zu verherrlichen bachte; und da sie ohnehin nicht auf alte fraftige, vom Geiste ber Drafel und ber Gotterzeichen wahrhaft burchbrungene Bolfes fage, noch auf großartige, alt eigenthumliche Belbencharattere gegrundet mar, fo mochte fie um fo weniger fich verbreiten und gelesen werben, als die Geschichte, bie fie auf ftellte, durch die Attischen Redner und Antiquare abgedros schen war. Der Plan schließt sich, nicht ohne fuhne Reues rung in ber Geschichte, boch in ben hauptsachen nachbilbend ben Troischen Poesieen an. Die Amazonen, welche- schon Arktinos mit großer Driginalität und unvergänglichem Ginbrucke zur Erweiterung bes Troischen Rriegs eingeführt hats te, find fart Bundesgenoffen gur Bertheidigung nun bas

<sup>\*)</sup> In dem Wettkampfe geht Homer von Theben und Delphi nach Korinth über Athen und wird hier von König Medon bewirtbet, was schon Heraklides Pontikos erzählt. Aber was er da bichtet, find nur sechs Verse sprichwertlichen Inhalts.

Saupiheer und zu ben Angreifenden geworben, Affen racht Die entführte Schone an Europa, und Theseus ift zugleich porher Alexandros und im Rampfe der Ronig und ber Seld; seine Helena ficht an seiner Seite. Diese Unlage geht so einfach aus dem Zusammenhange bes Troerepos hervor, daß man auch barum die epische Gestaltung ber Kabel anzunehmen genöthigt ift. Aber biefe fpåt gefabelten Thaten bes Thes feus wurden durch die wirklichen von Marathon und Salas mis verdunkelt, und burch die Tragodie auch die vorzügliche ften epischen Bedichte, wie viel mehr eines von untergeords netem Berthe! Balb gewannen bie gelehrten Atthiben Gingang und man zog mythischer Poeffe in homerischer Entfaltung ben pragmatischen Unfinn und bas Kabelgewirre vor. Uebrigens konnte Paufanias nicht mit Sicherheit behaupten, baß nirgendwo mehr ein Eremplar ber Atthis vorhanden fen. Hingegen beweisen auch weder die Borgiasche Tafel, noch Suidas burch Anführung ber Amazonia, daß fie gur Beit noch felbst erhalten gewesen: und wenn Proflos im Alls gemeinen fagt, daß die Gedichte bes Enclus viel gelesen murs ben, so ist dieg nicht gerade ohne Ausnahme zu verstehn. Die Dedipodee scheint Paufanias (IX, 5, 5), wenn man die Urt der Unführung vergleicht, felbst gefannt zu haben.

#### XVI. Danais.

Unbekannt ist ber Dichter ber Danais, wie Clemens (Str. IV, 19, 124 p. 224) und harpofration (v. actox Joves) bas Gedicht nennen, ober die Danaiben ber Borgiaschen Inschrift, welche 5500 Berse angiebt. Dies Gedicht nach bem Stoffe, der Berslechtung der Danaer mit den Negyptern, zu schließen, mag nicht viel vor Engamon geschrieben gewessen sein, gegen die Zeit, wo auch Solon ben dem originellen Entwurse der Atlantis große, durch seine Reisen in Aegypten

angeregte Ibeen ber alten Poeffe helbenmäßiger Ebelgeschlechter jur Seite ju ftellen gebachte, und von einer andern Seite Arifteas burch Darftellung munberbarer nordischer Sagen bem naturlichen Berlangen bes Reuen, bem bie Somerifche Poeffe lange genug widerstanden hatte, entgegenfam. Der innre Werth diefes Epos ift allein nach ber Danais des Mes schylus zu murdigen; ber zufällige, ben fie burch die zunehmende Reigung ber Athener und andrer Griechen ihr Alterthum mit Aegypten und bem Drient in Berbindung zu fegen erhielt, tann leicht bis auf Zenodot fortgewirft haben. Daß bennoch so wenig von ihr, gar nichts von bem Berfaffer, von einem Dichter biefer Zeiten, verlautet, giebt von ber Urt ber Ausführung feine große Borftellung. Aber vielleicht fonnte überhaupt ein Epos in jener Zeit, jumal von neuem Inhalte, nicht mehr fehr tief eingreifen und barum auch fpater auf die Gelehrsamfeit nicht viel Ginfluß gewinnen. 3wen Berfe ber Danais ben Clemens erwähnen die Baffenruftung ber Danaiden am Ufer des Mils, und Harpokration fuhrt baraus an, bag Erichthonios aus Sephästos und ber Erde hervorgegangen, wie in ber Atlantis Athene ben Samen gu ben Athenern aus ber Erbe und Bephaftos nahm.

# XVII. Kunstbegriff des Cyclischen in le= bendiger epischer Poesse.

Wenn wir die kyklischen Gedichte, wovon Kallimachus und Horaz reden, die von Antimachos an, mit wenigen Ausnahmen herrschende Gattung! des Epos, zur Unterscheidung die kyklographische mennen, so empsiehlt sich der Ausdruck eye lisch für einen von den Alten nicht aufgefaßten, wenigstens nicht aufgestellten Begriff, wosür ein anderes Kunstwort und gebricht. Berwechselung mit dem Eyelischen der Dithyramben ist nicht mehr zu besorgen. Wir legen dem Worte zu der ausgeren Beziehung auf den epischen Sy

clus eine tiefere Bedeutung unter, welche bas Princip und bie innerste Eigenthumlichkeit bes Somerischen Epos angeht. Eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem Sinne, worin wir enclisch nehmen möchten, hat die Erklarung, welche bavon einige unbefannte Grammatifer geben. Der Scholiaft bes Clemens fagt ben Gelegenheit ber Ryprien, Die tyflischen Dichter feven bie, welche bas im Umfreise ber Ilias Liegende ober bas Fruheste und bas Spatere and bem homerischen felbst ents wideln (έξ αὐτῶν τῶν Ομηρικῶν συγγράψαντες) — so wie ein andrer (ben Guidas) von dem Dichter ber Roften bemerkt, daß biefer bem homer fo viel er vermoge folge - und ein Scholiast bes Aristophanes nennt fuflisch bas, mas benselben Gegenstand habe. 536) Diefer lettere fpricht offenbar nicht von einzelnen Gedichten bes Cyclus, die eine einzige, wenn auch vieltheilige Sandlung haben, wie Aristoteles von ber Rleinen Ilias und ben Apprien fagt, fondern von allen, die in bemfelben hiftorischen Gegenstande fich vereinigten, und zwar ohne Zweis fel auch er von ben Troischen sich aneinander anschließenden Gedichten. Bende beschranten bas Wort beliebig auf bie hauptfache ober vielleicht auf ben ihnen allein befannten Theil bes epischen Enclus, ben, worin bas Enclische als bas Busammenhangende am auffallendsten war. Bon ben brev Bedichten bes Thebischen Kriege ließe fich bas eine, berfelbe Begenstand, aber schon weniger bas andre fagen, bie Ableitung aus bem homer; noch weit mehr tritt bie Erflarung mit ber ben ben Alten vortommenden Bedeutung der fyflischen Dich= ter in Wiberspruch, wenn man auf bie andern Gebichte bes Cyclus fieht. Uebrigens ift fie nur außerlich gefaßt und nicht auf ein innerlich bilbenbes Princip bezogen.

In allen ber Poesie gunftigen Zeiten erwecken bedeutenbe erzählende Gedichte eine Neigung die befannt und werth gewordenen Personen festzuhalten, die Geschichten fortzusetzen

<sup>536)</sup> Αν. 919 Κύκλια ελεγον τὰ τὴν αθτὴν ὑπάθεσιν Εχονία.

ober auch rudwarts zu erweitern. Bahrend bie Hefte mach. fen und fich verbreiten, fenten auch die Burgeln fich tiefer und verzweigen fich. Das hervorwachsen aller Theile auseinander ift Natur lebendiger Sage fowohl als auch bes nationalen, funftgebildeten, in einem poetischen Zeitalter mit ungehemmtem Triebe fortwachsenden Epos. Diesen Untrieb. worin Ratur und Runft einander nicht widerstreiten, fondern gar wohl fich einigen mogen, tonnen wir ben cyclischen Runfttrieb nennen. Wahrhaft bichterische, nicht phantaftische Perfonen und Berhältniffe wirken auf die Gemuther mit ber Rraft ber lebendigen und naturlichen, welche, wenn fie groß find, jemehr fie bekannt werden, um fo lebhaftere Reugierbe nach bem Unbefannten bes Ursprungs ber Lieblinge und ber noch folgenden Entwicklung ber Schicksale erwecken, indem augleich burch ben Zauber ber Doeffe bie Ginbilbungefraft nur noch ftarter aufgeregt wird. Go beruht es auf einem und bemfelben Gefete, daß bie Deutsche und nordische Belbenfage die Dichtungen von Dietrich und Rarl, von Amadis und Artus fich wie im Rreise erweiterten, und daß bie Ilias, bie Thebais, die Berafleen, fo wie fie felbft aus ber Mitte von Sagen und Liedern hervorgewachsen maren, Dichter weckten. welche, eingehend auf die nun fest gewordne Gestaltung, bem naturlichen Berlangen bas vorher und nachher fo angiehender Begebenheiten zu erfahren, ben homer theils aus, theils - nach ihm felbst, in feiner eigenen Urt, zu erganzen fuchten. Benfpiele, die mehr ins Ginzelne folder Wirfungen gehn geben auch manche berühmte Romane ab burch die Fortsets gungen, die ihnen angehångt worden find.

In ihrer ganzen Gewalt zeigt sich die Ilias in dieser Art des Einflusses. Sie ist wie ein Gestirn mit vielen Trasbanten, die seine eigene Herrlichkeit erhöhen; wie eine Sonne halt sie ihre Planeten in nahen und entfernteren Bahsnen in ihrem eignen Kreise gebannt, unter benen wegen der Nahe, worin sie und sichtbar ist, die Odyssee gleich dem Mond

under fleineren Sternen leuchtet. Die mahr bas fen, mas ber oben ermahnte Grammatifer fagt, bas Entwickeln aus bem Somerischen felbst, wie forgfaltig bie fpateren Dichter alle in ber Ilias und Douffee liegende Motive und Anspies In ngen aufgesucht und benutt haben, vergleichend zu erforfdjen, giebt eine recht wohlthuende Borftellung von ber hoben I nnigfeit, womit die Ginbildungefraft fich den benden Deis ft erwerten anschmiegte, und von bem Gefühle vollenbeter 3 wedmäßigkeit und harmonie, bas fie ben talentvollsten June gern eingeflößt haben muffen. Somer hat feineswegs, wie t erühmte alte Grammatiter und neuere Gelehrte 537) fich Scheinen vorgestellt zu haben, felbst alle bie Reime erft gesoffangt, die in den andern Poeffeen entwickelt murben; fonibern die Ilias läßt die hauptzuge des Gedichts von der Rus pris und ber helena burchblicken, beutet auch auf manche ber Begebenheiten nach Heftors Tob hin, und es versteht fich von felbst, baf bie Sage und bie Poefie von Ilions Berftorung Schon im Busammenhang, nach bem Griechischen Unfang, Mitte und Ende, ausgebildet waren ehe eine Ilias entstehen Fonnte, worin ber Born bes Achilleus zur hochsten Sohe ber Runft hinaufgebaut, wie die Riefenfaule in ber Mitte einer Ales xanderstadt emporragt; die Douffee aber überliefert einen guten Theil von bem Inhalte ber Rleinen Ilias und ber Roften nach alteren als ben und befannten Poeffcen, fo wie auch ben Umrif einer vollständigen Dreftee. Manches vorher fcon in eignen Liebern Berewigte wird nur leife berührt, weil entweder die fast bramatische Ginheit beyder Werke ober bie eble Einfachheit bes epischen Style biefe Einschrans fung gebot: aber die Homere, wenn sie auch zum Theil aus vorhomerischen und gleichzeitigen, vielleicht noch lodrer ober hier und ba widerstrebend verfnüpften Sagen und Liebern

<sup>537)</sup> Sonne ju bem Auszuge bes Proflos ben ben Roprien, ju Jl. VI, 820 und fo öfter.

ohne Zweifel ichopften, ja bie lettern vermuthlich ihren Werten im Gangen gu Grund legten, haben boch großentheils, wie es scheint, aus bem großen homer felbst die Regel ber Unwendung und Ausführung genommen, und ben ber naturlichen Unbestimmtheit und ben Widerspruchen aller noch nicht durch bie hochste Runft fest umschriebenen und burchgebildeten poetischen Stoffe, auf feine einzelnen Worte, Andeutungen oder Boraus= fetungen, wie auf Dratel, gelauscht, fogar bie Berfchiebenbeiten und Contrafte, bie Reuerung und eigenfte Erfindung mit steter Begiehung auf ihn geordnet. Will man bas Cy= clische in biefer Erscheinung volksmäßig, im Begenfate ber Runft und Schule, nennen, fo muß man zugleich behaupten, baß in nationaler und lebendiger Poesie niemals Runft gemefen fen und bag auch Phibias nur volksmäßig gebildet habe. Das achte Runft und achte Schule fen, wird in einem fos wohl ber Schule als ber Runft entwachsenen Zeitalter oft nicht genug gewurdigt und angeschlagen. In feinem andern Rreise von Dichtungen hat bas innerlich Enclische fich fo beutlich und fo fruchtbar erwiesen und behauptet, eine fraftis gere und zugleich harmonischere Wirfung geäuffert, ale in benen, die den Troerfrieg angehn und zum Theil viele Menschenalter von einander abstehn. Die Mias und die Donffee has ben biefe enclische Tenden, nicht erft erregt, sondern fie steben schon mitten inne in ber Bewegung, Die fie machtig fortleiten und beherrschen. 638)

<sup>538)</sup> Göthe, als er ben der Jphigenia sich in dem Fabelkreise des Atreus einbeimisch gemacht hatte, schreibt an Zelter 1817 II, 385: "Eine cyclische Behandlung hat viele Vortheile; nur daß wir Neueren uns nicht recht darin zu sinden wissen." Man vergleiche den chronologischen Messias mit dem cyclischen und seiner plastischen, die Hauptverson in die Mitte stellenden, b.h. in einer Mitte beginnenden Ordnung und seiner sessehung auf die Reihe, worin das einzelne Gemälde gestellt ist. Hiernach ist denn näher zu bestimmen, was Müllner de cyclo ep. 15 behauptet: Ex his omnibus, quae modo dieta sunt, satis apparet, omnes et singulos cycli poetas eo consilio, ut cyclum aliquem constituerent, poemata sua composuisse, statuere non licere. V, Heynii Exc. I p. 354.

Eine andre, boch nah verwandte Wirkung ber homerischen Poeffe, die der poetischen Kritik eine anzichende Bes schäftigung gewähren fann, und die in foldem Grade noch weniger anderswo vorgekommen ift, besteht in dem von ihr ausges gangenen Reize ben vorzüglichsten ber Belben, als unwiderstehlich wohlgefälligen Charafterbildern, in ben Gohnen Gbenbilder guzugefellen, und ben einmal von ber Beit aufgenommenen Scenen und Geschichten, gleichsam ale Urbildern von Lebensschickfalen und Rriegsereigniffen, in fortgefetten ober zwischeneingeschobes nen Rampfen Seitenstücke zu schaffen. Go burchläuft man ben Rreis ber Bater noch einmal in ihren Gohnen und auch ben ber Ereigniffe, Berhaltniffe und Ibeen wiederholt, und man fühlt im Innern eine gewiffe ichone Abgeschloffens heit nicht weniger wie in Sprache und Ton Einheit und Uebereinstimmung. Rein und unbewußt muß auch biefe Unregung gewirft haben, da unter ber Rachahmung und Bieberholung die Frische ber Anschauung und die lebenvolle und naive Zeichnung im Bangen nicht gelitten zu haben scheint, und bas Manierirte im Epos erft fpåt in etwas stärkerem Mag aufgekommen fenn möchte. Es war damit ungefahr fo als ob in der Mufit ein beliebtes Thema geiftreich variirt wurs be, um zugleich die Reigung zu ber gewohnten Beife zu nahren und boch bas Einerlen zu vermeiben und ben Beift ere finderisch zu beschäftigen.

Bie die Kypria die Ilias einleiten, die frühere Aethiopis und Iliupersis und von dem Streite des Ajas und Odyssens an die Kleine Ilias den Kampf fortführen, wie dann die Atriden getrennt mit den übrigen Herven heimsehren, wie Odyssens, da er nach langer Irrfahrt Ithaka erreicht hat, zulest durch seinen und der Kirke Sohn den Tod sindet und ben ihr mit Penelope und Telemachos Unsterblichkeit erstangt, dieß alles liegt in den Anszügen des Proklos vor. Deutlich genug sind innere Beziehungen und Geschlossenheit auch in dem Thebischen Kreise. Am merkwürdigsten sind in

benden, wie naturlich, die Fortbildung und Nachahmung nach ber Seite ber späteren Zeit.

Much verschlingen sich von Baum gu Baum bie 3weis ge , 539) es gehn aus einem Helbenfreise Lieblingsfinder ber poetischen Sage in den andern uber. Restor hat bren Menschenalter nur barum gesehen, weil bie altesten Pylierlieber fo weit hinter bem Troerfriege lagen, bag feine Theilnahme an biesem burch eine folche Fiction gerechtfertigt werden mußte; und er schreitet von den Apprien bis auf die Roften burch alle biefe Gebichte. Die Ilias verschlingt fich mit ber Thebais burch ben Sohn bes Tybens und andre ber Thebis ichen helben, bas Apprische Gebicht mit den Epigonen durch Therfandros, bes Polynifes Sohn. Tireffas, in den Epigonen, und wahrscheinlich auch in Dedipodee und Thebais, ist auch in ben Roften, ber Douffee und ber Telegonee : ein Gohn bes Berafles glangte in einem fpater zugebichteten Theile ber Rypria, burch Philoftetes mar vermuthlich Ochalias Ginnahme mit ber Kleinen Ilias verknüpft. Die glanzenoften Perfonen werden oft paarweise, wie aus gegenseitiger Ungiehung, ohne andern Anlaß zusammengeführt, wie Achilleus und Iphigenia, Achilleus und Helena, Helena und Thefeus, welchem auch aus Liebe Antiope von Themistyra folgt, um einen neuen Rrieg zwischen Uffen und Europa zu entzunden. Wer in ben Wieberholungen Mangel an Erfindungsgeift fåbe, wurde fehr irren. In ber verftandigen Beherrschung ber Phantasie liegt ber Grund, und in ber Gewalt lebendig und boch übernaturlich start ober schon gezeichneter Charaftere und angiehender Geschichtsformen, wovon man fich nicht trennen wollte, indem man nach neuen Mahren und Abwechse. Jung im Meufferlichen verlangte; und zugleich biente biefer Brauch , übersichtliche Ordnung und Symmetrie in den Sagencomplexen zu erhalten. Aehnlicher Art ift ber Parallels

<sup>539)</sup> Recht aus der Natur der Sache geschöpft ift der Rame branches.

ismus, ber auf die manigfaltigste Weise, wie z. B. in ben Epigonen mit der Thebais, in Achilleus und Ajas, Orestes und Alkmäon, späterhin in Neoptolemos auf Skyros und Achilleus auf Skyros, als eine Negel sich kund giebt.

Mus biefem enclischen Bilbungstrieb ift es zu erflaren. bag nicht selten auch in ben Anfang und bas Ende in fich abgeschloffner Gedichte eine Beziehung auf die angranzenden in ber Reihe, als jedermann nach ihrem innerlichen Berbande gegenwärtige, gelegt mird, wodurch bas Bedicht in bem wie aus und in fich felbst erwachsenen cyclischen Bangen auf dies felbe Urt feine Stelle einnimmt, wie in bem einzelnen epis schen Gangen ber Theil oder bie Rhapsobie. Aus dem ent= sprechenden Berfahren ber Tragodiendichter, theils burch Sinbeutungen am Schluffe, theils burch Anknupfung im Prolog. ift dieß leicht zu beurtheilen. Das Gedicht ift ein Ring, ra Enn xuxlos, wie Aristoteles fagt, welcher die Ganzheit und Rundheit einer epischen Sandlung so grundlich als flar aufzeigt. Diefer Ring bedarf nicht nothwendig des fichtbaren Eingreifens in die andern, da fie burch die inneren Faben ber Sache zusammengehalten werben; bie Glias beginnt mit bem Borne: aber die Ringe tonnen auch aufferlich in einanber geschlungen senn, wie bas Epos ber Epigonen durch ben Unfang: vor av ondoreowr fich ausdrücklich an die Thes bais schließt. Diese aber beutete am Schluffe burch eine Prophezeiung bes geflügelten Roffes Urion auf ben befferen Ausgang im andern Gebichte hin. Go enden bie Appria, bie auch durch die Rrankung bes Achilleus von Agamemnon ben einem Kurstenmahl und im Gingelnen burch einen unents schiednen Zwenkampf bes Achilleus mit hektor ber Ilias vorfpielten, mit einer Aufgahlung ber Troifden Streiter und Bulfetruppen, vermuthlich aus bem Munbe bes Zeus, um feine Absicht mit ber entfuhrten Tochter ber Nemesis, Die Folgen ber Entführung in ber Ilias angufundigen, 540) Die Perfis

540) G. über dieß Gedicht in der Zeitschrift für Alterthumswiff.

1834 G. 126 f.

bes Arktinos schloß mit Erwähnung ber Beimfahrt, biefe aber, wie wir faben, mit einer Prophezeiung auf bas Ende beie Telegonee. Die Methiopis berührte im Ausgange ben Streft. um die Waffen bes Peliben, von welchem die Rleine Ilias ben Anfang' und die Richtung hernahm; und wie biefe in Die Abfahrt ber Achaer, mit bem ihnen von Athenen verhang. ten Unbeil, auslief, so begann mit bem feindlichen Plane bies fer Gottin ber Atriben Ruckfehr. Die Telegonee hub, nach bemfelben Grundfate, mit der Bestattung ber Leichen ber Freger an, was alfo feineswegs fur abgebrochen und unges eignet geachtet werben fann. 541) Darum habe ich oben fein Bebenken getragen bie zwen Berfe am Schluffe ber Ilias fur ben wirklichen Anfang ber Aethiopis zu nehmen, mahrend Muller (in ben Gottingischen Anzeigen 1828 G. 1823) vermuthet, daß durch diese Berse "die Wethiopis von den Rhap= foden unmittelbar an die Ilias angesungen worden fen." 542) Eben so gut konnte man sie bem Zenodot beplegen, ber ben epischen Cyclus enger zusammenzuschließen Unlag hatte, und von beffen hand die Scholien und fo viele Berfe überlies fern, 543) ware die andre Unnahme nicht einfacher und ohne Schwierigkeit. Auch im Anfange ber Obuffee ift die cyclische Begiehung ausgebrudt:

"Ενθ' άλλοι μεν πάντες, δσοι φύγον αἰπὺν ὅλεθρον οἰκοι ἔσαν —

eben so wohl wie in ben beyben ihr angehangten Nachspielen, wovon bas zwente beginnt:

Oi d'enei ex πόλιος κατέβαν, τάχα δ'άγοον ϊκοντο. Dieß doppelte Berhältniß der größeren Gedichte, als abge-

<sup>541)</sup> Büllner de cyclo p. 96.

<sup>542)</sup> Lobeck in seinem ironisch betitelten Aglaophamus p. 417 giebt sie Diadkeuasten, welche einen Eyclus zu bilden bemüht waren; so auch Lehrs, de Aristarchi studiis Homericis p. 31, indem er sie in das Eremplar der Alexandrinischen Bibliothek sest, welches die Ilas und Odpsie mit den Eyklikern zusammen enthalten habe.

<sup>543)</sup> Bgl. Nigsch Hist. Hom. I. p. 115.

rundete Ganze und als cyclische Glieder, welches dem ber einzelnen Rhapsodieen oder Theile zu dem Gedicht im Ganzen ühnlich ist, wurde nicht genug eingesehn und berücksichtigt, und besonders das Erste alzulange verkannt, 544) indem man das Eyclische selbst, welches volle Selbständigkeit und eignen Mittelpunkt nicht ausschließt, dem bloßen historischen Zusamsmenhange, ohne ein Princip der Entwicklung auf allen Punksten von innen heraus, ohne Anfang, Mitte und Ende in jesdem Theile, nach übereinstimmenden Grundsormen, welche Leben und Individualität von der besondern Idee empsiengen, verwechselte.

Der streng chelische Charafter bes alten Epos erflart endlich auch Erscheinungen eigner Art theils in bem Gange ber Rhapsobik, theils noch in ber Behandlung bes Somer burch die alten Kritifer. Man wird zugestehn, daß in gewiffem Sinne die Polemonier oder wer fonft Berfe einschob, bie auf geschickte Urt, auf bedeutenden Dunkten die enclischen Bezüge vermehrten, in ben Geift ber Poeffe gar wohl einges brungen fenn mochten: fie fühlten, bag ber Dichter, wenn ber Ausbau zu feiner Zeit vollendet gewesen mare, fie auf ähnliche Urt felbst angebracht haben murbe, und suchten gwis fchen ihm und feinen Rachfolgern die Uebereinstimmungen gu vermehren, und mit ihm, als ber hauptquelle, noch mehr als ber Zeit nach mahr war, in Berbindung zu feten. Was für geschichtliche Forschung unwillfommen ift, war nicht eine mus Bige Spieleren, fondern dem Mhapfoben biente es, bem alten Rritifer aber muß es wenigstens nicht mehr verübelt werben als Befferungen bes Berfes und ber Sprache gur größeren Uebereinstimmung und Glatte ber Oberflache. 545) Und in

<sup>544)</sup> So verliert 3. B. was herber in dem Auffate über homer und das Epos (zur schönen Litter. und Runft X, 295 ff.) über das Eyclische jagt, dadurch, daß er nicht selbständige Besonderheit in dem einen und ganzen epischen Anwachs zu jassen weiß, alle haltung.

<sup>545)</sup> Bolf fdrieb folde Interpolationen aus den Cyclifern, ben

bieser Hinsicht werben wir nie auf den Grund auch nur der Wahrscheinlichkeit in manchen Fällen gelangen können. Wenn 3. B. Il. XXIV, 735 ein Grammatiker bemerkt, daß aus dieser Andeutung die Späteren den Sturz des Astyanax vom Thurm herab entnommen håtten, so ist dieß vielleicht falsch und die Sache war dem Dichter schon aus Liedern bekannt: aber es ist auch möglich, daß erst ein Kinathon die Anspielung auf spätere Lieder hineingelegt hat. 546)

In die Tragodie ift mit ber Berpflanzung des Mythus felbst auch ber cyclische Trieb ungeschwächt übergegangen, und in immer neuen Zweigen fett fich barin, in immer erweitertem Umfang und immer bichteren Berichlingungen, bas Wachsthum ber uralten Stamme fort. Auch in ihr ift bie Richtung auf bas Festhalten, Ausbilden und befonnene Umwandeln einiger weniger bestimmter Charaftere, nach Makgabe des verschiedenen Geistes und Hauptgedankens ber Gebichte, bas Gefallen an ben Familienahnlichfeiten und ben einfachen Grundformen ber Berhaltniffe und Lagen, bas Festhalten an der gegebenen Urt der Anordnung und Zusammensetzung geblieben. Die bilbende Runft scheint diefelbe Unregung empfangen zu haben feit fie anfieng fich von ungleis chen und unstäten Versuchen zu erheben und in bestimmten Perfonen, Stellungen, Gefichtern, Glieberungen, in fieter Wiederholung und Vervollkommnung ahnlicher Aufgaben unter wechselnden Beziehungen, in abgeschloffenen Kreisen, worin eben darum eine größere Rulle von Bezugen und Bedeutfamkeiten aufgehn konnte, ihre Ausbildung zu erftreben. Sa Die bichterische und die reduerische Sprache leiten einen Theil ihrer Bollfommenheit her von biefer im Enclischen liegenden Gemeinsamkeit bes einen großen untheilbaren Stoffs und ber

die homerischen Gedichte querft aufschreibenden Diaffeuaften, wie er bie Leute nannte, gu.

<sup>546)</sup> Aristarch 311 Jl. XXIV, 257 ή διπλή ότι έχ του έρήσθαι Ιππιοχάρμην τον Τοωίλον οι νεώτεροι έφ' έππου διωχόμενον αυτον έποίησαν, . . . oben . . 72 ff.

llebereinstimmung in der Behandlung desselben. 507) Gedansten, Bilder, Gleichnisse, Sprüche, Farben und Ausdrücke mußten leicht als Gemeingut erscheinen wie die von organisschen Kräften erfüllten Stoffe selbst, der Wetteiser sich nicht so sehr auf das Eigene und Neue im Einzelnen, als auf die Reinheit der Stimme und das richtige Einfallen im Concert und auf die Wirfung und den Charafter im Ganzen wersen. In so großem Zusammenhange haben die Hauptursachen des Unterscheidenden und Unvergleichbaren in der Griechischen Vilsdung gewirft, so unermesslich ist der Einfluß des Epos und seiner Kunst auf alle andre Poesse und Kunst gewesen.

#### XVIII. Ueber den Vortrag der Home= rischen Gedichte.

Abden. Rhapfoden. Rhapfodenagonen.

Mit der inneren Entwickelung der epischen Poesse steht die Art ihrer Mittheilung und Verbreitung in so enger Verbindung, daß es hier unerlaßlich ist, auch über diese bestimmste Erklärungen abzugeben, und daran vergleichend die übrisgen Annahmen zu halten. Je bekannter die Sache, je mehr sie besprochen ist, um so streitiger und unklarer ist sie zum Theil geworden, wie es zu geschehn pflegt, wo über wichtige Verhältnisse alter, fremdartiger Zeiten nur äusserst wenige und abgerissene Nachrichten zweiselhafter Beschaffenheit, vorzliegen, das Meiste aus zusälligen, einseitigen Verührungen zu schöpfen ist, und das Wesentlichste von richtiger Zusammensetzung geringer Vrüchstücke der Kenntniß zu einem in den Hauptumrissen harmonischen, wenn auch noch so wenig ausgeführten Ganzen abhängt. Einer der neuesten und ges

<sup>547)</sup> Bas die Redner betrifft, sagt Dionysus im Lysias c. 17: εω γάο ότι και τὰ πας ετέρνις εξημέκα λαμμάνοντες όλιγου δείν πάντες, οὐκ εν αισχύνη τιθένται το έργον.

Ichrtesten Homeriker mochte die Untersuchung lieber zurückgestellt sehen: 548) und ich mag wohl selbst von einem ähnlichen Gestühle zurückgehalten worden sehn. Die Mittheilung der Besmerkungen, die hier vorgelegt werden sollen, der meisten wenigstend, ist eine so lange Reihe von Jahren hinausgesschoben worden, daß ich kaum erwarten kann, sie im Wesentslichen selbst zu berichtigen. Vielleicht werden sie auch so zur Berständigung und zur einsachen geschichtlichen Ausstalfung der Sache einiges bentragen. Die Rhapsobik in den Zeiten nach dem Ausschen der Homerischen Dichtung ist in der allsgemeinen Geschichte der Künste und des gebildeten Lebend in Griechenland immer noch ein wichtiger Gegenstand und mehr noch als disher geschehen hervorzuheben und ins Licht zu seben; auch wie die Rhapsoden sich zum Theil unter die Sophisten und andere Klassen verlieren, kann in diesem Zus

548) Jahrbucher für miffensch. Kritif 1834 II, 635. "Das gan-"ze Unternebmen bes Berfassers mochte kaum an ber Zeit geme"sen seyn. Das Problem über die Rhapsoben gebort zu denjeni"gen, deren Lösung man vielmehr abwarten als erzwingen sollte. "Wann fich je mehr und mehr jenes Dunkel erbellen wird, aus "welchem und faum verftandne Damen wie Befiedus und Leiches und "Terpander berübertonen, dann werden auch die Rhapfoden, mittheilend wie fie find, nicht fprode thun, wer und woher fie fenen und gu "ergablen. Wer aber in gewaltsamer Saft etwa den Schatten ihres "Namens aufgreift, wird vergeblich diefem das Bebeimniß gu entrei: "ben versuchen, das er trot Foltern und Martern niemals verrathen "wird." - Auf bas bort recenfirte Buch über die Somerifden Rhapfoden habe ich wenig Rudficht genommen, die Bahrheit gu gestehn, um nicht ben Berfasser ju bestreiten. Diefer bat den un-gunftigsten Standtpunkt getroffen, der nur genommen werden konnte. Bey völlig ungeschichtlichen Borausschungen in ter hauptsache, ftreitet er mit Gifer und Aufschn gegen Wolfs unumftöflich richtiae Unterscheidung der alten Homerischen Rhapsoden von den Athenischen jur Zeit des Zenophon und Platon, und indem er gegen den um= fichtigsten und ernstesten Kritifer fich in Harnifch fest, legt er ibm Dinge unter, fpinnt fie aus und miderlegt fie, die Diefer fo nie be-hauptet hat. Bey fregem Geift und leichter Auffaffung hat er einen lebhaften Bidermillen gefaßt gegen die Unbehulflichkeit, ten Mangel an geschichtlichem Ginn und die disputatorische Periergie "unfrer Gelebrten." Aber als ob bie Polemit gegen die Gelebrten ihn gur Beringschätzung der Gelebrfamteit felbft fortriffe, laft er fich ungablige Unrichtigfeiten entschlüpfen, welche nicht alle ihm leicht werden bingebn laffen.

fammenhang erlantert werden: von unserem Zwed aber ift dieß alles geschieden und ausgeschlossen.

#### A d b e n.

In der Ilias fingt nur Achillens Selbenlieder, xlea ardowr (ihrem eigentlichen Ramen nach, IX, 186), und bem schonen Alexandros bient bie Ritharis zur Bierde (III, 54). Indeffen irrt man fehr, hierin einen ganglichen Unter-Schied von dem Gebrauche ber Obuffee, wie groß auch bis dahin die Zunahme bes Gefangs gewesen fenn mochte, gu erfennen. Gin Grammatiker, nach ber gewohnlichen Rurgfiche tigkeit in Dingen bes hoheren Alterthums, fucht fogar ben Grund auf, warum wenigstens jene benben Selben fich auf Die Laute verstanden hatten, in dem Unterrichte bes Chiron, ber auch des Orpheus Meister gewesen, und der Daktylen des 3da, wo Paris erwuchs. 549) Bum Bilde des Friedens gehoren bie Aoden und frohliche Belage; in den Rrieg fuhrten die Seroen weder ihre eigene Phorminy mit, wie Volker ber Spielmann und Horand amischen ben Rampfen spielen, noch auch Möden; und daß Achilleus fein Berg erfreut durch Die laute, Die allerdings auch feinem Selbencharafter befons bers angemeffen ift, burch bie Laute, die er von ber Beute and Cetions Stadt fich erwählt hatte, bieß foll zugleich, und insbesondere den Abgefandten, zeigen, wie er es gang diesem Rrieg abgewandt habe. Wer bie vollendete Charafteriftit homers begreift, wird bie Tone bes helbengefangs mitten in das Kriegsgetofe gemischt nicht erwarten noch vermiffen. Durch ben Paris werben wir an biefen nicht einmal erinnert; sondern er ift entweder als Kitharift, wie Apollon, gu benfen, ober als ein Canger von Liebesliedern, 550) Indef-

<sup>549)</sup> Il. XXII, 391. Einsichtsvoll bagegen der zu IX, 186. 188. 550) So schließt ber alte Grammatifer aus der Berbindung von Atdages zu ze dag Laggading. Alerander soll es nach dem Charafter des Paris verausgesicht halen Acl. V. II. IX, 38. Hor. Od. I, 15. 15.

fen ift ber Tafelgesang erwähnt, ben bem Gottermahl (1. 603). ber epische naturlich, beffen Stoff fur Götter Theogonie oder etma Geburten und Sochzeiten ber Gotter fenn murben. Auch geht bes Priamos Scheltwort Tanger (donnorai' re yogourvninger ageoroe, XXIV, 261) nichts anders als Tange gum Lied, wie ben ben Phaafen, an. Die Aoden aber, welche ben Sektore Todtenfener bestellt find, fingen zwar Rlagelies ber (XXIV, 720); aber auch die Frauen nach ihnen, und beren Rlagen schließen sich gang an die Urt ber Rleaandron an. Einen Abden ber Borgeit haben wir endlich in ber Perfon des Thratischen Thampris, der in Dechalia (dem Meffenischen) ben Eurntos bem Dechialeer mar (II, 595), ber als fo in ben Ronigshäusern fang. Der Wettstreit bort in Do. rion mit ben Musen beutet auf einen Gipfel im Betteifer hochgetriebener Runft ber Lieder, und Thampris, bem wir oben auch ein Eurytoslied benlegten, gerade in dem Pylischen Dorion, trifft auffallend mit bem poetisch fehr reichen und ausgebildeten Charafter bes Reftor zusammen. Es scheint alfo, daß die alten Refforlieder, wegen beren ber Beld in ben fpåteren Sagenfreis gezogen worden (S. 333), von ben Thras fischen Adben hergerührt haben, bie wir auch in ber Radmea als die ersten Bildner ber Thebais vorausseten. Daß die Aechtheit biefer Stelle nicht insbesondere erwiefen werben fann, 551) ift ben ber ganglichen Unverdachtigfeit des Alterthums ber Sache gleichgultig. Welchen Begriff muß man von dem Mythischen haben, um einen solchen Bug als mythisch für unbeachtenswerth zu halten, wie uns andere zu thun ermahnen?

Nicht bloß feit ber Ilias alfo, sondern feit Thampris im Allgemeinen berfelbe Gebrauch. Mehr entwickelt, aufehn-

<sup>551)</sup> A. Fuchs De varietate fabularum Troicarum quaestiones, Coloniae 1830 p. 13. Gin nach gang falfchem Plan angelegtes Buch, bas aber Fleiß und Fähigfeit feines in erster Jugend verstorbenen Berfaffers, eines Zöglings hiefiger Universität, ehrenvoll beweist.

licher, in vollem Licht und als ein großer Bestandtheil bes damaligen Lebens erscheint er in ber Donffee, Die ibn mit fichtbarem Behagen hervorhebt. Das reizenofte Ziel ift in bicfem Jonischen Leben, wenn Frohlichfeit burch ben gangen Demos waltet, und bie Schmausenden im Furftenhause bem Sanger zuhoren (IX, 3). Wonne ifts bem vorzüglichen zu lauschen (XVII, 520. I, 370). Daß mehrere berühmte Dichter zugleich lebten, beutet schon bas ausdrucksvolle bescheidne .. auch uns" im Unfange ber Donffee an. Die Niden treiben Bewerb, find ein besondres Geschlecht (polov), bas die Muse liebt und ihm Lieder lehrt (VIII, 481), und gehoren zu ber Rlaffe ber Demi vergen, die in gemeinen Dienst berufen werden, Wahrfager, Merzte, Baumeifter und Ganger gur Ergögung (XVII, 382), die alfo auch von ber Gemeinde, Die fie ruft ober annimmt. Unterhalt empfangen. 552) In bem Berodotischen Leben ift homer ein folder Demioergos ber um ben Unterhalt mit bem Rath unterhandelt (Inuovin roiφειν, 12), fo daß auch barin ber alte Charafter erfennbar ift, und Rinathon mar es in Lafedamon, Rorinth und Sprafus. Rach dem Symnus auf Apollon ziehn die Homeriden von Chios in ben Stabten ber Menschen weit umber. Bum Gastmable find bie Abden unentbehrlich - Gefang und Tang find ber Schmuck bes Mables (I, 152, XXI, 430), die Phorminx scis ne Befährtin (VIII, 99), ju feiner Freundin bestimmt von ben Göttern (XVII. 271) - ben Fregern und im Saufe bes Alfinvos fingt ber Sanger taglich, ben Menelaus fehlt er nicht (IV, 17); ben Refter ift er übergangen, sowohl ben dem Poseidonefest (III, 31), ale im Saufe, vielleicht bloß ber Gefpräche megen. Gie fingen Göttern und Menfchen (XXII, 346), also auch an Gotterfesten. Bermuthlich erhielten fie, auffer ber Bewirthung, Geschenke, wo fie gefun-

<sup>552)</sup> Auch die Herolde sind Inuisegrat, XIX, 135, aber mohf nur als Einbeimische und als Beamte, in welcher Bedeutung das Wort spater im Gewichte steigt, so wie es in der audern sinkt.

gen batten: denn Phemios entschulbigt fich vor Obuffens. baß er nicht fremwillig zu ben Mahlen ber Achaer gefommen fen, ober etwas begehrend (odd's xarilwe), fondern abgeholt mit Gewalt (XXII, 351). Souft haben fie von ihrer Bereit. willigkeit mit ihrer Runft zu bienen, ben Ehrennamen coingos (VIII, 62. 471. I, 346), wie Kriegsgenoffen und Waffengefährten (έταζου, θεράποντες), 553) und in Camos ift taraus Rreophilos und im Spotte Anifiofolar, ber ungelas ben fich zudrängt, 554) geworden. Wetteifer und Reid ift unter ben Sangern, nach bem Spruche bes Sesiodos in ben Werken und Tagen (25), wie unter ben Topfern, den Zimmrern , ben Bettlern, ben Rachbarn. Aber Ehre und Scheu genießen fie ben allen Menschen auf Erden, weil Gott oder bie Mufe ihnen Lieder lehrt und fie liebt (VIII, 479), weil der Ganger fundig ift burch die Gotter (XVII, 518), ber Befang gotts rebend (Geoneoin, Il. I, 600, Géonic Od. I, 327), ober auch ber Sanger (XVII, 385), welcher gang gewöhnlich ber gotts liche heißt, wie nur einmal auch ber Berold genannt wird. Außer den Demioergen erscheint im Sause bes Agamemnon ber ber Alntamneftra gur Aufficht und Gefells schaft gegebene Ganger (III, 267), allerdings in ehrenvollem Licht, ale ein Dienstmann bes Ronigs, 555) und es scheint,

<sup>553)</sup> Freig Schol, 'I, 346; und, wie es scheint, qu allgemein und unbestimmt Buttman Leril. I, 151, fügsam, allen gefällig; Patfow, ber allen angenehme, erwunschte, zusagende.

<sup>554)</sup> S. oben G. 145. Unsere fahrenden Diete oder Spielleute wurden auch Bebrende genannt.

<sup>555)</sup> Horand, ,, des Sanges Meister," darf selbst am Abende zu der Königstochter geben. Gudrun 1570. 1649. (W. Grimm). Demetrius Phalereus in der erdichteten Geschichte der altesten Adden, vollständiger als in den Echolien bey Eustathius zu der Seelle, giebt diesem Sänger, als einem Lakonen und Schriftseller, den Ramen des Dichters bey den Phäaken. Er ist es auch der das Wort aoidos erklärt doidoids, zöruhaldotækyora. Tzebes zu Lycophr. Proleg. p. 260 zieht falsch und verworren aus. Andre nannten den unglücklichen Ausseher der Klytämnestra Xagionus (wie Kaguavwg, Xaguavwg, Tégnardgos), Xagiadogs oder Glaukos. Schol. Od. III, 267. Auch die Adden bey der Leiche des Hektor erhielten ihre Namen.

daß als solchen Phemios sich dem Odysseus anbietet, wenn er ihm das Leben schenken wolle (soina de roi nagaeideir Gore dess, XXII, 348). Db aber dieß zur Zeit der Odyssee eine Alterthumlichkeit, oder noch ben den Jonischen Königen und Basiliden Haussänger im Gebrauche gewesen sehn möchten, wie ben herven der Schottischen Clans, 556) muß das hingestellt bleiben. Daß Demodotos in der Stadt wohnt, scheint dagegen zu sprechen.

Im Gingelnen, und befonders über die Arten und die Umftanbe des Bortrage giebt fich folgendes zu erkennen. Ph em i o 8 557) Terpiades 558) (ber Sagner) in Ithafa weiß viele Lieber, ber Menschen Bezaubrung, Werke ber Menschen und Botter, bergleichen die Aoden berichten, fingt aber bort immer Die traurige, von Vallas verhängte Heimfahrt ber Uchaer (I. 337). Alfo viele fertige Lieder trug er im Gedachtniß und wiederholte ein und baffelbe jeden Tag. Telemachos zwar, da Penelope sich beflagt, daß dieß traurige Lied ihr immer bas Berg bewege, ermahnt fie bem bienstwilligen Canger gu gonnen, daß er finge wohin ihm ber Ginn fiche; benn die Sanger feven nicht Schuld (an bem Unglude), sondern Zeus, der ausziehenden Mannern zutheile was ihm gefalle. Dem Phemios fen es kein Tabel, ber Danaer fchlimmen Untergang an fingen; benn bas Lieb ftimmen bie Menfchen mehr an, welches ben Buhorern bas neueste fen. Alcuferst naiv ift in feiner Einfalt Telemachos, ber, voll bes eben von Athenen

<sup>556)</sup> Hugo Blair A critical diss. on the poems of Ossian p. 13 (in der Ausg. tes Offian, London 1806 Vol. I p. 61.) 3m Beos mulf "des Königs Dichter." In Gudrun 1624 sind zwolf Sanger im Dienste des Königs, die täglich vor ihm singen muffen. Die Sanger sind am Tijch und im Gefolge des Herrn als geachtete Diensteleute. B. Grimm deutche Heldenfage S. 376.

<sup>557)</sup> Homer an die Rymäer B. 10 anjus dordis. Edgejun, die Amme der Musen. Xagigenus oder Edgejus, Stifter von Ryme.

<sup>558)</sup> Schol. XXII, 330. Τέρπιος παῖς. ἢ ὁ τέπρων. Jl. IX, 186 φ μένα τερπόμενον φύρμιγγι. Od. XVII, 385 ἀοιδός δ κεν τερπηοιν ἀείδων. I, 347 ἀοιδός τέρπει, δπηη οἱ νόος ὅμνυται. cf. VIII, 45. Μλ, 590. — Jl XV, 393 καὶ τὸν ἔτερπε λόγοις.

eingegebenen großen Entschlusses, indem er ben jungen Sausherrn fpielt und seine Mutter entfernt, auch in diesen Worten seine mahren Gedanken vor ihr verbirgt. Daß er fich verstellt, geht beutlich aus ben folgenden Worten hervor, worin er von der Nichtwiederkehr bes Oduffens als von einer entschiedenen Sache spricht. So ift nun auch ber Grund, bag ber Ganger finge, mas ihn ber Muth zu fingen antreis be, der an sich aus der Zeit genommen ist (VIII, 45), hier nur vorgeschützt und abweisend: bent, gerade bas Lied, wels ches die Penclope betrübt, hörten die Freger natürlich am liebsten, und es lagt fich leicht denken, daß Phemios, der überhaupt nur aus 3mang ba ift, gerade nur auf ihr Begehren ce wiederholt. 559) Alfo wenn im Allgemeinen ber Ganger bas Lied felbst mahlte, so fang er zuweilen auch, was bestellt ober worum er gebeten wurde, wie Donffeus den Demodos fos bittet eine Fortschung zu fingen. Dieg burfen wir aunehmen auch ohne ein so bestimmtes Zeugniß wie bas bes fannte im Marner. \*) Phemios wird berühmt genannt (1, 325), wie auch Demodofos (VIII, 83, 267, 521), welchem Donffeus verspricht ihn ben allen Menschen zu loben (VIII, 497): als Sieger schenkt ihm Obuffens, ber ben Namen in Poluphemos umbildet (XXII, 376), 560) das leben, weil er unfregwillig ben Fregern gedient hat, wie Telemachos bezeugt (350). Doch führt Phemios als Beweggrund auch bie Burbe eines Sangers an, ber Gottern fomohl als Menichen finge. 561) Daß er fich einen Gelb finnterrichtes

<sup>559)</sup> Dieß hat auch Demetrius Phalereus richtig eingesehn, bev Enstathius Odyss. III, 267 p. 1467, 9. wenn dieß, wie es scheint, noch mit 47021 zusummenhangt. Sehr störend ist daher in der Uebergerung von Boß, "daß der liebliche Sänger und erfreut." Wie kounte Telemachos sagen, daß er an diesem Gesange sich mit erfreue? Aber die Nebersehungen erklaren hierin viclerley anders.

<sup>\*)</sup> Sing ich den liuten mîniu liet, só wil der êrste daz, wie Dietrich von Berne schiet — der fünfte wen Krimhilt verriet so wil der ahte u. s. w.

<sup>560)</sup> Schol. πολύφημος, πολλούς εὐφημών η πολλούς φημίζων.

<sup>561)</sup> Der Pythifche Gott, der den, durch deffen Sand Archilochos ge-

ten nennt, welchem Gott mancherlen Lieber in die Seele gepflanzt (347), beutet, was man auch sagen moge, auf irgend eine Urt Unleitung, welche andre ober bie meiften erhielten, indem fie an geubte Ganger fich anschloffen, Lieber auswendig lernten um fie vorzutragen, und, indem fie dagu nicht gelangten ohne Unlage und Reigung zur Poeffe felbft, mit ber Zeit auch felbst Lieber machten, worin fie, wie fehr fie auch geborne Dichter fenn mochten, fcon bes fruberen Busammenhangs megen, nun auch Schuler ber andern genannt werden fonnten; und es scheint nicht, daß ber Unterschied fich beschränte auf bas hervorbringen von Liebern, als einer Gabe Gottes, und bas Lernen von Liedern aus andrer Muns be. 562). Da die Muse ben Dichter unterweift (VIII, 481). beffen Phemios fich ruhmt, fo hat das felbft nur im Bes gensate von andern, von Sterblichen, Die unterweisen, Sinn : er wurde fonst ein ungottlicher fenn, statt bag er in einem höhern Sinne von Gott begeistert, ein gottlicher ift. Die Babe bes Gefanges von Zeus (1, 348), welchen baher auch au Pindare Beit noch die Rhapfoden gewöhnlich anriefen, ober von der Muse (VIII, 63. 73) und zugleich (mit Rucks ficht auf die Phorminr) von Apollon (488), oder Gottes, ber Götter überhaupt (VIII, 44. XVII, 518. XXII, 347). ift nur ber fromme und bichterifche Ausbruck bes naturlich Ausgezeichneten in Gebachtnift, Rede und Erfindung, bes eignen Berbienftes, und bem Rrieger, bem Runftler, bem De-

fallen war, von ber Schwelle bes Tempels gurudwies, fab wohl vor-

<sup>562)</sup> Das Lettere nimmt Nigsch an zur Odosses Th. I S. 192, Hist. Hom. I, 121, und so auch der würdige Damm v. ofun, welcher v. adrodidaxtos sehr wohl bemerkt, daß der Zusat von der göttlichen Gabe aus Bescheidenheit hervorgehe. Passons Erklärung von natürlichem Talent ist sehr unrichtig. F. Schlegel aber, Poese der Gr. S. 47, sah ein, "daß die Kunst schon ordentlich gelernt ward, daß der Bortreffliche das Erfundne und Eigne darin von dem Erlernten unterschied und darauf stolz war." Der Gemeinplat, daß die wahre Poese nicht angelernt werden könne, darf, wenn man sich in die wahren Umstände der Sache versetzt, ganz aus dem Spiele bleiben.

rold, dem Arzte sieht sein Gott nicht weniger zur Seite als dem begeisterten Sanger. Eine so außerordentliche Erscheinung wie das Genos der Homeriden konnte doch auch nicht auf einmal entstehen, sondern läßt manches Aehnliche, einzeln und geringer, seit langer Zeit Bestandene als Element und Anlaß voraussehen. Sehr annehmlich ist daher auch die Vermuthung, daß die bestellten Adben, welche ben der Mlagseper des Heftor in Liedern mit den Verwandten abwechseln, auf Schulen oder Vereine deuten, wozu sie geshörten. 563)

Sehr bedeutsam ift ber Rame bes Gangers ben ben Phaafen Demodofos. Im activen Ginne, wie in geinoδόκος (VIII, 543), in μυστοδόκος δόμος ben Aristophanes, in navdóxog, isoodóxog, läßt das Wort fich nicht verftehn; fondern es bedeutet den vom Bolf Aufgenommenen, 561) ober Angenommenen, den fremden Ganger, den Demivergos, mit bem Rebenbegriffe bes guten Willens, bes Entgegenkommens, wie in dem fürftlichen Namen Laodofos (bes Untenoriden), fo baß laofor rereuévos, neben bem Ramen (VIII, 472. XIII, 28), jugleich eine Deutung beffelben enthalt. Demobotos wird von dem Herold in das haus des Alfinoos abgeholt (VIII, 43. 47. 471). Er hat das Pradicat Heros (483), welches allen Achaern gemein ift, 565) obgleich von ben Ed= len (agiorous) Ithafas, mit bem herold ber göttliche Ganger und zween Dienftleute, die Roche, unterschieden werden (XV, 252). Greig ift baber bie Behauptung, bag bie Gans ger auf gleicher Stufe mit ben Belben ftanben und als mit ju ihnen gehörig betrachtet wurden. Dag unter bem blinben ' Demodofos ben ben Phaafen ein wirklicher Dichter von Chios,

<sup>563)</sup> Jacobs in der Sallifchen Encoflopadie unter Aoden G. 372.

<sup>564)</sup> Schol. VIII, 44. Ολκείον το δνομά διά την παρά το δήμο δποδοχήν.

<sup>565)</sup> Ariftard ju Jl. II, 119. XI, 165. 230. XIII, 629. XV, 230.

Dichter ber weitberuhmten Gliuperfis, verstedt zu fenn scheisne, ift oben gezeigt worden.

Das Borfommen ber Lieber bes Demobofos, bie ver-Schieden gu fenn schienen, in ber That aber gum Gangen verbunden waren, giebt außerbem, daß es und ben Demodofos schon bestimmt als einen homeros zeigt, was auch Phemios war, einen nicht unwillkommnen Aufschluß darüber, wie auch vor dem Lefen die Composition umfassenderer Gedichte mit ber bloß mundlichen Mittheilung verträglich und wirklich verbunden gewesen fen. Denn es lagt fich boch nicht laugnen, baß fo gut als bas am Morgen begonnene, burch ein epis Sches Tanglied unterbrochene Gedicht am Abend gu Ende gebracht wird, auch ein zwenter und britter Tag, wenn bie Beit nicht ausreichte, hinzugenommen werden fonnte. Benn Die Lefer ihre Ungebuld nach ber Entwickelung zu zugeln, ihre gewöhnlich fo lebhafte Aufmerksamteit auf bas Bange und beffen geschickte Ginrichtung und Fortführung gu unterbrechen gewohnt find, und in der Regel ein großeres Dicht. wert nicht in einem Zuge von Anfang bis zu Ende verschlingen, fo werden die Buhorer ber Gaftmaler fich in die gleiche Bedingung ben lang ausgesponnenen Erzählungen haben finden muffen. Gie fonnten dief aber um fo leichter nach der beftimmten Gliederung bes homerifchen Epos, welches jedem Theil eine befondere Abrundung, eignen Gehalt und Charafter verleiht. hierdurch murde es fo leicht bas Bange gu überfehn und überall fich in ben Busammenhang zu finden, baß auch einzelne Befange herausgehoben ober auch, wenn man ben Schluß vorzog, überfprungen werben fonnten. Auch bies von ift, zwar nur in zwen Worten, aber bennoch eine gang bestimmte Spur in ber Ergablung von bem Singen bes Demodotos felbst erhalten. Auf die Bitte bes Donffeus, bas holgerne Rof (εππου κόσμον, vermuthlich ber eigentliche Rame dieses Stude) zu singen, fahrt er ba fort, en dev Elwv (499), wie der verflellte Rudzug unternommen warb. Dieg

bentet auf Uebergehung von Zwischengesängen, und drückt das Anfangen an einem bestimmten Punkte des Gedichts aus, \*) das, da sein Ruhm damals den Himmel erreichte, als ein fertiges oft und von vielen vernommen worden war. Mit der in ähnlichen Fällen vermuthlich üblichen Formel šv- Θεν έλων stimmt als ein anderer Ausdruck eigentlichen Gesbrauchs das μετάβηθι des Odysseus überein, ἄλλ' ἄγε δή μετάβηθι καὶ ίππου κόσμον ἄεισον δουρατέου. Der unmits telbaren Fortsetzung ist dieß entgegengesetzt, wie man schon aus der Formel der Mapsoden μεταβησομαι άλλον ές ύμνον sieht. Das Ganze aber war οίμη, eine Composition, ein eigner Weg oder Gang, genommen durch die einzelnen Sagen und Lieder, um sie zu einem neuen Ganzen zu verfnüpsen. Die οίμη schließt κλέα ανδοών, einzelne Lieder, ein (VIII, 73):

**πλέα ἀνδρῶν** 

οἴμης, τῆς τότ' ἄρα κλέος οὐρανὸν εὐρὸν ἵκανε, νεῖκος ᾿Οδυσσῆσς κ. τ. λ.

nemlich mit den folgenden Gesängen, 'Axaior octos, sinnov xoomos, négois. Auch dem Phemios, dem Dichter des Nosstos, hat die Muse mancherlen Gänge in die Seele gelegt (XXII, 347), und sie lehrt sie den Adden überhaupt (VIII, 481); in der Poesse wenigstens, die das Höhere jeder Art hervorhebt, ist zu jeder Zeit der Adde ein Ersinder von eignen Gängen, ein Homeros. Aleaandron braucht die Muse wenigser einzugeben, die zwar alles weiß und daben gewesen ist (II. II, 485), denn die Stosse sind da und gelten als Wirklichseiten; wohl aber den Gang, die Zusammensehung. Der Ausdruck hat als ein technischer, durch die Beziehung auf den allgemeinen im Bolke verbreiteten Borrath und Zusammenshang von Sagen und Liedern, Nehnlichkeit mit branche, dem

<sup>\*)</sup> Niesch Indag. per Odyss. interpol. p. 17 hat dieß nicht übersfehn: nisi forte jam Homeri illud kroep kluv in majorum carminum suspicionem convertimus. Aber er verwechselt den verstellten Rückzug mit dem ananlovs, welcher ben Demodokok nicht erwähnt wird, obwohl Leiches ihn zum Schlusse wenigstens kerührt hatte,

Ramen bed Theile. Unpaffend ift bie Ueberfetung "Gefang", in so fern als barunter sehr oft gerade ein Theil verstanden wird, verträglich Gebicht, od ben Apollonius, merfmurbig aber bie Erflarung ben Besphing: Loyos, iorogia, don zui x vixlog. Rur burch unfere Erflarung wird bief zuzdog begreiflich, und man wird es entweder fur einen gange lichen Irrthum ber eigensten Art ober für eine ganz besondere Bestätigung von jener gelten laffen muffen. Das Wort ngooijuor ift Beweis, bag man, seitbem es zu ben alten Rleaaubron nun Demen gab, im Allgemeinen folche, wie co naturlich geschehen mußte, und zwar vollständig, so viel es angieng, und nicht ein Durcheinander von Gefangen aus ver-Schiedenen Gedichten oder Rreisen vortrug. Auf ben großen Umfang ber alten Deme muß man baraus schließen, baß ber lange homerische humnns auf ben Delischen Apollon von Thukydides (III, 104) Prosmion genannt wird. Nicht aus der Luft gegriffen scheint die Angabe im Wettstreite bes heffobus und homer, daß homer diesen humnus in Delos, auf bem horneraltare ftebend, berfagte (légel), fonbern von wirklichem Gebrauche der Rhapfoben übergetragen. 566) Run wird auch der hymnus des Alfaos auf Apollon von Paufanias (X, 8, 5), ber bes Gofrates auf benfelben von Platon (Phaed. p. 60 d), und einer von Empedofles auf ihn von Diogenes (VIII, 57) eben fo genannt; nirgends aber heißen fo bie übrigen epischen Symnen, jufammen ober einzeln, 567) Gollte baher der Delische Hymnus, und burch ihn der Apollohyms nus überhaupt, biefen Ramen nur baber querft erhalten haben, bag er an ber Delifden Paneapris als Borfviel bes

566) Daß auch bie Homnen rhapfodirt worden fepen, ift ohnehin nicht zu bezweifeln. Nigsch Hist, Hom. I, 135 ss.

<sup>567)</sup> Der Scholiast des Thukvoides sagt so viel als nichts: Turous and ra noodine krichour. Die Proemien des Terpander, Arion, so wie das Pindar dem Apollon selbst und den Musen lyrische Prosmien bevlegt, streitet nicht gegen die angenommene erste und eigentsliche Beziehung des Ausdrucks.

Helbengebichts jedesmal vorgetragen wurde? Diese Sache ist bunkel und ungewiß; der Name aber, der außer den kleinen Borhymnen der Rhapsoden dem Apollohymnus sest anzuhaften scheint, möchte ohne diesen örtlichen Anlaß kaum zu erstlären seyn. Daß die Ergriffenheit nicht immer die epische Production angehe, sondern auch den Bortrag, die Stimmsung, welche dazu der Sänger sich giebt, und die lebendige Wirkung, als ob alles eben neu aus der Seele dringe, kann man nirgends deutlicher sehn als eben dort, wo mit dem švorv ždod verknüpst ist: δρμηθείς θεοῦ ήρχετο φαΐνε δ' αδοιδήν. Wenn sie getrunken und gegessen haben, dann regt die Muse den Sänger an, Moño' äg' aδοιδον ἀνήκεν αξιδέμεναι (VIII, 73).

Im Saale sist ber Sanger in ber Mitte ber Gaste, seinen Tisch vor sich, auf einem silberbeschlagenen Sessel, an ber großen Saule, woran über seinem Haupte die Phorminx hangt, bis er gegessen und getrunken hat (VIII, 65. 472). Wer nicht bloß Kitharis und Gesang (I, 159), sondern Gesang und Tanz sind die Lust der Schmausenden (I, 152. 421. VIII, 253. XVII, 605. XVIII, 303), wenn nach dem Essen auf frisch geebnetem Chorplatz eine Anzahl der Gäste ein Lied mit Tanz im Kreis um den Sänger begleitet. Dieß ist uodan to den Areis um den Sänger begleitet. Dieß ist uodan to den Phäaken beschrieben sinden, als allgemein aber, insbesondere ben Hochzeitskessen sinden, als allgemein aber, insbesondere ben Hochzeitskessen, die Oper der Zeit, 568) ere

<sup>568)</sup> So wurden die Färöischen Quader (docdat) unter Tanz abgesungen, und aus der Ditmarsischen Shronik des Joh. Neocorus (um 1590) theilt schon Gräter in Jdunna und Hermode II S 27 diese Stelle mit: "Nichts weniger is to verwundern, denn up dat de Gesänge un Geschichte desto eher gelehrt und beter beholden würden un länger im Gebruke bleeven, hebben se de alle fast den Dänzen bequemet, dat se na Erförderung der Bort un Wyse des Gesanges, item der Seidenspeele, darup se of ehre besondere Dänze hebben, den Trett to holden un den Foot to setten weeten, un met allen Gebärden verglyken können; dat veelen fremden Razionen solches

scheint ausgebildeter im Hymnus auf Apollon durch die Dezlierinnen, und ist lyrisch in das mimische Hyporchem übergez gangen, 569) welchem die canzoni a ballo zu vergleichen sind. Wahrscheinlich wurden zum Tanze von den alten Nöden sehr ernste, und gewiß tragische Kleaandron nicht gewählt; und eben so wenig, außer den Festen, seperliche Göttergeschichten. Bon andern als epischen Liedern ist hieben keine Spur. Auch in den Olymp ist dieß Tanzspiel versest im Hymnus auf Apollon (194) und im Schilde des Herakles (201).

Die Begleitung scheint ben dem epischen Gesange ganze lich untergeordnet gewesen zu seyn, sowohl nach dem Schweis gen von dieser Kunst ben allem Lobe der Sänger, als nach der innern Beschaffenheit dieser Poesse, aus welcher sich leicht begreisen läßt, daß es so eingerichtet seyn mußte. So wurs de das Berhältniß der Musik auch immer gefaßt, 570) und ein neuerer Bersuch von einem Philologen und zugleich Mussikverständigen, nicht ohne Fleiß angestellt, sie zu einer ganz andern Bedentung zu erheben, mußte den Zweck versehlen. 571)

nich alleene totosehen leeflich, fündern of to dohn unmöglich." Drenzerlen Tanglieder werden darauf beschrieben. Der Vorfinger war auch Bortänzer.

569) Bgl. über die Phäaken, Rhein. Mus. I, 254. Im Arctischen Päan, der nicht ein Chor, sondern ein Aufzug ist (par g' iner noos Nord, radà rai sipt hisas) schreitet der Aitharist voran, wohl zugleich vorfingend, und die übrigen singen und schreiten mit stampfendem Austritt (Hymn. in Ap. 514). Achnlich ist der Zug der Kinzer und Winzerinnen im Schilde des Achilleus (565), wo in der Mitte des Zugs der Anabe zur Kitharis den Linos vorsinzt. Dem Hochzeitzigu unter Kackeln im Schilde des Herafles (272–85) solgen Ebörer von Jünglingen, die zur Sprink singen, von Mädchen, die zur Phorminr (und Besang) tanzen und vielleicht auch selbst mitsingen, Singlinge im Komos zur Klote, unter Tanz und Besang und Lachen, die ganze Schilderung ist lustig und geht über das Burkliche hinaus. Aber überhaupt müssen Hochzeitssseite sowohl als der Kretische Päan von epischer Poesse ben Mahl oder Ehorbegleitung gar sehr unterschieben werden.

570) Itgen de Scol. Graec. p. LXXVIII. LXXX, Soft Rreta III 369. u. a.

571) Th. Fr. Kniewel Observationum in vetustissimae Graeco-

Man fann gegen &. Schlegel, ber bie Mufit vor ber lpris schen Poesie nicht als eigentliche Runft gelten lassen wollte, zugeben, daß man fie schon in ber homerischen Zeit nicht alls augering anschlagen folle, fondern nach ben Sagen aufferhalb des homer und nach dem Apollon Rithariftes uralte gottesbienftliche tief aus dem Herzen des Bolks gegriffne Romen von gleich unverwischbarem Ausdruckwie etwa ber Linos von den Thras fern ber annehmen burfe: aber von gang anderer Urt ift bas Praludiren ber Abden, bas φορμίζων ανεβάλετο καλόν αεί-Seir (I, 155. VIII, 266). 572) So wichtig in andrer Hinsicht die von dem Verfasser (p. 10) angeführte Rachricht von D. Franklin über bie eigene Art harmonischer Tonfolgen in ben altschottischen Weisen ift, so läßt schon die große Verschieden= heit der Phorming von der Schottischen Barfe feine Unwendung auch nur vermuthungsweise zu. Der Schluß, weil Homer als Dichter groß und erfinderisch war, und weil er Die Phorminx spielte, muffe er auch in ber Mufit ftart und originell gewesen fenn, wohl gar bleibende epische Romen er= funden haben, ift hinfällig, ba eine engere Berbindung ber Mufit mit dem Epos gang unerwiesen ift. Die Ritharis, von bem an fich Tragen auch Phorminx genannt, 573) war hohl

rum Homerici atque Hesiodei aevi musicae rationem atque conditionem fasc. I. Gedani ap. Krause 1819. 4.

<sup>572)</sup> Die Grammatifer προσιμιάζετο. Boß: "rauscht' in die Saiten und hub den schönen Gesang an." Böch zu Pind P. I, 4 primi ad carmen cantatum soni. Undre verbinden anheben und vorspielen, da doch nur das eine gemeynt seyn fann. Es scheint das erste nach XVII, 260 f. und Uristophanes Pac. 1267. Und deben darum, weil das draβάλλεσθαι ein Borspielen, noch obne Gesang, war, kounten nachher uneigentlich die Eingänge der Dithyramben (Aristot. Rhet. III, 9. Aristoph. Pac. 830) und andrer Gesange (Pind. I. c. προσιμίων dußokai) uneigentlich draßokai genannt werden. Theoreti gebraucht das Wort nicht im eigentlichen Homerichen Sinne, eben so wie IV, 31 τὰ Γλαύτας άγπρούομαι, so daß Baldenar zu VI, 20 nichts erklärt hat. Philostratus Imag. I, 29 p. 47, 9 και γάς ελχήν ανεβάλετο τῷ Τρωτι & Περσεύς πρὸ τοῦ ξεγου. Schol. Pind. Ol. II, 1 πρώτον γάς έπρουον, εξτα έπήδον.

<sup>573)</sup> Hesych. ή τοις ώμοις φερομένη.

ober gewölbt (VIII, 257, XVII, 262, XXII, 340), aber nach ber Metapher ben Aristoteles (Rhet. III, 11, 11), ben Bogen eine unbesaitete Phorming zu nennen, nicht nach ber Schildkrotenform; mit Schaffaiten bezogen (XXI, 407), vermuthlich ein Tetrachord, die von Achilleus erbeutete mit fils bernem Stege geziert. Es reicht fie bem Abden ber Berolb (I, 153. VIII, 256.) Ihr Klang wird iwn genannt (XVII, 261), wie oftere bas Windesrauschen, und tonend (ligeia, XXII, 332, XXIII, 133), wie auch die menschliche Stimme, niemale, auffer wo in ber Ilias ber Anabe ben Linos fingt, reizend, wie der Gefang (I, 421), die Erzählung (Enea, XVII, 519): im Symnus auf Bermes erklingt fie reizend und machtia (ίμερόεν, σμερδαλέον κονάβησε, 546, 54). Der Bortrag ift Erzählung (xaralégeir, VIII, 496. XI, 367), die Muse, ober das Ginnen, ift bie Gottheit bes Abden, die ihn lehrt, bie er anruft; 574) bas Lied zum Ergoben verleiht ihm Gott (VIII, 44. XXII, 347), seine Stimme wird als gottlich ges priefen (1, 371), und foll ungerbrechlich und aushaltend fenn (Il. II, 490). Die Tonkunft ist nicht feine besondre Gabe, fondern Rebenfache, und vermuthlich bestand bie gange Begleitung aus furgen Zwischenspielen, verschieden nach ben Abschnitten bes Bortrags und etwa aus einzelnen Griffen (von Plettron ift nicht die Rede), 575) wie um diesen stellens weise zu heben und zu unterscheiben; so baß an eigentliche Musikbegleitung nicht zu benten ift. 576) Im Platonischen

<sup>574)</sup> Ben Hestobus giebt die Muse auch den Königen gefällige Rede, Theog. 83, und macht überhaupt den Verständigen beredt, Θέσπιον, αθδήεντα fragm. 141 (54). So Gott in der Doussee VIII, 170 Θεός μορφήν έπεσι στέφει.

<sup>575)</sup> Ovid. Metam. V, 339. Calliope querulas praetentat pollice chordas Atque bacc percussis subjungit carmina nervis.

<sup>576)</sup> Diffen schrieb in ben Göttingischen Anzeigen 1927 S. 32: "Das Wahre scheint nur zu seyn, daß wir uns den alten epischen Bortrag zu denten haben, nicht als ein todtes Herfingen ohne Ethos, sondern mit zweckmäßiger Lebhaftigkeit und Modulation der Stimme, je nach dem Inhalte ernster und fröhlicher, ruhiger oder ra-

Jon (p. 533 b) wird Phemios als Mhapsobe, also ohne alle Rücksicht auf seine Phorminr, von Olympos, dem Ersinder der Flötenweisen, von Chamyris als Kitharistes, wozu er später gemacht worden, und von Orpheus als Kitharoben unterschieden, und daß Heraklides Pontikos 577) von ihm und Demodokos sagt, daß sie, wie Stesichoros zu seinen eignen und Terpandros zu den Homerischen Versen, Melodieen gessetzt hätten, verdient so weit es zene betrifft nicht die geringssie Auswertsamkeit. 578) So sett Theopomp unrichtig zu den

fcher und bgl. Bir möchten etwa biefen alten, gewiß ichonen Bortrag fingende Rede nennen, jum Unterschiede von dem eigentlichen Gefange oder dem abgemeffenen Ausdrucke von Gylbe gu Gylbe." B. Grimm, die Deutsche Seldenfage G. 373, von den Beldenliedern der Gothen mit der Cither: "Es ift frenlich nur eine Bermuthung, daß dieser Gesang mehr eine langsame, den Rhythmus bezeichnende, von den Tonen des Instruments begleitete Rede war; aber diese Bermuthung frügt sich auf ähnliche Erscheinungen ben Bolfern, deren Seldensteder noch wirklich gesungen werden." Fauries Origine de l'épopée du moyen age, 3 leçon, von den Carsovingischen Romanen: "Il parait que la musique sur laquelle étaient chantés les poèmes dont il s'agit, était une musique extrêmement simple, large, expéditive, analogue au récitatif obligé de l'opérs. Il est douteux qu'il y eût à ce chant un accompagnement instrumental; mais dans ce cas, ce devait être un accompagnement très peu marqué. Le chanteur avoit pourtaut toujours un instrument, une espèce de violon à trois cordes, nommé diversement rabey, raboy, rebek, du mot rebab qui était le nom de cet instrument chez les Arabes d'Orient et d'Éspagne, à qui l'on avait pris le nom et la chose. Quand le chanteur étoit fatigué et avoit besoin de reprendre haleine, il avait recours à son instrument, sur lequel il jouait un air ou une ritournelle analogue au chant du poème. Le chant épique était de la sorte une alternative indéfiniment prolongée de couplets de paroles chantées et de phrases de musique instrumentale joudes sur le rabey ou rebab. Kennten wir etwas naher bie Art wie eine Griechische Tragodie in Musik gesetzt wurde, oder die modos einer Romischen, so ware leicht eine Anwendung zu machen. Die Deutschen epischen Gedichte scheinen jedes einen besondern Ton gehabt ju haben. Bolfram von Efchenbach Parg. 475, 18 redet die Belt an: wie stot din lon! sus endet sich dins maeres don! Der Fortsetzer des Titurel 40, 234: die es lesen und hoeren, und der es sage odr singe. Rach ber Einleitung des Bolfdietrichs befam eine Aebtiffin ein Buch und lehrte es zween Meister: die funden diesen don zuo - sie sungen unde seiten: da von wart es bekant. (Ladmann über Singen und Sagen).

577) Ben Plutarch de mus. 3.

<sup>578)</sup> Eben fo wenig bie Bermechfelung Panne Anights Proleg.

Phåaken ausser ben Rhapsoben anch noch Kithardben. 579) Pins dar und Platon zählen auch den Homer zu den Rhapsoben, und so viele thaten es, daß, wie Eustathius (p. 6, 23) sagt, die meisten der Alten die Homerische Poesie Rhapsodie nannten. Terpander eisert dem Homer im Verse, dem Orpheus in den Melodieen nach; 580) und eine alte Jonische Tonart, Jonissche Romen sind nicht bekannt. In einer einzigen Stelle (VIII, 488) wird auch auf die Begleitung Rücksicht genommen:

Δημόδοκ', έξοχα δή σε βοοτών αινίζομ' άπάντων ή σέγε Μοῦσ' έδιδαξε, Διὸς παῖς, ἡ σέγ' 'Απόλλων.

Wie in den Bersen der Theogonie (94), die auch unter den Homerischen Hymnen vorkommen, die Aöden und Ritharisten von den Musen und Apollon sind, nicht verschiedne Personen, sondern dieselben, und von den Musen und Apollon in so sern als diese in Gesang und Begleitung sich theilen, wird hier, im Ausdrucke der Bewunderung, Demodokos ein Zögling von beyden genannt. Auf die Wahrsagung des Apollon Rücksicht zu nehmen, scheint mir gezwungen; und dem sichern Umstande, daß in der wohlgeordneten und ansschaulich darstellenden Erzählung das vorzüglichste Lob der Sänger im Homer bestehe, gar kein Abtrag zu geschehn durch die Hyperbel, die Musen selbst, von Apollon begleitet, glaube man zu hören, wenn Demodokos singe und seine Phorminr rühre, gögurggos επιστάμενος καὶ ἀοιδης (XXI, 406). 581)

Nirgends zeigt sich, wenn nicht burch den Autobibakten Phemios, daß der Abde nicht zugleich Dichter wäre, wodurch aber nicht bewiesen ist, daß nicht weit mehr Abden waren,

p. 59. daß poetae ac rhapsodi veteres mit heftiger und theatralisischer Geberde vorgetragen hatten. Derfelbe fagt nur nach Gutdunsp. 34, daß die Sanger von allen Ronigen und Staaten Griechenstands und der Kolonieen sehr ansehnlichen Sold erhalten hätten.

<sup>579)</sup> Ben Athen. XII p. 531 a. 580) Plut. de mus. 5.

<sup>581)</sup> Kniewel, der diese Stelle ju feinem Zwecke leicht batte misteuten konnen, will (p. 16) nicht einmal zugeben, daß Apollon hieroder bort die Rufik lebre.

bie erlernte Lieber fangen, als folche, bie felbst bichteten. Die Poes fie konnte die Pocfie nur in ihrer vollkommenften Geftalt erscheinen laffen. Gedichte wie ber Roftod und bas, welches mit bem Streite bes Achilleus und Obnffeus am Mahle begann, mußten fich natur. lich verbreiten. Die Form erhalt, und was ben Ganger auszeich. net ift hier außer ber Deme, ber Geftaltung bes Muthus, bie μορφή έπέων, die funstrechte Erzählung (επισταμένως καταλέγειν, XI, 366 f. VIII, 170), recht nach ber Ordnung (λίην κατά κόσμον, VIII, 489). 682) Auf diese Zeit also paßt nach geschichtlicher Wahrscheinlichkeit schon nicht mehr, was Aris ftoteles in der Rhetorif (III, 1, 3) fagt, daß in die Runft ber Tragodie und ber Rhapfobit die Darftellung burch einen Dritten (vaixoiois) fpat eingetreten fen, indem von Anfang die Dichter felbst die Tragodie vorstellten, und so also auch bas Epos rhapsobirten. Aber mas ift auch fur und mit eis ner Bemerkung anzufangen, welche nicht hinter ben Rhaps foden zu den Aoden auffteigt, ober benbe ununterschieden läßt, wie auch dem Platon Phemios und homer rhapfodiren. Bur Erscheinung bringen und bas gewerbmaßige Erlernen ber Lieder, neben und unter neuer und fortschreitender bich. terischer Thatigkeit, querft bie Homeriden von Chios, mit des nen die Kreophylier in Samos zu vergleichen find, und vermuthlich Theftoriben in Phofaa und Familien ober Schu-Ien an andern Orten wetteiferten. Wie es nothwendig auf. fommen mußte, ben ber großen Bollendung einzelner Demen, und ben ber in allen blubenden, einander fo nah berührenben Stadten gemeinsamen Luft ben Abden gu horen, ift fo leicht einzusehn, und so nothwendig vorauszuseten, baß jedes Wort darüber verloren ware. Wenn unbefannte Orte wie Neonteichos und Boliffos im Rufe ber homerischen Poefie fich auszeichnen, fo mar gewiß teine ber größeren und befanns teren Stadte gang ohne diefelbe.

<sup>582)</sup> Treffliche Bemerkungen über bie moggi entwo ber Styffes felbst bey Dionysins de verb, compos, 3.

## Rhapfoben.

Bwey Dinge ziehn nun unfre Aufmerkfamkeit auf fich, wovon in der Ilias und Douffce feine Spur ift, ber Bortrag ohne Phors minr und bas Epos an ber Panegpris, bem Götterfefte. Schon ber Stadtfånger ober Demivergos in ben Leschen, ber Schmies be ober ber Lederwerkstätte, unter ber Schwarzpappel, hat die Phorminx weggelegt. homer felbst wird zu einem folchen Lesches mit eben fo gutem Rug als zum Rhapfoben gemacht, und er erscheint fo, ale Greis, auf einem Geffel fibend, auf Mungen von Emprna und auf bem oben (Not. 282) beschriebenen Marmor, wo er ber Penelope ben schwe= ren Rampf ber Uchaer erzählt. Dort halt er einen Lorberzweig, wodurch er aber nicht zum Rhapfoden im gewöhnlis chen Sinne wird, wiewohl Rlearchos ben Athenaus (XIV p. 620 c) von Simonibes bem Zaknthier fagt, baß er in ben Theatern auf einem Stuhle figend ben Archilochos rhaps sodirt habe; auf bem Marmor aber ift in ber hand irgend etwas, bas ficher fein Zweig ift, erhalten. Der Rame bes Lesches von Lesbos, um die brenfigste Olympiade, scheint, wie hesiodos, Terpandros, Karmanor, Stesichoros, Thespis, bedeutsam zu fenn, und von diefer Art bes Bortrags abzuhängen. Genannt wird und als Rhapsobe auf Seiten ber homerischen Poeffe zuerft Rynathos von Chios, ben wir fo alt als bie Grundung von Sprakus gefett haben; dann bie Rhapfoden in Gifnon zur Zeit bes Rlifthenes. Der altefte, ber das Wort felbst in Bezug auf homeriden, ja auf homer felbit, auch er ber Phorming vergeffen und ber nun berrichenben Sitte nachgebend, wenigstens burch Unspielung vorbringt (Όμηρος κατά δάβδον έφρασεν J. III, 56 und Όμηρίδαι δαπτων επέων doedoi N. II, 1), ift Pindar. Bon ber Defiobis bifchen Poesse hingegen wiffen wir nicht anders als baß fie von Aufang nicht gefungen, fondern gesprochen oder rhaps fedirt worden fen; und es ift baber nicht schlechthin zu behaups

ten . baß bie Aoben alter fenen als bie Rhapfoben, man mußte benn gewiß wiffen, baß beyde Gattungen nicht neben, fondern nach einander entstanden fenen. Wolf hat gang riche tig im Allgemeinen geurtheilt (p. XCIX s.), bag, obgleich ber Name ber Mhapsoben später als homer zu senn scheine, Die Runft und bas Gemerbe ichon in ben altesten Zeiten vorhans ben, bamals aber weit angesehener als später gewesen, und bag bas leben und bie Geltung ber Rhapfoden und Abden gleich gewesen sen. Mit allem Recht ließ er aus bem Hoben ben Rhapfoden hervorgehn, welcher bann, auch wenn er ben Rhab. bos geradezu von Seffodos entlehnt hatte, in allem Uebrigen als Homeribe erscheint. Bon großer Wichtigkeit ift es hiers ben, die aus einem beneidenswerthen Reichthume von Urfunben gezognen Rachrichten über ben Bortrag ber Deutschen helbenlieber zu vergleichen, und zu bemerten, wie bas Gingen und Sagen gur Cither ben ben Gothen, gur Sarfe ben ben Angelfachsen im awölften Sahrhundert in singen und in fagen, fprechen, vorlefen fich scheibet. 583) Wenn zwen gang verschiedene Dichtarten neben einander herlaufen, Seldenpoefie, und eine Besiodische bes Berstandes, ber Belehrung, genealos gifch ober für bas Leben, so ist nicht unwahrscheinlich, baß fie fich auch durch Singen und Sagen ziemlich von Unbeginn unterschieden haben, und man braucht also den Grund diefer Berschiedenheit nicht in ortlicher Sitte ober in Eigenheiten ber Stamme zu suchen, wenn gleich später, und vermuthlich nur almalig, bas Sagen auch fur bie anbre Battung herrschend geworden ift. Der Dichter ber Theogonie fagt es felbst (30), daß ihm die Musen gewährten ben Lorberzweig fich zu pflut. fen, als sie ihm gottliche Sprache einhauchten, 584) wonach

thol. Pal. IX, 64 austruct καλλιπειηλον - ωρεξαν δάφνης ίερον. ακρέμονα,

<sup>583)</sup> B. Grimm die Deutsche Belbenfage G. 373 ff. Ladmann über Singen und Sagen in den Abhandl, der f Afad. 3u Berlin aus dem Jahre 1833: S. 105 -122. Bgl. über das Hildebr. Lied daf. S. 122. 584) Supens koutykkos özov, was Astlepiades oder Archias An-

Pausanias (1X, 30, 2) tabelt, daß Hessodos, der die Kithas ris zum Gesange zu spielen nicht verstand (X, 7, 2), sondern επὶ δάβδω δάφνης vortrug (ξδε), auf dem Helison mit einer Lante gebildet war. Eben so richtig ist die Bemerkung eines andern, 585) welcher nach derselben Stelle den Hessodos Ursheber der Rhapsodik nennt.

Der Zweig in der Hand des Vortragenden dient zur Anszeichnung vor den Zuhörern, woben der Lorder mit Anspielung gewählt ist: Hesiodus sagt selbst, daß er ihm zum achtbaren Scepter, dieß figürlich, da auch der Scepter die Mürsde begleitet, verliehn sen. 586) Der altfranzösische nouvelliste, 587) der Deutsche Spruchredner hielten einen Stab in der Hand. Die Authe, häßdos, hat auch sonst manigfaltigen ehrenhaften Gebrauch. 588) Daß davon die Rhapsoden den Namen haben, darf nicht bezweiselt werden. 589) Daher sagte

<sup>585)</sup> Nifofles ben Shol. Pind. N. II, 1.

<sup>586)</sup> Nicht wohl bezieht Aristides ben Göttling 3ηητον auf Answahl und Schönheit des Zweigs; der σζος oder ξάβδος ist wie ein σχήπιρον 3ηητόν, dasselbe dem Sänger, was jenes dem Kenig oder Priester, dem σχηπιούχος. Sowohl mit χλάδος wird ξάβδος vertaufth (Schol. Aristoph. Plut. 41, ξάβδος γούνιχος, ben Pollur u. f. w.), als mit σχήπιρον (Apollon. Lex. σχήπιρον, Schol. II. 1, 15).

<sup>587)</sup> Boltaire, Schlacht von Fontenay. Daber erflärte auch Bois leau Reflex. crit. 3, bie Rhapsoden als chantres de la branche.

<sup>588)</sup> Dem Hermes dient das Stäbchen zum Zauber, einzuschläfern und zu erwecken, Jl. XXIV, 343. Od. XXIV, 2. τριπέτηλος II. in Mercur. 539; so auch der Althene (X, 238. 239. 319. 389), und dierüber vermutblich war die Schrift des Antischenes περί της βάβου (Diogen. VI, 17). Es sühren es manche Priester, wie die des Albeleige (βάβου ανάληψες, wie αρχής ανάλ. Hippoer. Epist. ad Abder. p. 1274; bey Aeschylus Suppl. 251 vielleicht εξούραβος), in einer Polygnotischen Scene Agamemnen (Paus. X, 30, 1); die Kampfrichter der gymnischen Spiele, βραβείς, βραβευταί (Poll. III, 145) haben von ihm den Titel, Plat. Leg. III p. 700 c (daher ξαβδονομείν bey Sephossies felben Spielen die ξαβδοκοι – sinch auch ein höherer Titel – Ordnung erhielten und straften (Poll. III, 145. 153. Thucyd. V, 59), wie auch im Theater. Achnlich die ξαβδοφόροι.

<sup>589)</sup> Pintar J III, 51 Όμησος κατά δάβδον έφοασεν θεσπεσίων επέων. Rallimachos Fragm. 138. τον ετι βάβδο μόθον υφαινόμεκον. Strabon I, 2 p. 18. Και το άειδειν δε αντί του φράξειν

man auch aprodos, b. i. dorodos, Zweigfanger. 590) Ben bem Absingen von Hymnen hielt jeder Einzelne einen Myrstens oder Corberzweig in der Hand, welcher alouxos genannt

τιθέμενον πρός τοτς πάλαι, ταὐτό τοῦτο έχμαρτυρεῖ, διότι πηγή καὶ ἀρχή φράσεως κατεσκευασμένης καὶ ὑητορικής ὑπῆρξεν ἡ ποιητική. αὕτη γὰρ προσεχρήσατο τῷ μέλει κατὰ τὰς ἐπιθείξεις· τοῦτο δ' ἡν ἡ ·ῷ'δὴ λάγος μεμελισμένος· ἀφ' οὖ δή ὑαψωδίαν τ' ἔλεγον, καὶ τραγωδίαν καὶ κωμωδίαν. Μυμιίς Florid. p. 122. Bip. poer mata omne genus, apta virga e, lyrae, socco, cothurno.

590) Dionysios von Argos ben dem Schol. Pindars N. II, 1, welchem namentlich der Ausdruck verdankt wird, erklärt ihn von eis nem Camm als Preis; und diese Erklärung baben auch Bespchius, das Ctym. M. und Zonaras unter αρνοδός, Photius unter ξαψοδός. Die meinige, in den Nachtr. zur Tril. S. 241, hat Nitssch angenommen, Judag. per Od. interpol. p. 13. 20. 49. Hist. Hom. 1 p. 11. 119. Doch ift sie auch bestritten worden, als eine Laune, da gegen Dionysios, einen geachteten Schriftsteller noch aus guter Zeit, und der von Clemens und andern angeführt werde, weder ein rechtlicher Zweifel noch Einspruch uns zustehe, wenigstens wer die Geschichte ehre und eine so fruchtbare feste geschichtliche Thatsache zu schähen wisse. Daß den Dionpfios von Argos auffer Clemens noch andre anführen, ift mir nicht befannt und fehr zweifelhaft, aber auch gleichgultig. Gin geachteter Schriftsteller, aus guter Zeit, fann er geschichtlich fo wenig genannt werden, als Arnodos ein Dorifcher und ein uralter Rame, da diefer früher nicht vorkommt, und wir nicht wissen, wo er gebraucht worden fenn foll. Noch weniger sind geschichtlich die "ländlichen und Landesfefte und Bolfsluftbarfeiten, an denen man Tang bielt" und abnliliches wie Scheibenschießen trieb und dem Sieger im Wettkampf ein Lamm gab. Wenn wir "in das alte Bolfsleben durch das Thier gleich verfest werden," so entfernt es und weit von dem Mapfobiren der Blias. Bor dem Clemens liegen Taufende von Schrift-fellern, die weder für Antiquitaten, noch für Etymologie im Einzelnen für und die geringfte Autoritat haben murden. Um wenigsten ift fie jenem unbekannten Dionysios jugugestehn, von wolchem Clemens (Strom. I, 21, 104 p. 139) eine übermäßige Absurdikat und unvers schämte dronologische Luge anführt. Bu Preifen find auch Bode, Ralber, Stiere, Wein nur aus Unkenntniß ausgesett worden, um andre Borter zu erflaren, die gang andre Beziehungen wirflich ausdrucken. Go viel dieser Composita find, 218acodos, Sonrwodes, Surwodes, 201σμφθός, τραγφθός, τρυγφθός, κωμφθός, χορφθός, μονφθός u. f. w. fein einziges hat etwas, worum gefungen murde, bezeichnet. (Der Preis des Rhapsoden mar nach den falschen Berfen in den Tagen und Berten des Befiodus 654 ein Drenfuß.) Bon folden Erflarungen Gricchischer gelehrter Leichtfertigfeit und Dberflächlichfeit die 211: terthumskunde nach und nach zu befreven, erfordert gerade die Achtung der Geschichte; und nicht immer ift es so leicht als bier, da Equados mit benbeudos gang in eines trifft, sobald man dieß richtig, und nicht als Alidianger, woran nicht einmal ein Dionyfius und feis

wurde; 591) beym Wein ebenfalls ein Lorber ober Myrstenreis, wer ben Trinfspruch im Stolion sang. 592) Die andern Wortableitungen, in bem Hesiodischen Fragmente,

nes Gleichen bachten, als einen Schimpfnamen, bem gangen Alterthum entgegen, erflärt. Bon demfelben Bort coros ift Apreis, der Bruder des Refrops, beffen eigene eigentliche Bedeutung bierdurch fich bestätigt. Syllog. Epigr. Gr. p. 168. Iteber ben von Dionyfios übersehenen, in allen Theilen Griechenlands vorkommenden Umlaut mare es genug auf Maittaire, Roen zum Gregorius p. 302 ss. Matthia §. 10, 1 (aus Fischer ad Veller. I p. 71) zu verweisen : boch fuge ich einige Benfpiele bingu. Den fluß Eocotros nannten die Argeier auch Agoros (Strab. VIII, p. 371), Magaginol akquioi, wurde im handel gesagt, nach der Aussprache bes Orts (Steph. B.), fo wie udyagor, ben Menander (p. 286), HIAPON, auf dem von Sieron wegen der Eprehener geweihten Selm und auf Mungen von Rroton, jo wie lugus in der Inschrift von Berafleg, xalliagos, upziagos in Orchomenischen, iagozdeitos in einer Dropischen (Rose cl. IV, 4), μα πόησε, auf einem ju Dlympia gefundnen (Belme (C. J. Gr. n. 31), aquisallos, equalos, ben Stefichoros (fr. 10), raquia ben Simonides (Etym. p. 764, 25), Maraugos, Meraugos (Steph. Byz.), πιμβαρικον (Poll. VII, 49, nicht zu andern in πιμβερικον). "Αρταμις, Dorifd nach herodian n. wov. 165. p. 8. Gregor. p. 304, daber 10ταμίτιος in Kreta (Chis. p. 126), Sicilien (Castelli Inser, Sic. p. 69), Ασταμίτιον, Aristoph. Lys. 1253. Im Attischen sind bekannt die doyadeis, so wie Fagyor, in der alten Gleischen Inschrift (woher vielleicht auch, und nicht von alyos, agyalkos), ferner der Demos "Αρχεια, "Ερχεια (Menage ad Diog. II, 48), άρσην, έρσην, άρρηφοcia, έρσηφορία, έρρηνοβοσχός, Cophofles b. Photius, αρηνοβοσχός, Hesych, Etym. p. 371, 22, Καλαινώ, Nifanetos b. Parthen. 11 (irrig von Passow in Κελαινώ emendirt), Έχασημία, Άχασημία (Menage ad Diog. III, 7), ψαχάς, λαχάνη, βδάλλειν 11. s. w. Hipponar b. Tjenes (Rhein. Muf. IV, 22) σκαπαρθεύσαι für σκεπαρθεύσαι, f. Hesych. Gleich nichtig wie der Lammfänger ift die Erklärung des Menachmos (n. 16201-2001) ben dem Schol. des Pindar, die auch zu Isthm. IV, 66 ben zara bapbor übel angewandt wird, weil man auch orexordis, Berte fanger, fagte (wenn anders nur dieß gegründet ift), daß bubos auch ortzos bedeute, und dieß in bawoods zu verstehn fep. Eustathins 31. p. 6, 26 fchreibt bas eine nach, wie das andre, und fann nicht als eine zwente, besondre Autorität angeführt werden, die er überbaupt nicht ju feyn vermag.

391) Plutarch Sympos. Qu. I. 1. Hesych, albanos.

592) Archilochos ben Ammon. v. δύδον. Hesych. v. μυβδίνης κλάδον ή δάφνης und την επιδεξιάν. Ariftorhanes Nab. 1368 und ben bem Schol. Difactchos π. μουσικής Επεί δε κοινόν τε πάθος δεί φαίνεται συνακολουθεΐν τοις διερχομένοις, είτε μετά μέλους, είτε άνευ μέλους. έχοντα τι τή χειρί ποιείσθαι την άψήγησιν. οδ τε γάρ ἄδοντες έν τοις συμποσίοις έν παλαιάς τινός παραδόσεως κλώνα δάφνης ή μυββίνης λαβόντες ξδουσιν.

δάψαντες αοιδήν, und bie ben Pindar (N. II, 1), Oμηρίδαι Sunrov enewr doidoi, 593) begreifen fich aus ber Reigung ber Griechischen Dichter ben Namen, auch burch bie unhaltbarfte Etymologie, irgend einen Ginn abzugewinnen, Mothen auf fie gurudguführen, wie gewiffe Ausleger heiliger Schriften ihre Gebanten auch mit ber gezwungenften Erflarung überall zu finden wiffen. Pindar giebt von feiner Runft hierin auch andere Proben. 594) Streng ift auch feine 216= leitung von ξαψωδος nicht. Denn aus δαπτά άδειν wurde bantodo's geworden fenn; und baber haben biejenigen, melche mennten, bem Vindar und ber Urfundlichkeit gu Ehren eine Unficht festhalten zu muffen, die historisch unglaublich ift, wahrend fie die andere Stelle verschweigen , um fo gro-Bered Unrecht. In dem Bestodischen er veagote vuvois bawartes doidfr ift bas Wort nicht auf schon fertige Theile, fondern auf die erste Ausführnng bezogen, als overtebevat verstanden, indem homer selbst mit Besiodos zum Rhapsoden gemacht ift; aber ein Philochoros mag glauben, nicht wir, baß es im Leben biefe Bedeutung je gehabt habe. Ein fo niedriger Ausbruck fur bichten murbe jedem bichterischen Beite alter unnaturlich fenn: wie viel mehr jenem Griechischen, worin felbst bie meisten Einzelnamen ber Dichter Bohlgegefallen und Ehre ausbrucken. Die Sprache schafft jeden Ausdruck nach dem herrschenden Ginn und Berftande der Beit, nur die allgemeine und dauernde Unficht geht in Sprachgebrauch über; die Etymologie aber, felbst ber Dichter, legt ben Worten oft wigelnd eine Grille des Augenblicks unter.

<sup>593)</sup> Nach der ersten nennt Sophofles Oed. R. 399 die Sphint ξαφφούς αύων, vielleicht noch mit besondrer Anspielung, wie vermuthet worden ist, auf δόλον ξάπτειν, oder μηχανήν; nach der andern vermuthlich Aristoteles den Kentauren des Chäremon μίστην ξαψφοδίαν έξ άπαντων των μέτρων. Doch könnte auch ein zum Rhapsodien oder Borlesen bestimmtes Gedicht gemennt seyn.

<sup>594) 3.</sup> B. διθύσαμβος von λύθι ζάμμα, fr. 55, πελειάδες, and πλέω, pluo, Πληϊόνη, Nem. II, 10, λαοί von λίθινος γόνος Ol. 1Χ, 44.

Much bemerkt ichon Salmafins mit Recht, bag man von ba-Areir doidh'r unmöglich ben Rhapfoden herleiten tonne, ba bief alle, auch die nicht rhapsobirten Urten ber Pocsie aleichers weise angehn wurde. Es ift also auch banta nicht bas Gebichtete, fonbern bas aus ichon Fertigem Busammengefügte; und hierben find, ba ber Form nach die Erflärung anderer Alten, haßdwdis, 595) nicht genugen fonnte, viele fichn geblieben, beren Ramen fähig ift ben Irrthum fortzupflanzen. 596) Indeffen ift gang gewiß nicht bas Raben ober Busammenschieben ber einzelnen Gefange, fonbern bas Bortragen als bas Ursprüngliche und Allgemeine zu benten; ber Rame cie ner Sache fann nicht erft von einer fpateren und bedingten Art berfelben entstehen. Daher ift bem unabweislichen ba-Boodos nur gelind nachzuhelfen mit einer altern Form banos ober fanis, die in yovoog fanis, oder basos, die in B-oaseis, βραβευτής zum Vorscheine fommt, 597) bie fich burch J verstärft

595) Schol. Pind, N. II, 1. Suidas fangodos. Diennstos Thrax Cramm, J. 6. (Bekk, Anecd. II, 630 c. Schol, p. 765). Hesych. ψευδοραβδοθίαι (leg. ψευδοραβδωδοί), ψευδοραψωδοί.

<sup>596)</sup> Sof. Scaliger ad Varr. p. 120 Bip. Hic plane βα-ψωδοί fuinus; nam testimonia tria, quae divulsa adducit Nonius, in unum conjunximus. Salmafius ad Solin. p. 609 (868) erflärt von bem Berknüpfen des fremden Liedes mit einem eignen Proomion und Golug, indem er zugleich nachweift, wie jum Zweige von jeher alles, mas nicht gur Laute, fen gefungen worden, daß bieß alfo viel alter fen als das Rhapfodiren nach feiner Etymologie und nach Rynathos als dem erften Rhapfoden. (Gegen das Lettere bemerfte Rufter, daß in Athen früher rhapsodirt worden, und also Rynathes nicht der erfte Rhapfode gewesen fen oder fpater gelebt haben muffe; und Drefig fah fich dadurch genothigt, hawwdie fur knonoida ju nehmen.) Bolf Proleg. p. XCVI, breviora carmina modo et ordine publicae recitationi apto connectere. F. Schlegel Pocffe ber Gr. S. 187, Liederflicer. Buttmann Lerilog, II, 52. Paffe w im Borterbuche. P. Knight Proleg. p. 2. — Das Richtige bat schon Ranne in ben erften Urfunden der Gefch, G. 636, beneomdas. Er bemerkt mit Recht, bag Platon, indem er den Somer und Phemios Rhapfoden nannte, unmöglich das Mort verftebn fonnte, wie Pindar es deutet (was auch von dem Rhapfodiren feiner eigenen Gedichte burch Zenophanes und von fo vielen andern Stellen gilt, und führt die Propheten mit Tamarisfenzweigen, die Zweigfanger bes Zendavefta und allerlen andres an.

<sup>597)</sup> Etym. M. et Gud. Orion s. v.

hat, und wonach δαψφδός aus δαβοσφδός ober δαπισφδός zus sammengezogen ist. Das σ gehört nur der Bindung an, wie in so vielen Wörtern ganz ähnlich. 598) In dem Ausspruche des Hes rakleitos ben Diogenes (IX, 1), daß Homer sollte έκ τῶν ἀγώνον ἐκβάλλεσθαι καὶ δαπίζεσθαι, liegt daher eine wißige Anspielung auf δαψφδεϊσθαι versteckt.

Durch die festgestellte Worterflarung fallen von felbst manche auf bie falfche geftutten Unnahmen über eine burch Die Rhapsodie herbengeführte Epoche in der Voesse felbst und bas Berhaltniß ber ältesten homerischen Rhapsoben zu ben Aoden der Ilias und Oduffee. 599) Rein Unterschied zwis schen benden, ber das Innre ber Poeffe angienge, wird uns befannt ober ist auch nur zu vermuthen, ausser so viel nach ber Zunahme ber Dauer und Ausbreitung aller Arten von Runftubung im Allgemeinen immer Beranberungen erfolgen; und gang vorzüglich ift im Allgemeinen ber Ausführlichkeit und ber Erweiterung bes Umfangs ber bloß sprechenbe Bortrag gunftiger als ber von einem Instrument begleitete mehr fingende. Mur hierdurch hat die gange Sache biefer aufferlichen Berschiedenheit eine große Wichtigkeit, mahrend ihr ein falfches Unsehn burch bie Ginmischung verkehrter Etymologie und an fich frembartiger Umftanbe im Streite gegeben worden ift. Was von Salmafins behauptet, und neus

<sup>598)</sup> So Δυχοσούρα, in Arfadien, Δυχώρεια auf dem Parnaß, Κυνοσουρείε und Κυνουραΐοι, Κυνοσάργης, γεώσοιχοι und νεώριον, Άλοσόδγη, πολισούχος, für πολιούχος, fogar πολισσόύχος (wie auch πολισσόος, λαοσσόος, δορυσσόος u. a.) Θεμισώνιον, άμφίσωπον (Aeschyl.), ναιχισήρεις, νοη ναίχι und έρέω (vgl. Rot. 443), Pherefrated bey Photius (Fragm. p. 76.) — Was das nach ß aufgenommene & betrifft, so vergleiche man μόλυβος (plumbum), μόλυβος (key Midris), χάβος, αὐτοχάβολος, (δοίβος), δίμη, ξοίβοςς, (σίβη), σίμβρα (Hexyeb.), σίβ-δη (Lobeck. Agl. p. 1034), tann erst σίδη. Wielleicht ist auch Αάβαχος als Αάβαξ, Αάβης zu deuten. Hate man die Formationssylbe untersuch, so muste man auch schon hierdurch auf die Form ξάβος fommen.

<sup>499)</sup> F. A. Wolfs Borles. über die Gesch, der Gr. Litter, E. 67. Paffom a a. D.

lich wieder mit Ungestum gegen Wolf, ber hierin auf ben Grund gefehn hatte, geltend gemacht worden ift, daß bie Mhapfoden niemals felbst gedichtet, fondern nur Fremdes hergejagt hatten, hangt von ber falfchen Worterflarung und von den Gloffen des hesnchins ab, die nur von den homes rischen Rhapsoden in den Theatern reden, von den alten schweigen, und sucht fich zu befestigen burch eine beharrliche Bermischung ber Athenischen Rhapsoden gur Zeit bes Xenos phon und Platon mit ben alten, die man Muhe hat fich zu erflaren. Auch murben von anderer Seite erft vor furger Beit wieder die Rhapsoden von den homeriden als Aiden, welche nach homers Mufter felbst bichteten ober auch seine Gedichte anderten, abgesondert als folche, die zwar auch manches von ihrer Dichtung einwebten, aber doch mehr erlernte Gebichte theils vor, theils nach bes Pififtratus und ber Diaffeuaften Anordnung vortrugen, als mit eignen Dichtungen auftraten. 600) Aber Annäthos von Chios, der Rhapfode, ber Berfaffer mehrerer Gebichte, barf nicht ben homeriden von Chios entgegengesett werden, unter benen er vielmehr glangte, und die von ihm angeblich veranderten oder einges schobenen, vielleicht nur wenigen Berfe find allein Schuld an jener Boraussetzung, baß bie Rhapsoben überhaupt manches von ihrer eignen Dichtung eingewebt, bie Aben aber folges recht, als größere Beifter, in hoherem Mage ben Somer "verschiedentlich abgeandert" hatten. Rhapfoden wie Aloben find in ber früheren Zeit im höberen Sinne bie Dichter felbft, und bann biejenigen, welche bie fertigen, unverbefferlichen Lieber auswendig lernen und verbreiten. Bur Zeit ber Ilias und ber Donffee ift biefer Unterschied gemesen, wie er in ber nachst= folgenden Veriode ber Rhapsoden war. Eine Andeutung beffelben schließt auch ber Ruhm des selbstunterichteten Phes

<sup>600)</sup> G. F. Grotefend in der Sallifden Encyklop. Someros

mios ein. Aber indem biefer Unterschied aus ber Berbreitung und ber Bollendung epischer Poefie fich von felbst entwickelte, zeigt fich in ben alteren Zeiten, weber unter ben eigentlichen homeriben, benen von Chios, noch fonft, eine aufferliche bestimmte Scheidung in zwey Rlaffen, ber bichtenden und ber bloß Iernenden, Rhapfoden. Reine bestimmte Spur ahnlicher Ginrichtungen damals wie ben andern Bolfern, ben Arabern, bes ren åltere Dichter, wie g. B. einer namens Dicherir in Mohamebe Beit, ihre eignen Ueberlieferer, Ramiges hatten, welche die Lieber ihres Dichters fernten und weiter verbreiteten, ben Indiern, wenn nach ber fpateren Ginleitung bes Rama. pana ber Dichter bas im Ropfe vollendete Lied zween Rhavfoben, feinen Schulern, überliefert, bie fich baburch unter ben Anachoreten ihren Unterhalt erwerben, 601) aber auch am Fest auftretend bem helben felbst bas Bilb feiner Thaten vorhalten. Go waren bie manbernben Jongleurs jum Theil im Dienfte ber Troubabours ober ber Trous Riemand fagt uns, welcher epische Dichter erften aufgehort habe, wie Sophofles in ber Tragodie, fein Werk auch felbst vorzutragen : aber feineswegs tonnen alle Dichter bes epischen Cyclus, 3. B. Lesches, Eugammon, ja ichon ein Arktinos, mit Rug und Gicherheit ben Rhapfoden im engeren Sinne zugezählt werben. Dieg waren fie barum noch nicht, wenn sie ihre eigenen Gedichte, wie noch Tenos phanes die feinigen, hier oder bort rhapsobirten. Seeren hat vermuthet, daß bie Eutwicklung bes ftabtischen Lebens bem Rhapsodenthume nachtheilich gewesen sen, indem die Sauser reicher Burger ober öffentliche Sallen bie Wohnungen ber Belben und Ronige nicht ersetten. Indeffen find unter benfelben ariftofratischen, und felbst ben bemofratischer Berfassung Inrische, chorische und dramatische Poeffe fraftig erbluht, und

<sup>601)</sup> I, 23. Sie honoratum fuit ab anachoretis antiquum istud carmen, vitale hominibus unde poetae victum quaesituri essent.

bie Hauptursache ber Abnahme ber epischen ist baher woht cher barin zu suchen, baß die Natur und bas Schicksal verseinigter Umstände nicht Kräfte genug hatten, mehr als Einen Homer zu erzeugen, baß jede Runst sich erschöpft und nur in gewissen Schranken einen Zeitraum der Fruchtbarkeit hat: und dort sind sie nicht eng gezogen gewesen.

Much in bem Umfang ober ber Folge und Bollstånbig. feit bes Borgetragenen sehen wir nicht einen bestimmten Uebergang von ber Phorminx zum Rhabbos gegeben. Reine besondre Ursache fundigt sich irgendwo an, die allein und bestimmt die Bertauschung ber Declamation mit bem Recitis ren gur Caute veranlagt haben fonnte. Bielleicht ift auch bas Singen nicht auf einmal und gang abgefommen, sondern in bie Melopoie bes Terpander und Stefander nur übergegans gen, die als etwas burchaus neues angeführt wird, fen es megen bes Unterschiedes amischen Melodie und Recitativ. ober weil dieß nur fehr einfach und unvollkommen gewesen mar, fo fehr, daß man auch homer und die Aoden überhaupt von ben Rhapfoben zu unterscheiben verfaumen fonnte. Biels leicht aaben verschiedne Umstande zugleich Unlag, bas Senos bische Sagen im homerischen Epos aufzunehmen. Als in Lesbos und andern Orten bie Ritharobif, ichon vor Terpanber, aufzublühn anfiena, mochten bie epischen Bor- und 3mis schenspiele ber Phorming an einformig und unbedeutend erscheinen und burch bloge Beraltung abkommen. 602) Aber wir finden auch bie Noden mit ber Phorming eigentlich nur in bem Kurstensaal, und es steht bahin, ob nicht schon ber eigentliche Demioergos ber Douffee fur gewöhnlich ein bloßer Lesches war; benn Aobe ift ber weitere Begriff, auch ber

<sup>602)</sup> Eo auth Nissch Indag per Odyss. interpol. p. 14 — mox aut certe post Cynaethum (Ol. 69), quum rudior assonantis citharae sonus prae Terpandri aemulorumque modis contenni coeptus esset, seposita prorsus cithara assa voce rhapsodiam exercere instituisse.

Mhapfobe, und bemnach auch ber Lesches, fingt, 603) auch Mobe ift ben heffodos als Mapfode in verftehn, nur Rhapfode nirgendwo als eigentlicher Abbe. In deider lag in ber alten Beit fingen und fagen gufammen, welches querft verbunden, nachher, ba ber Gefang im Epos aufhorte. getrennt ward; bie Griechen, ba fie nur bas eine Wort gebraucht hatten, behielten es feit berfelben Epoche in veranberter Bebentung, als bloges Sagen ben: und es fann fenn. baß mit biefer bamals fo weiten und unbestimmten Bebentuna von acideer bie fpatere uneigentliche noch zusammenhangt, 604) Genan fpricht Pindar xara baβδον έφρασε. Aber wenn ben ber Ausbildung bes Stadtemefens ber burgerliche und mehr alltägliche Bebrauch epischen Bortrage in ben Leschen, etwa ben ben Sochzeiten und andern befondern Belegenheiten, que gleich bie Burbe ber fleigenden Tonfunft bie Ganger vielleicht vermocht haben, die Phorming weggulegen, fo mußten fie es thun wenn fie an Festen auftraten. Die Donffee liefert hiervon vielleicht nur barum noch fein Benfpiel weil fich ihr bazu teine Belegenheit barbot ober auch, um biefe berbenzuführen, die Sache nicht alterthumlich genug war und einen schrenenden Anachronismus abgegeben haben murbe. Bor einer großen versammelten Bolfszahl, vielleicht im Frenen bes Tempelbezirks, ben gewaltig erhobener Stimme bes erhoht stehenden Sangers murben die summenden Zone ber Phors minx sich wunderlich ausgenommen haben, und wenn hier,

<sup>603)</sup> Nicht bloß ben den alten Dichtern. Platon Eryx. §. 33. ξαψωδών ος τὰ Ὁμήρου ἄδουσιν. Hesych. Βρουρωνίοις τὴν Ἰλιάσδα χόον ὁαψωδοί ἐν Βραυρώνι τῆς Διτικῆς. Pausan. X, 7, 2. ἐπὶ δάβδω δάψνης ἦδε.

<sup>604)</sup> Syll. Epigr. Graec. p. 50. Bibl. crit. nov. IV p. 279. το σημ' ἄδει, Phönir in Zamben b. Athen. XII p. 530. Thurd. II, 53 φάσκοντες οι ποεσβύτεροι πάλαι ἄδεσθαι· Ήξει Δωριακός πολεμος καὶ λοιμός αμ' αὐτῷ. Philostratus V. A. VI, 1 χρυσοῦ γάφ φύλακες ἐν ἔκαι έρα ἄδονται. V. Soph. p. 482, 9. Heroic. p. 687 Boisson. ἄδει f. λέγει αμό den Handschr. Helian H. A. IV, 27 p. 81, 20. epilog. p. 396, 31. Themistius p. 1, 7. 4, 9. Dindorf. Heratl. Alleg. Hom. 1,

wie zu vermuthen, der Bortrag von Anfang an auch agonistisch wurde, so mußte auch schon darum die alte Begleitung wegfallen, weil sie zu unvollkommen war unter den andern im Wettstreite sich darstellenden Künsten. Die so entstehende Art der Declamation wird sich dann bald allgemein herrschend gemacht haben, und, wie den Kynäthos, so denken wir und den Arstinos, Eumelos und alle Dichter der Zeit schon rhapsodirend, den Hegesinos als Rhapsoden selbst seinem Namen nach. Der Name Eumelos scheint, so wie Kreophilos und der Knissoslar des Association, ursprünglich eher den Adden anzugehn.

Bang beutlich ift es, und fein Zeichen irgend einer Art ftreitet bagegen, bag bas Lefen und Schreiben in Jonien, Die frühesten Schulen mit ber homerischen Doeffe in ber engsten Berbindung geftanden haben. Daher tragen auch bie Ungaben im Berodotischen Leben, daß Somer felbit in Smprna. Photaa, Chios, Rolophon im Lefen unterrichtet habe, 605) ben Charafter achter Bolfsfage; man fete an die Stelle bes collectiven homer homeriden, Rhapsoden, und bie übereinstimmende Tradition ber verschiedenen Stadte hat eine achts bare und wichtige Bebeutung; wie benn die Bestandtheile ortlicher Bolfsfage, woraus bieg Leben gufammengefett ift, fich burch und unter einander immer mehr heben, je mehr man fie im Gingelnen betrachtet und über ben 3mang in ber gur fortlaufenben Geschichte gusammengefügten Daffe binwegfieht. Im Ausscheiden und Weglaffen ober auch burch bie Urt ber Berknupfung mag baben mehr als in ben Gachen felbst, ben mangelhafter Renntniß von ber Natur eines folden Materials, gefehlt und entstellt worden fenn. Die noch fpaterhin bie Rhapfoben in Athen Privatuntericht geben, fo unterrichteten fie wohl fruhzeitig als Demioergen, etwa zuerst einzelne fahige Junglinge, wie vermuthlich Tyrtaos in Athen,

<sup>605)</sup> G. oben G. 252.

und wurden dann auch zu Gründung öffentlicher Schulen bestellt. Ben denen also vornehmlich waren die Schreibekunst und geschriebene Gedichte, die man durch ihr Gedächtnist und ihre mundliche Mittheilung für ein Haupthinderniß zur Ausbreitung der Schrift angesehn hat. 606).

## Rhapsobenwettkampfe.

In ben Keften und ben Agonen ift zugleich bie Auflofung fur ein großes Bebenken gegeben. Die Demen bes Demodotos und Phemios deuten und an, bag man bas große Epos theilmeise nach und nach vorzutragen mußte; und wenn an einem Morgen und einem Abend ober an einem Schmaufe ben gangen Tag burch bis zur finkenben Sonne, wie im Somerifchen Olymp und ben unfern Borfahren, mit Uebergebung von Zwischengesangen, warum bann nicht auch an einem Zag und bem folgenden gang, und nicht noch größere Gedichte als vielleicht die bort gemennten waren? In den Kurstenbaufern, besonders wenn Gafte ba waren, und in ben Leschen war ja ber Abbe feine seltene Erscheinung. Un ben Reften aber die Rhapsoden konnten ihr Gedicht, wenn ein Tag es zu vollenden nicht zugereicht hatte, am zwenten und britten fortsegen. Ein Somerischer Grammatiter ftimmt Diesen Borftellungen gu. 607) Fur die Bruft ber Leute durfen wir unbeforgt fenn. Außerbem, bag Uebung ben Meifter macht

<sup>606)</sup> Boff Proleg. p. CXLII. Etsi enim perantiquus et celeberrimus mos canendi propter summam jucunditatem, et quia plane in artem abierat, minus desiderabilem facere potuit scriptionem, atque adeo fortasse huic negotio moras objecit, tamen, postquam id semel tentari coeperat, vix ullum Carmen priorum temporum exstitisse putes, quod Graecos aeque incitaverit ad perscribendum.

<sup>607)</sup> Sch. Odyss. III, 267. Έν τε ταϊς έορταϊς έντε ταϊς αναπαύσεσιν έπι πολλάς ήμερας συλλεγόμενοι τούτων ήχουον, εί που γέγονεν έπιφανές ή χαλον έργον. Heeren fagt im 3. Bande der Ideen, Abschn. 7 Not. 7: "Ronnten solche größere Gedichte (wenn man und einmal ersauben will zu träumen) nicht vielleicht gerade für solche Gelegenheiten (Feste von mehreren Tagen) berechnet seyn?"

und wir Mhapsoben zur Auszeichnung die stärksen genannt finden, 608) gab sich von selbst die Abwechselung (υποβολή, υποληψις), da ein Fest natürlich nicht auf einen Mhapsoben beschränkt war. Die Abwechselung aber der Abden muß eine sehr alte Sache seyn, da wir sie in der Isas (I, 604) von den Musen geübt sehn. Denn nichts anders kann äuerßöuerat önt καλή bedeuten. Es ist Gesang zum Mahle, Apollon spielt die Phorminx und das Lied dazu singen die Musen, da ihrer mehrere sind, und da zum epischen Lied ein Chor nicht gehörte, eine nach der andern theilweise, wie ein Grammatiker richtig erklärt. 609) Eben so singen sie den Threnos ben der Leiche des Heftor in der Odyssee (XXIV, 60), und der der

608) \*gartorous, Athen. XIV p. 620 c.

609) Έχ διαδοχής και παρά μέρος ήδον. Eben fo schicklich was er benfügt: τίνα ήδον αι Μούσαι; ως Ήσιοδος, άειδον δ' ους γαία και ουρανός ευρύς έτικτον, epist. Sm Symnus auf Apolon (190) singen sie θεων δωρ' αμβροτα ήδ' ανθρώπων τλημοσύνας. Enstathing macht aus uneißoneval falfchlich enn auoisora, und diefen Brrthum theilt Bog in der Recension des Bennefchen homer Jen, Litt. Zeit. 1803 G. 332 "fich antwortend;" und es fügt diefer fonft fo aufmerkfame Beobachter bes Somerifden Gebrauchs noch eis nen andern Irrthum bingu indem er fagt: "Der Observator denfe fich mitfingende Beiber nicht als Gangerinnen im Concert, fondern nach Griechischer Gitte im Reigen, ber, wie bekannt fenn follte, Gefang mit Tang ober lebhaft nachabmenden Geberdungen vereinigte. Bie nun Odyss. XXIII, 143-147 nach der Sarfe Männer und Beiber, und Il. XVIII, 567-72 Junglinge und Jungfrauen mit Gefang tangen : eben fo bier die Mufen um den auführenden Apollon mit der Harfe, die, nach Pindars erfter Pythischer Dde, dem Apollon jugleich und den Musen jum Tangschritt und Gefange den Taft befimmt." Die Mufen tangen ju ihrem Gofang fo wenig wie Dedomodofos; andere können danach tangen. Im Hymnus auf Apollon 189-203 ift die Neuerung, das Apollon, während die Musen nur fingen, αμειβόμεναι όπὶ καλή, neun andre Göttinnen aber den Reigen tangen, wie die Uchaer in Ithafa und die Phaafen jum Tange lied, auch Artemis fingt, und Ares und hermes spielen (nallovoi, an der Stelle der ausionnige in der Donffee), Apollon auch nicht unbewegt bleibt, fondern im Edritte des Paan (xalà xai υψιβιβάς, Rot. 569) einhergeht. Es ficht fogar dabin, ob Dintar an Tang ber fingenden Musen denkt, selbst Nem. V, 23, wo er Mocoar o zallioros xogos fagt. Auch Diffen in der in der Borrede angeführten Recension S. 32 theilt diesen Frethum von einem neben Apollon "fingenden und tangenden Musenchor," welchen er eben darum dem "gewohnlichen epischen Bortrag," welchen jener boch im Olymp reprasentirt, entgegensett.

Undromache, ber Sefabe, ber Selena in ber Ilias um benfelben helben giebt und bas Bild biefer Folge. Im Schilbe bes berafles (205) wird bas Singen ber Musen gur Ritharis bes Apollon in ber Mitte, unendliche Gulle ober Menge ber Gots ter im Chor ober Krang umber, auf ber Agora bes Dlym. pos, felbit ein Maon genannt. Dier ift nicht an einen Wettftreit ber Voeffe, wie in bem Somnus auf ben Delifchen Gott, nach dem Befiodischen Bruchstuck, oder in bem auf den Delphischen nach ben Delifchen Tempelfagen, ober auch schon zwischen Thampris und ben Mufen zu benfen; bieß find Rampfe bes Beiftes, wie bie ber aufgegebenen Rathfel unter ben Sehern. Sondern bas Spiel im Olump ift ein Agon genannt, weil zu ber Zeit ber poetische Bortrag agonistisch (auf bem Martte) zur volltommeneren Erscheinung fam: wie auch in Sifnon nach Berobot (V, 67) und in Coprisch Salamis fichtbar ift; nur fonnten nicht auch bie Mufen zu Mhapsoben gemacht werben, sondern mußten nach ber alten Beife von der laute begleitet bleiben. Das Agonis stifche ift die Form der Zusammenwirfung mehrerer Rhap. foden, biefe bie Bedingung und bas Mittel bes Bortrags ei. nes gangen Gedichts an einem Refte, und bieß Mittel hochft mahrscheinlich eben so alt als die Berfetung bes Epos une ter bie Renerlichkeiten verschiedener großer Götterfeste. Auch hieruber ift und nichts befannt; eine Bermuthung aber wird auch hier erlaubt fenn, ba allein burch Bermuthung aus vereinbarten befannten Umftanben einige Aufflarung biefer Sache vielleicht noch gewonnen werben fann. Ben ber Leiche bes Heftor lofen in ber Lobrede bie Mufen einander ab, fo auch die dren Troerinnen und also doch wohl auch die Aoden sich unter einander, bie biefen vorangiengen, und beren Reben aus. gelaffen find, damit nicht beneu ber Andromache, Sefabe und Helena Abbruch geschehe. 610) Run finden wir ben Leichen.

<sup>610)</sup> In dem Not. 600 angeführten Artikel der Encyklopadie S. 231 werden diese Aoden von den übrigen gang unterschieden und auf Rlagetone beschränkt, hierin aber, so wie in der Neunzahl ber Mu-

festen früher als ben benen bes Sahrs und ber Gotter Bettspiele aller Urt; auch nach Chaltis zu ben Leichenspielen bes Amphibamas von alter Sage Dichter herangezogen. Nicht unwahrscheinlich ift es baher, daß ber Threnos ber Abben burch die Aufeinanderfolge ber Rlagreden und, in Folge befselben, ben großen fürstlichen Leichensvielen ein agonistischer Threnos zum agonistischen Rhapsobiren bes Epos überhaupt Muster und Anlag gegeben hat. Gine Spur bes Agonistis schen ift in ber Obnffee ben bem Chortange ber Phaaten (VIII, 272); und ba die Aoden Gottern und Menschen fingen (XXII, 346), fo ist wenigstens ungewiß, ob mit dem erften nur gewöhnliche Opfermablzeiten gemennt fenen, ober Reste, wie das des Voseidon (arvois, III, 31), die dann auch eine andre und erweiterte Ginrichtung fur ben Gefang erfobern mußten. Es scheint nicht, bag Belbengebichte ben Menschen und ein epischer humnus ben Gottern, ober gar eine bloße Anrufung bes Zeus ober ber Mufe im Gingange bes Liedes neben einander gestellt fenn fonnten. Bon der Feyer ber alten Panionien wissen wir leiber fast nichts. 611)

sen wird ein Kennzeichen späterer Zeit der Abfassung gesett, da schon die barbarische Sitte der Leichenklage Eingang gesunden." Der Bersasser hat Θρήνων έξάσχους verstanden wie Schol. V. έπιλεγόντων δηλονότι τῶν ἄλλων. Richtig aber erklärt, wie der Zusammenhang und die Bergleichung mit den Mussen lehren, Schol. B. εξήσχον μέν έχειτοι τῶν λόγων, ῶς ξοιχε, χαι διεδέχοντο αὐτούς αί γυναίχες ἀντιφωνούσαι. Zwischen den Reden aber der dren Troerinnen und harbarischer Todienklage ist ein Unterschied. Der Grammatiser, welcher die Klage um Heftor als barbarischen Gebrauch aussasst, verwechselt die Zeiten und vergist, das Homer die Troer nicht als Karbaren schildert. Wenn, was er hieden ansührt, die Klage der Musen um Achilleus (Od. XXIV, 60) unächt ist, so ist es nicht wegen diese Gebrauchs, der vielmehr als ein altgriechischer auch den Troern gelieden wird. Wenn Jl. XVIII, 51 Thetis den Kereiden die Klage vorspricht (ἐξῆσχε γόοιο), welche dazu die Brust sich schlagen, so ist auch dies in einer gehaltnen Rede, und darbarischer Gebrauch auch da gewis nicht nachgeahmt, sondern der altgriechische nach den alten Liedern beybehalten.

611) Herod, I, 148. Diod. XV, 49, (θυσίαι άρχαΐαι καί με-γάλαι.) Max. Tyr. XXVII, 2 Reisk.

Rach unferer Boransfetung über bas Wefen bes agoniftis fchen Rhapfobirens, welche ben ber Befchaffenheit ber Somerifchen Epopoen und ben bem Berftande ber Griechen in allen bie Runft betreffenden Ginrichtungen natürlich und nothwendig ju fenn fcheint, besteht folgerecht bie befannte Unordnung bes Solon in einem Rhapsodenwettkampf im homer. Die Nachrichten uber bieß Ereigniß find von Danne Rnight in ben Prolegomenen (S. 4. 5) im Gangen vortrefflich beurtheilt, und von Nitsich von neuem mit vielen guten Bemerfungen fehr ausführlich untersucht worden: 612) hier wird eine furzere Bufammenftellung und Burbigung genügen. Der Redner Lyturgos alfo fagt (26), um einer Mahnung aus ber Ilias ben ben Athenern Gingang zu verschaffen, "ihre Bater hatten ben Somer für einen fo tüchtigen Dichter gehalten, daß fie das Gefet gaben, daß in jeder Pentacteris ber Panathenaen allein feine Poeffe vor andern rhapfobirt und badurch ben Sellenen gezeigt wurde, bag fie bie schonften Thaten vorzuziehen wiffen. Mit Recht, fahrt er fort; benn bie Befete, wegen ihrer Rurge, lehren nicht, fondern fchreis ben vor, mas zu thun ift; die Dichter aber, indem fie bas menschliche Leben barftellen, Die schonften Thaten auswählen, überreden die Menschen mit Grund und Benfpiel." wichtig find bie Worte bes wohlfundigen Redners: µovov των άλλων ποιητων δαψωδείσθαι τα έπη. Also austatt etwa ber Appria, die in ber stammverwandten Apprischen Salamis vermuthlich ben jeder Wiederfehr ber Aphrodifien agonis ftisch rhapsodirt wurden, obgleich die Bedicht die Attische Remefis zur Mutter ber Belena erhub, ober ftatt ber Roften, wenn fie auch von einem Erözenischen Dichter herrührten, ober ber Lesbischen Rleinen Ilias, obgleich fie ziemlich neu und sehr ergotlich war, baben bie Athene als beständige Geleiterin bes Selden verherrlichte, ja mit Ausschließung aller ubris

<sup>612)</sup> Indagandae per Od. interpol, praeparatio P. I. 1828. p. 23. ss. 53. Hist Hom. I. 161 ss.

gen bamale berühmten Poeffeen, follte immer bie Glias, ober bie Ilias und Oduffee rhapfobirt werben. Rach bem Plas tonischen hipparchos (p. 228 b) foll ber Sohn bes Pifis ftratos .. querft bie Voefie Somers in bas gand eingeführt (exoucos) und die Rhapsoden gezwungen haben an den Panathenaen fie einer um ben andern (έξ υπολήψεως) ber Reis he nach burchzunehmen, wie fie noch (an ben Panathenden) thun." Aber bas zuerft Ginfuhren ift unbestimmte übertreis bende Sprache ber Lobrede, bazu ungeschickt hier, so haufig fonft folder relativer Ausbrud ift, und bas andre mahrscheinlich eine Unrichtigfeit, ober nur als Fortführung ber Sache zu nehmen. Man mußte einen farfen Glauben an ben Wortfinn eines einzigen Ausbrucks in einer Schrift haben, die nicht einmal ein Aelian (VIII, 2) anführen mag ohne an ihre auffallende Unachtheit zu erinnern, um fich eine folche Einführung vorzustellen, bag vorher Athen mit Somer und bem feit mehr ale zwenhundert Jahren blubenben und weit verbreiteten Epos noch unbefannt gewesen sen, Athen, in ber Mitte gelegen zwischen ben Besiodischen Dichtern in Bootien und Lofris und ben homerischen im Belovonnes, in Korinth und Trozen, Argod und Gifnon; um zu glauben, daß Uthen wohl allein von allen größeren Städten in hellas niemals von fahrenden Zweigfangern befucht worden fen, feine je ben fich beherbergt habe. Auch Wolf (p. CXL) versteht, bag Solon nicht zuerst Rhapsoden nach Athen berufen, fondern nur in ihrer Gewohnheit etwas geanbert habe. Der Redner Lyrfurgos fagt gleich barauf, alle Sellenen mußten, alfo ohne Biderrede fen befannt, bag Tyrtå og von Athen nach Sparta gefommen fen, welchen auch Platon einen Athenischen Burger von Geburt nennt, und alle auf und gefommes nen Zeugniffe find barin einstimmig : benn wenn Turtaos cie gentlich von Milet mar, wie Suibas vollfommen glaubhaft melbet, fo verträgt fich dies mit ber Rebe ber Athener. friegerische Elegie bes Rallinos von Ephesos und Tyrtaus

von Milet ift so recht eigentlich aus bem Selbengebicht, ihrem Gehalte nach, entsprungen, ber Korm nach einer Aloten: melobie angevaft: und Turtaos hat wohl die Voeffe feines Landsmanns Arttinos und bes homer auch in Aphidna und Althen verfündigt, mar vielleicht ihrentwegen nach dem Mutters lande gefommen, und unglaublich ift bie Rachricht feines: wegs, bag er auch schon ben homer zu lesen, nur nicht etwa in öffentlicher Schule, fondern einzeln, ben Gohnen hervorftechender und befreundeter Manner, Unterricht gegeben habe, wie Livins und Ennius (nach Sallustins) Romischen Junglingen im eigenen Saus und auswärts Briechische Poeffe überfetten und ihre eigene lafen. Gine offentliche Schule in Athen fommt in ber Erzählung von bem Rnaben Themisto. fles vor, ber ben dem Ausgehn berfelben bem Pififtratos aus bem Bege zu treten gemahnt wirb. 613) Mochte aber auch Tyrtåos zum Uttifchen Grammatobibasfalos erft fpater erhoben worben fenn, weil er, wie Lyfurgos hinzusett, burch feine Glegieen ber Erzieher ber Spartischen Jugend geworben mar, fo andert bieß in ber hauptfache nichts. Daß bie Eumolpe und Minfaos bem homerischen nicht im Wege standen, beweist binlanglich ber Symnus auf Die Demeter. Auch in ber frühern poetischen Sage felbst nimmt Athen eine Stelle ein burch Die Rudfehr bes Dreftes über Athen und durch die von Aphibna als Sflavin ber Helena burch die Dioskuren mitgeführte Methra und beren Enfel in Troja. Mehr unmittels bar theilnehmend zeigt es fich in ben Sagen, aus welchen bie Atthis hervorgegangen ift, und möglich ift es, baß geras be schon durch den Milesier Tyrtaos die Amazonen vor Tros ja von Arktinos befannt murben und zu bem Attischen Epos unmittelbar ben Unlag gegeben haben. Solon felbst beweist

<sup>613)</sup> Aelian V. H. III, 21. Custathius zu Odyss. III, 270. τούς δε αοιδούς οι παλαιοί, δ έστι τούς περί μουσικήν και ποιητικήν εν μοίρα φιλοσόφων εταιτον και διδασκάλοις έχωντο. διό και τη Κλυταιμνήστρα φύλαξ αοιδός ήν.

durch alle seine Poesseen, am meisten durch den Plan der Atlantis, daß Athen nicht bloß die weibliche und mannliche Kleidertracht von den Joniern, die Taurische Artemis von den Milesiern aufgenommen hatte, 614) sondern auch den Homer und seine Sprache. Die Delische Amphistyonie, wo die Homeriden von Chios rhapsodirten, hatten långst auch die Athener beschickt. 615) Ihre Töpfer malten wohl zur Zeit des Pisistratos schon die Hauptscenen der meisten Gedichte des Eyclus auf den Attischen Thon.

Diogenes melbet im Leben Solons (I, 57), ans des Diens chidas Megarischen Alterthumern, wie der Zusaß beweist, Solon habe das Gesetz gegeben, daß Homer durch Einsallen der Mhapsoden, so daß wo der erste endigte, von da der solzgende ansteng, rhapsodirt wurde. Tà dè 'Oungov è & v nopodirt wurde. Tà dè 'Oungov è & v nopodirt vurde. Tà dè 'Oungov è & v nopodirt vurde. Tà dè 'Oungov è & v nopodirt vurde. Tà dè 'Oungov è poù sold vier à vier de vi

<sup>614)</sup> Neber das erste f. Mein. Mus. II. 252; das andere dünkt mir gezeigt zu haben in einer Abbandlung über Eileithyia in Helberd Annalen der Heilfunde 1833 IX, 155 f. Schon Papne Anight sagt p. 4: Nomerica Athenis antea ignota fuisse, nemo, nisi rerum antiquarum porsus ignarus suerit, sacile crediderit; sed tota narratiuncula suspicionibus justis obnoxia est cet. Dagegen ist weniger entschieden zu behaupten, was auch er meynt, daß gerade an den Panathenäen auch vorber schon rbapsodirt worden sey nach der Willkür einzelner Rhapsoden, so daß Solon oder Pisstratus, oder Hipparch nur Ordnung und Geset in diese Borträge gebracht habe.

<sup>615)</sup> Hymn, in Ap. 30. Die Deligsten kamen in Solons Gefeten vor, und tie Deligte Theoris tes Thefeus war menigstens gewiß febr alt. Bodhs Staatshaushaltung der Albener II, 217.

wie bie meiften, nach Plutarch (Sol. 10), bem Colon, fone bern bem Vifffratos zu; eine Berschiedenheit ber Unnahmen, welche Strabon (IX, 1, 10 p. 394) ermahnt. Daber führte er mehrere andre Interpolationen bes homer gu Gunften ber Athener an, und vorzuglich bie gange Stelle of d' ao "Adnvag eizor, im Schiffsverzeichnisse B. 546-56, und, ins bem vielleicht allein stehn blieb: Alag d' ex Sadaulvog ayer Svoxaidexa vias, naturlich auch ben biefem unacht anges ichlossenen Berd, fo bag er, anstatt bag Mjas im Gefolge ber Athener ftunde, Diefe felbst gang herausstieß. Und wie viel ben Athenern jener Menestheus galt, zeigt bas Epigramm ber Berme ben Meschines gegen Rtefiphon und Plutarch (Cim. 7), und die Rede an die Sprakuser ben Berodot (VII, 161). Solon alfo, fagt Dieuchidas, habe beffer ben homer verherrs licht, burch die Ginfuhrung an die Panathenden, ale Pifis ftratos burch folche Ginschiebsel; alfo hinsichtlich bes Pififtras tos ift εφώτισε ironifch ober κατ' αντίφρασιν zu verfichn. Dieuchidas mag Recht gehabt haben: in bem Berobotischen Leben homers (28) find die Berfe von Menestheus und Mias, Diefelbe gange Stelle, als fpateres Ginfchiebfel bes homer felbst boch auch verworfen, und Daphibas, ein Grammatifer jur Zeit bes Attalos beschulbigte (nach Suidas) ben homer ber Unwahrheit, ba bie Athener nicht vor Troja gewesen fenen. Der gute Plutarch zwar findet eine Andeutung bes Demofratischen im Theseus barin (25), daß homer im Schiffs. Katalog allein die Athener Demos nenne; Philochoros felbst aber, welchen er anführt (16), behauptet, bag gur Zeit bes Thefeus Die Athener noch feine Schiffe gehabt hatten. Ditfch, indem er überfieht, daß Diogenes die Stelle bes Dieuchidas in enge fter Beziehung auf bas Gefet bes Golon anführt, verfennt, (p. 34), baß ber Megarifche Untiquar, und nicht Diogenes, unfer Gewährsmann ift, erfaßt baher auch nicht ben Begenfat zwischen Golon und Pifistratos, welchen jener aufstellt, und giebt ben Golon gang auf (p. 39. Hist. Hom. I, 165).

Er benkt sich zur Erganzung best ungeschiekten Auszugs (p. 29), die Berherrlichung Homers burch Pisistratos moge barin bestanden haben, daß er auf Taseln oder an Hermen die angesichrte Stelle und andre Attika angehende Berse offentlich ausgestellt habe. Mit den Hermen des Hipparchos, die mit der Wegmessung eine Gnome verbanden, ware dieß kaum zu vergleichen, und ganz neu und fremd daher der vermusthete Gebrauch. 616)

Die Beschulbigung bes Dienchibas gegen Pisstratos, so wie eines andern Megarers, des Hereas (Plut. Thes. 20), daß derselbe zu Gunsten der Athener den Theseus und Peirithoos in der Odyssee (XI, 630) eingeschoben und einen Berd aus Hessous entsernt habe, verbindet sich mit dem Umstande, der sich mit gutem Bertrauen annehmen läßt, daß Pisstratos den Homer (Isias und Odyssee) vollständig aufgeschrieben des sentlich in Athen niedergelegt hat. Da die Nachricht, daß er, gleich dem Polykrates, Bücher gesammelt, Abschriften besorgt, den Grund zu der Bibliothek von Athen gelegt habe, sich nicht bezweiseln läßt, 617) so ist Homer vor allen, und wenn das

<sup>616)</sup> Richtig ist p. 35 in Bezug auf die Stelle des Sipparchos bemerkt: Non igitur possumus quin non in terram tum primum deductum, sed quasi civitate donatum a Pisitratidis Homerum putemus; quippe qui nunc demum publice inclaresceret, publicis monumentis solemnitatibusque splendidissimis adhibitus. Erunt qui tum non Homerum Atticae, sed Homero Atticam illatam esse suspicentur. Dugas Monthel Hist. des poés. d'Homère p. 25 misversteht die Stelle des Diogenes dahin, daß Solon jene Berse dem Homer zuerst bevyelegt habe. Die Erklärungen und Argumentationen in Kreusers Homerischen Rhapsoden S. 211 f. 217, die daß "Geschichten von Solon und Dieuchidas durch seine eignen Widerspruche zerkören" sollen, sind nach den obigen Bemerkungen zu prüsen: wiewohl schon an gwalzer, für er läut er n genommen, diese Kritik scheitert.

<sup>617)</sup> Athenaus I p. 3 a. Gellius VI, 17. Libros Athenis disciplinarum liberalium publice ad legendum praebendos primus posuisse dicitur Pisistratus tyrannus: deinceps studiosius accuratiusque ipsi Athenicuses auxerunt cet. Tertullian Apol. 18 läßt daber ibm den Ptolemaus Philadelphus nacheifern (at opinor.) Nipjd) llist. Hom. I p. 15. Ne Pisistratus quidem aut Polycrates Samius aliud quidenam scripti conquisvisse videbuntur, quam carmina, quorum ad sacra feriasque usus esset. Bett mehr ist p. 102 und 157 ss.

Benigfte eingeraumt werden foll, allein zu verfichen. Und hierauf bezogen, erhalt bas πρώτος εκόμισε im Sipparchos Sinn: benn bag bem Sohne bes Pififtratos, bem Freunde ber großen Dichter ber Zeit, welcher an biefer Sache gar wohl großen Untheil gehabt haben fann, bengelegt wird mas unter Vifistratos geschah, 618) befrembet nicht, wie schon Bolf (p. CLIII) bemerft. Die erfte Anordnung bes Rhapfobirens bin. gegen, weil bieß mit bem anbern in einer folden Lobrebe verfnupft wird, bem Golon abzusprechen, bazu ift bas Beuge nif bes Dieuchidas zu gut. In bem Munde eines Fremden ift es noch glaubhafter als wenn es von einem Attifer auss gefagt wurde; und mit welchem Rechte hatte Dieuchibas in Diefer Angelegenheit ben Golon bem Pififtratos gerabe entgegen. ftellen fonnen, wenn er fich nicht auf eine befannte Ueberlieferung ftutte? Gine Anordnung fur bas Sauptfest war übrigens wurdig bes großen Gefetgebere, und fie war fo einfach, baff fie in einer bloffen Berfugung und etwa in ber Aussetzung ber Roften bestand. 619) Die Ilias zu verehren und von ber

166 zugestanden, und mit Recht, wie ich glaube. Nicht ausgemacht scheint es mir, daß die Grammatisten des Polyfrates und Pisistratus sich des Papyrus bedienten (p. 99. 102), und daß dieser überhaupt auf die Litteratur einen so großen Einsluß gehabt habe, als man, mit Wolf, annimmt (ib. p. 95), da zugegeben werden muß, daß um die 30. Dl. Papyrus und bereitete Schaafshäute neben einander gebraucht wurden (p. 83). Diese, eine Art Pergament, kommen in einem neuen Fragment aus dem Klisthenes des Euripides, als zu einer Sammlung von Pythischen Orakelsprüchen gebraucht, vor:

Είσιν γάρ, είσι διφθέραι μελεγγραφείς, πολλών γέμουσαι Λοξίου γηρυμάτων.

S. das Rhein. Mus. für Philos. IV S. 26. In Ros und Knidos war der Rame γοαμματοφυλακείον, Soran. Vit. Hippocr. woraus Tiehes Chil. VII, 965 βιβλιοφυλάκιον macht.

618) Ueber den Widerspruch des Thukydides VI, 54 gegen die Meynung der meisten, worunter auch die auf uns gekommnen Zeugen, daß hirparchos der ältere Bruder gewesen und dem Pisiskratos in der herrschaft gesolgt sen, s. Letronne im Journal des Savans 1820 p. 681, dessen Emendation zwar nicht nöthig, und sehr kühn scheint.

619) Die Bestimmung bes Solon über die Preise der Olympischen und Isthmifchen Sieger (Plut. Sol. 23. Diogen. Sol. 55) nennt

Kunst bes Thespis Nachtheile zu furchten, ist gewiß nicht mit einander im Widerspruch: und wem darf man Sinn für die Großartigkeit der Ilias zutrauen, wenn nicht dem Dichter, Weisen und Staatsmanne Solon?

Daß auf die Urt wie unter Vififtratos die homerifchen Befånge von vielen zusammengesett worden fenen, giebt Suidas an. 620) Gine folche Zusammensetzung ober Aufftellung eines vollståndigen Eremplars ift in ben alteren Zeiten, vor Pifistratus, als ein nicht unbedeutendes Ereigniß zu benten, sonft hatte ber Ruf bes Vifistratischen gangen Somer, im Begenfage bes Gewohnlichen, nur Theile gu horen ober an beffen, nicht fo groß werben tonnen, wie fehr auch viele ber fpateren Schriftsteller über bem Uthenischen alles andere au vergeffen gewohnt find. Bald nachher nahm bas Schreis ben und lefen fehr zu, und maren die andern, welche bie Rhapfobicen zusammengestellt, spatere gemesen, fo mußten fie für die Alexandrinischen Rritifer Wichtigkeit gehabt haben und burch fie bekannt geworden senn. Wolf übersieht dieß hochwichs tige vnò nollov ganglich, geht ftillschweigend barüber weg, und fest bagegen zu ben Worten bes Josephus (c. Apion. I, 2): φασίν οὐδὲ "Ομηρον ἐν γράμμασι τὴν αἶτοῦ ποίησιν καταλιπείν, άλλα διαμνημονευομένην έκ των ασμάτων υστερον συντεθήναι, καὶ διὰ τοῦτο πολλάς ἐν αὐτῆ σχεῖν τὰς διαφωνίας, fühnlich hinzu: videlicet a Pisistrato, indem er bie Ungleichheit des Textes, Die vor ber Beit ber Ptolemaer wahrzunehmen ift, baber entstanden glaubt, bag ,,nach Diffe

Bröndsted in den Transact. of the society of litterature II, 1 p. 128 wohl ohne Grund a curious but uncertain mention. Mas die Ishmien betrifft, so war vermuthlich schon damals, wie ben Aeschulus, Theseus zum Stifter derselben erhoben; und die Athener zum Wetteiser auch in dieser Art der Ehren mit andern Orten und Saummen zu ermuntern, scheint dem Ebarakter zener Periode sehr angemessen. Auch über die Delische Theorie verordnet Solon. Not. 615

620) v. "Ομηρος. "Τστερον συνετέθη καὶ συνετάχθη δπὸ πολλών, καὶ μάλιςτα ύπὸ Πισιστράτου, τοῦ τῶν 'Αθηναίων τυράννου.

ftratus andere und andere Rhapfoden jum Aufschreiben ges braucht wurden." Die Grammatifer aber, benen Josephus folgt, scheinen die Abweichungen ber alten Eremplare ber verschiedenen Städte dadurch erklart zu haben, daß bie Glias und die Obuffee von vielen aus bem Gedachtniffe ber Rhaps foden ober von biefen felbst gusammengeschrieben worden, und vermuthlich kannten sie auch noch die Geschichte ober die Sage von mehr als einer biefer Recensionen, die ungefähr fo viel in altere Zeit zuruckgieng, ale in Meolis und Jonien bie Bluthe ber epischen Poeffe und bes Mhapsodirens alter war als in Athen. Wolf fest in die Anordnung der einzeln ents standenen Gefänge, gemäß bem Bange ber Fabel, jum mohlgeordneten Bangen, ein unsterbliches Berbienft bes Difistras tus, welches nur ben Diaffenasten noch ungefähr so viel ubrig ließ, wie an einem zusammengesetten Gppbabguß oder an den Rahten ber Form nachzubeffern ift. Durch dief Bert foll Pififtratus ben großen Ruf ber Gelehrsamkeit erlangt has ben, und wenn von den Alten der Grund nicht berührt, ja er selbst niemals, sondern immer nur homer wegen ber Schonheit ber Composition gerühmt wird, dieß nur ein hers fommlicher Irrthum fenn (p. CXLV.) Demnach mare, wenn D. But für die Gerbische Bolfspoesse viel gethan hat, indem er zuerft fie aus bem Munde von ein und zwanzig Gangern und Ergablern sammelte und aufschrieb, fur ben Somer Pifistratos noch weit wichtiger gewesen. Dhne durch Etymos logie und Sypothese, die oft auch den umsichtigen und gewiffenhaften Forscher wie durch bofen Zauber verwirren, ale Ier Unbefangenheit beraubt ju fenn, ift es nicht moglich eine Busammensehung aus in fich abgeschloffenen Gefängen zu preis fen, bie, wenn man nicht bedeutend abandern und mit großer Mühe eine verfehrte Anordnung auffuchen wollte, feine andre fenn konnte und fich von felbst ergiebt, wie jeder fich leicht überzeugen fann, ber in bem einfachen, flaren, unverwickels ten Plane bender Gedichte Menderungen ju machen und nur

einern Gefang ober einem halben eine andre Stelle anzuweis fen wersucht. 621)

Einer berjenigen, welchen vor Pissstratos und Sipparch eine Zusammensetzung oder die Beranstaltung eines vollstänsbigen Exemplars zugeschrieben wurde, scheint Kynäthos von Chios gewesen zu seyn. Denn was Hippostratos sagt, daß er viele Berse (πολλά τῶν ἐπῶν) eingeschoben haben solle, läßt sich nicht wohl von mündlichen, sondern nur von schriftlichen Zusätzen verstehen. 622) Diffenbar aus dieser Cluelle sind die Borte eines zweyten Scholions abgeleitet: οὖτοι γὰρ (οἱ περὶ Κύναιθον ἑαβδωδοί) τὴν 'Ομήρον ποίησου σχεδασθεΐσαν ἐμυημόνευον καὶ ἐπήγγελλον ἐλυμήναντο δὲ αὐτὴν πάνν, 623) wovon daß erste der Etymologie wegen

621) Roch in dem mehrerwähnten Artikel der Encyklopädie, wors in doch vorzüglich das Berhältniß der Theile der Ilias in Betracht gezogen, darüber sehr kühne und zum Theil nie zu erweisende Bermuthungen geäusiert sind, ist S. 222 behauptet, daß "die Anordnung durch die Diaskeuasten zwar der ursprünglichen Gestalt nahe kommen mochte, aber sie doch gewiß nicht unwerändert darstellte." Denn ein Samnistn und Ordnen der einzelnen Rhapsodieen wird auch bier wieder, ausser der Sorge für eine zusammenhängende Aufzeichnung, dem Pisiskratus zugeschrieben.

622) Nissch beutet diese Nachricht auf ein litterärisches Zeitalter. Nist. Uom. 1, 149 s. II, 2, 17; und Abschriften sind es nicht, durch die gerade er bestimmt werden durste das Hinaufrücken des Kynäthos aus der 69. in die 6. oder 9 Dl. zu bestreiten. Aber er nimmt das Interpoliren desselben in einem viel weiteren Sinn, als ich mich zu thun veranlaßt sehe, — lliades et Odysseas iis partibus augere, quarum accessione carminum nativa descriptio immutetur, aut dikingatur progressus — und setzt daben Zusäte aus andern ältern Handschriften voraus, die dann von andern in der Zeit des Kynäthos selbst erkannt worden seven. Wir scheint dieß Unterscheiden erst den Grammatisern zuzusommen, die vermutblich gegen die Einschiebsel des Kynäthos weniger nachsichtig waren, als gegen die Ginschiebsel des Kynäthos weniger nachsichtig waren, als gegen die des Pisstratus. Mit Recht macht derselbe Kritiser (Indag. interpol. p 26. llist. Hom. I, 7. 15. 125) ausmerksam auf den Unterschied des Gebrauchs der Handschiften sur die Rhapsoden selbst und für alle andern, der nen sie durch das Rhapsodiren ersetzt wurden, und (Hist. Hom. I, 28) auf die Notdwendigseit, die Geschichte des Schriftgebrauchs nicht von dem Rhapsodiren zu trennen.

<sup>623)</sup> Demosthenes de cor. IV, 283. παραγνώθε δ' ήμεν και σύ τας ή σεις ες ελυμήνω.

bengebracht ist, und baher nicht einen Grund abgiebt, dem Zusammenhauge nach, die Berderbniß als eine nur unter dem Rhapsodiren statt findende gelten zu lassen. Ob die Einschiebsel des Kynäthos Beziehungen auf die späteren Gesdichte des Cyclus, oder poetische Erweiterungen enthalten has ben, oder dem politischen Charakter der Pisistratischen ähnslich gewesen seyen, ist ungewiß: sicher aber, daß auch eine kleine Anzahl, welche die Kritiker, vielleicht nach dem Eremsplar von Chios in Alexandria, beschäftigte, zureicht, um eisnen so unbestimmten üblen Ruf zu veranlassen. Gebrauch der Schrift giebt selbst Wolf (p. LXX) ben Arktinos, Eumes los, Assos zweiselnd, und bestimmt ben Archiochos, Alkman, Pisander zu. 624)

Mit diesem Begriffe von dem sogenannten Sammeln und Ordnen des Pisistratos verträgt sich das Epigramm auf seine Statue, wovon mir nicht ausgemacht scheint, daß es nur epideiktisch seh. 625) In den Zeiten da die Althener anssiengen wegen Homers mit andern Städten, wo er eine anssehnliche Statue hatte, wie Smyrna, Kolophon, Salamis in Sppern, Argos, zu wetteisern und auch selbst ihm Statuen setz, ten, 626) könnte leicht Pisistratus mit jener Inschrift neben ihm ausgestellt worden seyn. Die Inschrift, welcher es zukam, das Ausservehntlichste hervorzuheben oder anzubeuten, sagt nur, das Pisisstratos den vorher nicht im ganzen Zusammenhange

<sup>624)</sup> Ungegründet ift daher die Beschuldigung ben Nissch Hist. Hom. I, 12. In den Borlesungen über Griechische Litteraturgesch. ist noch bestimmter eingeräumt: "Einige Menschen alter nach Homer fängt die Büch erwelt an üblich zu werden, anfangs erst ben Werken der Dichtkunst, nachher erst wird sie auf die Prose übergetragen."

<sup>625)</sup> Anal. III. 216, 308. Palat. XI, extr.

<sup>626)</sup> Eine von Theodektes mit denen andrer Dichter, an der heistigen Straße nach Eleufis, ermähnt Plutarch im Leben des Jokrates. X Orator. Auch kommt, wo ich nicht irre, eine im Keramikos vor, von Polyeuktos, welcher die des Demosthenes gemacht hat. Einerechts von dem Gymnastum Ptolemäon bey Lucian Demosth, encom. 2.

gefungnen homer gufammengestellt habe, worin bas Riebers ichreiben und bie (fortgesette) Gorge fur ben vollständigen Bortrag verschmolzen, bem gangen Alterthume vor Pifistratos aber nichts vergeben ift: - ος τον Όμηρον ήθουσα, σποpadny ro noir acidoueror. Bielleicht ift diefe Inschrift fos gar bie Sauptquelle gemefen, worand bie ubrigen Angaben gefloffen find. Alles Misverftandniß icheint baher feinen Urfprung vorzüglich in ben Worten Ciceros (de orat, III, 34) au haben: Quis doctior iisdem illis temporibus, aut cujus eloquentia litteris instructior fuisse traditur quam Pisistrati? qui primus Homeri libros, confusos antea sic disposuisse dicitur, ut nunc habemus. Ronnte ich hier alle bie Angaben aus alten Autoren, worin durch newtos, primus bie Geschichte ber Litteratur und Runft, ber Wiffens Schaften, ber Gebrauche u. f. w. unbestimmt, ungenau und falfch bargeftellt ift, mittheilen, wie fie gefammelt vor mir liegen, fo wurde man erstaunen barüber, wie gar nichts bieg primus eines Cicero, in einer bas hohere Alterthum und eine Angelegenheit, woruber die bloße Tradition in ber Regel wenig aufbewahrt, betreffenden Sache bedeute, und mit mir nicht ohne Bedauern barauf guruckfehn, bag Wolf behaupten mochte: Vox totius antiquitatis et, si summam spectes, consentiens fama testatur, Pisistratum carmina Homeri primum consignasse litteris et in eum ordinem redegisse, quo nun leguntur. Das πρώτος έκόμισε είς ynv im hipparch ift in gewissem Ginne zu ertragen; aber primus sie disposuisse dicitur fann nur aus einem oberflachlis chen rhetorischen Rachschreiber über Althenische Alterthumer ober über die Erfindungen gefloffen fenn, und burch die llebersettung confusos, welcher nichte in irgend einer Griechischen Stelle entspricht, verrath fich, wie wenig ber große Redner auf bie Beschichte bes homerifchen Textes geachtet hatte. Selbst ber Pallenische Untiquar, ber bem Paufanias (VII, 26, 6) ben Ramen Donoessa, statt Gonocssa, auf die Pifis

fratische Stiftung vollständiger Eremplare, als bas bekannte. fte und fpatefte Greignif biefer Art, mit einer ihm vielleicht fehr gelehrt und icharffinnig buntenben Conjectur, bie aber. wie wir an ber Doloneia fehn, mehr angewandt worden mar, gurudführte, brudt fich richtig aus: Пегогогоатов бе, фогка έπη τὰ Ομήρου διεσπασμένα δὲ καὶ ἄλλα 627) αλλαχοῦ μνημονευόμενα ήθροιζετο, ή αὐτὸν Πεισίστρατον, ή τῶν τινα έταίρων μεταποιήσαι τὸ ὄνομα υπὸ άγνοίας. Die Sas de bes Palleners ift indeffen febr zweifelhaft: benn bas Eremplar bes Vififtratos icheint zur Zeit bes Kerres untergegangen gut fenn, ba es fonft unter benen in Alexandria schwerlich fehlen wurde. 628) Run konnten zwar bie Athen betreffenden untergeschobenen Stellen nicht mehr untergehn: baß aber unbedeutende Abweichungen in andern fich über die Legarten andrer Recensionen herrschend gemacht haben folls ten, ift unglaublich. Das gange Alterthum behauptet gerabe bas Gegentheil von bem Rufterschen Sage, welchen Bolf vertheibigt: es behauptet nicht ober lagt je als Boraussetzung erfennen, bag bie Ilias und Obuffee nicht als zusammenhangende Gange fenen gedichtet worden; und mit Recht bes merten Ginige, bag biefe burch bie Aufbewahrung im Bes bachtniße, burch bas Rhapfobiren ober auch in Abschriften naturlicherweise vereinzelt, von Pisistratos zusammengestellt morden fenen. Panne Rnight, welcher ber baran gehangten Kas beln wegen die Sache felbst verwirft, hat auf ber andern Seite barin offenbar Recht, baß er gegen bie ber Aufzeich. nung bes Pififtratus bengelegte Wichtigfeit bas Schweigen bes Berodot, der die Geschichte ber Pififtratiden genau verfolgt und Ilias und Donffee als von jeher fertige vollständis ge, vierhundert Sahre alte Gedichte betrachtet, bes Aristotes

<sup>627)</sup> Ueber bieß von Korais mit Recht zugesete alla f. Schäfer Appar. ad Demosth. T. III p. 283.

<sup>628)</sup> Panne Rnight Proleg. §. 36. Ueber die Stelle des Paufas nias vgl. Rinfch Hist. Hom. I, 22.

les, ber eine Thatsache wie die von Wolf angenommene nothwendig hatte erfahren und berudsichtigen muffen, bes Thutybides und Platon geltend macht. 629) Gelbst die spateften Zeiten haben allerdings die Aufzeichnung burch Diff. ftratus nicht in Bergeffenheit tommen laffen; aber fie haben Die Sache Schritt vor Schritt, bis auf die Nachahmung ber 72 Dolmetscher, was schon vor bem Grammatiker Diomedes ben Tertullian (Apol. 18) vorkommt, entstellt, wenn man fo mit Recht bezeichnen barf ben Wiberspruch offenbar fach. unkundiger Zeugen, nicht ausgenommen einen Guftathius, ber (mit Diomedes) bem Pifistratus ben Aristard und Benodot zu Genoffen giebt, gegen bie alteften Angaben. Uebris gens giebt bas Alterthum bie Schrift bem Danaos ober bem Radmos, und wer folche Behauptungen ber Rritif unterwirft, burfte nicht auf eine Aussage über Pififtratos, wenn fie fogar weit mehr enthielte, eine Theorie über bren bis vier Sahrhunderte alter gehaltene Gedichte begrunden, indem über Diefen langen Zeitraum in ben und wichtigften Dingen Die Belehrten ber Alten fast eben so fehr an die Sprothese gemies fen waren als hinsichtlich ber herfunft ber Schrift. Wer Die Nachricht bes Geschichtschreibers Dieuchibas als gerechts fertigt gelten lagt, fur ben fallt bas Sammeln und Orbnen bes Pisistratus nothwendig von felbst weg. Denn bas zusammenhängende Mhapsodiren, nach ber einen ursprünglichen und gu jeder Zeit bekannt gewesenen Dronung, fchrieb Gos Ion por. Busammenhang und Bollftanbigfeit fur bas Reft. mahrend fur alltäglich Ginzelnheit und Berriffenheit im Bortrage fruh und fpat, ber Ratur ber Cache nach, nicht vermieben werben fonnte, und es baher gur herrichenden Bewohnheit geworden mar bie Ilias und Douffee theilweise gu

<sup>629) §. 4</sup> p. 3. §. 5 p. 5. §. 33 p. 30. Bas in Bezug auf Arie ftoteles Dugas Monttel Hist. des possies Homer, p. 83 erwiedert, macht nur das Gewicht ber Sache felbst fühlbarer; so leicht ist cs.

hören, ungefähr so wie in späteren Jahrhunderten Acschylissche Trilogicen stückweise zu lesen, ja mit andern ganzen Tragödien zu vergleichen. Die gar nicht unglaubliche Berusung auf Homer in dem Streite mit Megara wegen Salamis und die Interpolation der Stelle seht Exemplare des Dichters, wenigstens in den Händen der Rhapsoden, in Athen voraus, welche diese Interpolation leicht weit früher gemacht haben können, so wie andere den Messeniern zu Gefallen Berse in den Eden untergeschoben haben sollen. 630)

Db an ben Panathenaen nur bie Ilias, wie an ben Brauronien, ober auch die Obuffee rhapsobirt murbe, ist nicht befannt; wahrscheinlicher jedoch, nach dem erhabenen Charatter bes Reftes, nur bie Ilias. 631) Reulich ift uns zwar vorgerechnet worden, daß ein Tag nur zu feche Gefangen gugereicht hatte, und alfo fur bie Ilias und Douffee acht Panathenåen ober zwen und breußig Jahre erforderlich gewesen fenen. Aber ber Berfaffer, ber gang barauf aus ift zu zeigen, wie febr es ben Gelehrten am Rathe gebroche, hat damit vermuthlich, wie mit fo manchen Gagen feines Buche, nur gum Behufe seiner Polemif versuchen wollen, wie leicht die Be-Iehrten, wo bie Bucher fie verließen, ben ihrer Unfenntniß bes Bolfelebens, fich irre leiten liegen. Der guten Laune fregen Lauf! Wer die dramatischen Aufführungen wohl vergleicht, und ben Ernst ber Refte, die Luft ber Griechen gu horen bebenft, ber wird, ba bie Nanathenden, und warum bann nicht auch bas Rhapsobiren ? mehrere Tage bauerten, die Beenbigung ber Ilias nicht allein nicht fur unmöglich, sondern fogar für leicht halten. 632) Raturlich muß man sich für bas Rhapsobiren ben Tag gang und ununterbrochen bestimmt beufen, wenn auch andre Spiele baneben ftatt fanden, fo bag man zwis

<sup>630)</sup> Pausan. II, 26, 6.

<sup>631)</sup> Nitsich, Indag. interpol. p. 23. 32 (not. 31), 53.

<sup>632)</sup> Wolf p. CX übertreibt ein wenig. Noch mehr Bedenklichkeisten fchafft fich Nigich ladag. interpol. p. 56.

fchen Buboren und einer Schau bie Wahl hatte. In bas Theater fam man nach bem Fruhftude, befrangt noch vom Trinfen, und mahrend bes gangen Wettfampfes murben Bein, Dbft und andre Egwaaren herumgetragen. 633) Auf bieselbe Art konnte man fich auch fur bie Glias einrichten; und wenn ber Staat forgte, baß fie gusammenhangend rhaps fodirt wurde, fo war niemand gehalten, fie gang und ohne Unterbrechung zu horen. Die Rhapsoben, Die fich in ben Vortrag theilten, waren vermuthlich paarweise vom Athlotheten jum Rampfe geordnet. 684) In ber von Bodh in bem Soms merprogramme von 1834 befannt gemachten Inschrift bes Onmnassalfestes von Teosstehn voran Preise unopolis fur bie mittlere Rlaffe, wodurch alfo benm Streiten im Rhapfodiren bas Abwechseln und Ginfallen als wesentlich bezeichnet ift (p. 7), und andere Preise find fur bie Schuler bes hoheren Alters, Snoßolig arranodosews, was der Herausgeber für baffelbe halt (qua succedens quisque rhapsodus continuet priorem, ita ut singulae partes canantur, p. 8). Doch fonnte bieß wohl, ba bas Ginfallen am meisten Sicherheit bes

634) Plato Leg. VI, 11 p 675 a. — etouywyeds te eivat xat rois duchkmukvots the diazotote kareas andiodicis. Daß jemals ben Rhapsodenagonen zugleich das Gedicht um den Borzug gewettetet habe, worgn Niesch 1. 1. p. 55 denkt, kann ich nicht glauben.

<sup>633)</sup> Philodoros ven Athen. XI p. 464 f. Aristoteles Eth Nic. X, 5, 4. οίον καὶ έν τοῖς θέατροις οἱ τραγηματίζοντες, δταν μαῦλοι οἱ δίμνιζομενοι ὧσι, τότε μάλιστα αὐτό δρῶσι. Aristophanes Plut. 298 ἰσχάδια καὶ τρωγάλια τοῖς θεωμένοις προβάλλειν. Pac. 772 δος τῷ φαλαχρῷ τῶν τρωγαλίων. — Philostratos fagt V. A. VI, 11 p. 245: καὶ τοι τραγφόίας μὲν εὖ κεκοσμημένης όλίγη χάρις: εὐφραίνει γὰρ έν σμικρῷ τῆς ἡμέρας, ὥσπερ ἡ τῶν Διονυσίων ὧρα. φιλοσοφίας δὲ — οὖτ ἐς βραχῦν χρόνον ἡ χάρις ἀλὶ' ἐς ἄπειρόν τε καὶ ἀριθμοῦ πλείω. Benn hiernach behauptet wird, daß , das Schauspiel nur einen geringen Theil des Tags einnahm." und nach Piutarch, "hechstens bis jum Csēn; denn der Athener hatte an den Dionysien mehr zu thun: nicht anders war es wohl an den Panathenäen" — darum weil Plutarch im Nissias (3) von einer Deslischen Theorie redend Duser, Bettfampf der Chore im Hymnus und Mahlzeiten — mehrere Tage bindurch — zusammenstellt, so scheinen Bilder andrer Bolfeseste mit der Feyer der Dionysien und Panathenäen vermischt zu seyn. Die Kömer verliessen die Gladiatoren, um zu essen, zuerst im Jahre 693. Dio Cass. XXXVII, 46.

Gebächtnisses erfordert, und ba man für bas reifere Alter eine schwierigere Aufgabe erwartet, ein Umspringen, etwa paarweise, bes Anfangens eines Abschnitts und bes Einfallens lassens mitten im Zusammenhange bedeuten.

Auf Die Brauronien, wo nach hefychius (Not. 603) Die Ilias rhapsodirt wurde, bezieht sich wohl ohne Zweifel, mas Rlearchos von Goli, ber Schüler bes Ariftoteles, bep Athenaus (VII p. 275 b) von ben Dionyfien fagt, ohne ben Ort zu nennen. Dieg hatte er aber vermuthlich gethan, fprache er nicht von einem Refte, woran bekanntermaßen Rhapfoben eingeführt maren: benn bie Brauronia maren eben Dionnfien. In ben Worten ift mahrscheinlich bie Led. art ber handschriften herzustellen. εξέλιπε δε αυτη (ή των Φαγησίων έορτή), καθάπερ ή των δαψωδων, ην ήγον κατά την των Διονυσίων · έν ή παριόντες έκάστω των θεων οίον τιμήν απετέλουν την δαψωδίαν. Alle Sandidriften haben των θεων, eine und die Epitome έκάστοις, die andern έκαστοι, und dieg fonnte aus ΕΚΑCΤωΙ cher als τῷ θεῷ, wie Casaubon eingeführt hat, in rov Deor verdorben werben, jumal ba bie Urschrift bas Jota bes Dative immer in bie Reihe aufnimmt. Der größere Theil unferer fleinen Rhaps foben = Proomien fcheint nicht von Reften all ber Gotter, an welche fie gerichtet find, herzuruhren, fondern aus folschen gelegentlichen Sulbigungen zu bestehn, wie wir sie hier vor und haben, wenn zor Jeor nicht emendirt wird. Un ben Dionnsien hielten bie Rhapsoben ihr Rest als ein besonberer Stand; bieß ift etwas gang anderes als ein vom Staat angeordneter Bettfampf. Dort jogen fie aus eigner Bemegung hin, um zu verbienen, machten fo bas West zu bem ihrigen, indem fie vermuthlich feit fruher Zeit einen Sam. melplat, ba gefunden hatten. Rach Brauron follte einer ber Sohne bes Mjas, ber andere nach Melite gezogen fenn, 635)

<sup>635)</sup> Plutarch Sol. 10.

und die Berehrung besonders bes Eurnsafes, und dann bes Mias felbst hatte in biefer Gegend querft ihren Sit 636). Des gen bes Ajas also mußten bort bie Rhapsoben auf ahnliche Urt wie in Argos ben vaterlandischen Stolz ansprechen und leichter Eingang finden. Bon einem Ugon in Brauron ift nicht bie Rebe; daß die Rhapsoben die Ilias vortrugen, erforderte ber Ort. Den Dionnsos zu fenern, bot bie Ilias feinen Anlag, und bie Emendation, wonach einer nach bem andern aufgetreten mare, diefem Gotte gu Ehren feine Ithap. fodie zu fagen, schließt baber eber eine Unwahrscheinlichkeit ein. Alle andern Gotter aber, bas heißt, eine gewiffe Uns gahl ber hoheren Götter auf irgend eine Weise mit zu ehren. verwehrt ber Gott eines hauptfestes nicht; und es ift einerlen, sich vorzustellen, daß die Rhapsoden daben auf die Gotter Attitas, ober daß sie auf die ihrer eigenen Beimath ober ihrer fregen Bahl Rucksicht genommen hatten. 637) Gine große Storung bes Zusammenbangs wird niemand barin fehn, wenn jeder neu auftretende Rhapsode ein besonderes furzes Webet voranschickte. Die Rhapsoden jum Festspiele scheint bemnach Athen von Brauron, wie Tragodie und Romodie von andern Demen, entlehnt zu haben. Daß fie bort almalig

636) S. Niebuhrs Rhein. Mus. III, 61 f. über den Ajas des Soph. 637) Unter den erhaltenen Hymnen sind zwen etwas langere an Dionysos, die man, um über unbekanntes zu muthmaßen, eben darum als Prodmien des Dionysossesses ansehn könnte, wie das Octische Prodmion vielleicht dem Rhapsodiren des Eros in Delos vorangieng (S. 350). Der eine enthält am Ende die Worte: of de & doctoi hodered doctor hipportec re, der andere: ocde ny extre seid ye kyboxesopykuxeghy xoguisau dordhy. Zwen sind an die Artemis, die andere Gottheit der Prauronier. Der eine hebt, wohl in Bezug auf Homer, den Meles und Smyrna hervor, und grußt:

Kai od μέν ούτω χαίζε, θεαί θ άμα πάσαι, δοιδή.

Καὶ σὸ μέν οὕτω χαῖρε, θεαί 3' ᾶμα πάσαι, ἀοιδη. αὐτὰρ ἐγω σὲ πρωτα καὶ ἐκ σέθεν ἄρχομ' ἀείδειν, σεῦ δ' ἐγω ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὅμνον.

Alebnlich der andre, langere. Jener Gebrauch wird nicht in Brauron allein vorgekommen seyn. Ohne ibn bleiben diese kleinen Hymnen zum Theil ein Näthsel. Und war der Attische Hymnus an Demeter (Αίμητο' ήθχομον, σεμνήν θεόν, ἄρχομ' ἀείθευν) etwa das Proömion für den Agon der Panathenäen, indem auf Pallas selbst eine solche Poesse nicht vorhanden war?)

gesunken sind, so daß ihr Fest schon vor Klearchos eingegangen war, ist nicht zu verwundern, da die Isias im Perikleisschen Odeon vorgetragen sie verdunkelte, und dort auch die Ausschweifungen an den Dionysien sehr zunahmen. 638) Wohl denkbar ist es, daß auch in der früheren Zeit zur Bollständigkeit des Bortrags in Brauron viel sehlte, und daß selbst die richtige Auseinandersolge der Gesänge nicht immer gewahrt, wurde; und will man dem Solon nicht bloß Einsührung sondern Verbesserung oder Herstellung der Mhapsodik zuschreiben, so hätte man sich nur darauf nach Wahrscheinlichkeit zu beziehen. Daß in Brauron schon Pisisstratus als Knabe die Islas gehört haben möge, hat Nitsch vermuthet. 639)

Einen besondern Grund zur Einführung des homer bey ben Panathenaen, auffer dem Gefühle seines Werthes und der Kunstliebe bey Solon, und zur Aufzeichnung und Niederlegung der Gedichte durch Pisistratos, aufzusuchen, möchte kaum nothig seyn. Als großer Staatsmann erhält letterer und befestigt die Ilias in der Feyer der Panathenaen wie er an die Dionysten die damals noch mehr volksmäßige Tragodie heranzieht. Große, durch Spiele und Künste geschmückte Feste gehörten zu dem Glanze des mächtig ausstrebenden Staates. Auch denkt sich Lykurgos nur die Vortrefflichkeit des Dichters und den Sinn für seine Musterbilder als Grund der Anordnung. Nicht sehr wahrscheinlich ist die für sie und

<sup>638)</sup> Ariftoph. Pac. 874.

<sup>639)</sup> Hist. Hom. I, 165. Sonst bemerkt derselbe Indag. interpol. p. 28. Nam tametsi et Dionysiorum illae recitationes hujusce Lycurgi aetate jam exolevisse videntur, neque de Iliadis èv Boav-var rhapsodia vel tantum decernere licet, utrum Dionysiis an Brauroniis attribuenda sit, tamen antiquioribus praesertim temporibus alia quoque Athiensium sacra rhapsodis celebrata, compertum habemus. Doch wohl nur die Apaturien durch den Bettstreit der Knaben. P. 37. Utrum idem (Pisistr.) èv Boavouv, in cujus vicinia natus erat — Brauroniorum s. Dionysiorum rhapsodiam instituerit, an seriorum ea sit temporum, equidem decernere non ausim. Aehnslich p. 47.

bie Aufnahme homers in ben Unterricht von Ifofrates im Panegprifos (42) angenommene Abficht, Saß gegen bie Barbaren zu weden, welche &. Schlegel 640) mehr ausbilbet als hellsehende Beurtheilung ber Verfischen Politif und Ahnung ber von daher brohenden Gefahren. Auch eigennütige Beweggrunde find bem Vifistratus zugeschrieben worben, fich als Reliden durch ben Restor in ber Mennung zu heben. ober. ba er aus bem Demos Philaiba war, ber einen Sohn bes Mjas als Eponymen verehrte, daß er barin mit bem Beros von Salamis fich felbst zu verherrlichen, 641) ober baß er an bas Monarchische zu gewöhnen gesucht habe. Wahrscheins licher ware ber patriotische 3weck, ben bas Epigramm ausbrudt, ben Dichter ale entsprungen von Athen zu fenern. wenn Argos stolz war, von ihm besungen zu senn, und bas burch die Stadt mit alterthumlichen Ehren zu schmucken, worauf auch bas Einschieben bes Menestheus in bas Schiffs. verzeichniß und vermuthlich alle andern ihm Schuld gegebes nen Interpolationen hinaudliefen. Wie nun an ben Braus ronien und ben Panathenden die Ilias, Diefelbe auch ohne Zweifel in Sitnon bis auf Rlifthenes, fo murben auf Enpern in Salamis an ben Aphrodiffen bie Appria, in Photda viels leicht bie Phokais an irgend einem bestimmten Feste, mit Bezug auf heratles, Thefeus ober Kampfgenoffen aus Phos fis, Ahnherren von herrschenden Geschlechtern ber Stadt, agonistisch rhapsodirt. Bon Sessodischer Poefie ift fein Beys fpiel eines ahnlichen gefetlich eingeführten regelmäßigen Bortrage befannt. Wohl aber murbe an ben Panathenaen burch Boltsbeschluß die Borlefung ber Perfeis des Chorilos, neben Somer, eingeführt. 642)

Ein Rhapsodenwettkampf und ber zusammenhangende

<sup>640)</sup> Gefch. ber alten und neuen Litteratur I, 28.

<sup>641)</sup> Minich Indag. interpol p. 37. 54. Hist. Hom. I, 166. Das andre fügt Kreufer hinzu, hom. Rhapf. S. 224.

<sup>642)</sup> Hespenius Milesius und Euidas unter Chorilos: ααί σύν τοις Ομήρου αναγινώσκευθαι εψημεύθη.

vollständige Vortrag eines homerischen Epos waren also Dinge, bie nach ben wenigen befannten, aber baburch, baß ihnen nichts entgegenfteht, fehr verftartten Umftanden und nach ber innern Bahrscheinlichkeit in einen und benfelben Begriff gufammenfallen. Die inneren Grunde liegen vorzug. lich in bem Umfange ber Gedichte, Die ohne Diese Ginrichtung in früheren Zeiten nicht in vollkommener, lebendiger Wirfung, nach dem Gangen ihres Plans ober bem Sochsten ihrer Bestimmung erhalten und fruchtbar angewandt worden maren, und in bem Genius ber Nation. Denn unlaugbar zeigt biefe in ber Darftellung und Behandlung ihrer Runftwerfe aller Art eben fo viel Berftand und Suftem, ale in ber hervorbringung, und hatte Berftandniß und Empfanglichkeit genug, um bem Werte bes Meifters einen wurdigen Raum und Birs fungefreis zu bereiten und zu bemahren. Durch die Mgonen erneute fich an großen Reften bier bieß, bort ein anderes Bedicht homers und trug, wie im Wechsel ber horen ein edles Gewäche, immer von neuem feine jahrliche Frucht, ober warfen fie pentaeterisch bie Zinfen bes geistigen Capitale ber Ration ab. Richt ber Rhapsoben wegen war von Anbeginn ober zu irgend einer Zeit ber Wettkampf, ihre Runft war nicht felbständig und eine untergeordnete; auch tommen nicht berühmte Rhapsoden, wie Schauspieler, vor, und auffallend gering ift im Bergleiche die Bahl berjenigen, die und zufällig genannt werben; fonbern einzig fur bas Epos als ein Ganges ist er erfunden und eingesett worden. Um biefes zu einer Art von Aufführung zu bringen, war ber Zusammentritt von Rhapfoden Bedingung, bas Agonistische aber nur die Form beffelben, gerade wie ber bramatische erfte, zwente, britte Agonist nicht genannt werden wurde ohne die Poesse. Die wettfampfenden Rhapfoden find burchans zu vergleichen bem gur Ausführung eines Drama nothwendigen Bereine von Schauspielern, und man muß baher in ben Agonen vielleicht Die früheste Urfache einer bestimmten Absonderung ber Rhaps

foben, als befondern Standes, von ben Dichtern erfennen; indem bie Abnahme lebendiger Fortbildung und Entwicklung bes Epos und bie Ausbreitung bes Schreibens und Lefens fie almälig vollendete. Ben feinem andern Bolf aber ift eine abn. liche Beranstaltung zur Fortpflanzung bes Epos nach feiner ursprunglichen Bestimmung fur ben lebendigen Bortrag und zugleich nach seinem gangen burch bie Rulle innrer Entwicklung bewirkten großesten Umfange getroffen worben. Es bedurfte bagu ber Briechischen Panegpris und ber Gries chifchen Luft und Freude an höherer Poeffe; Die zweckgemage Urt ber Ausführung war einfach genug und nicht Schwer zu erfinden. Wer bie außere und innere Mahrscheinlichkeit biefes Busammenhangs anerkennt, ber wird von felbst bamit in Berbindung bringen, wie an bie agonistische ober vollständige Darstellung bes Epos die episch = chorische bes Stefichoros in Iliuperfis, Dreftea, Moften, Eriphyle, und die bramatische bes Meschylos fich auschließen. Das tris logische oder, nach Aristoteles, epopoische Sustem ber Tras godie ift in Sarmonie mit bem urfprünglichen Grundgefete bes homerischen Epos, bem eines großartigen aus bren Theis Ien zusammengefügten Gangen, und mit ber vorzüglich burch bie festlichen epischen Agonen in bem Bewußtsenn ber Nation lebenbig erhaltenen Renntniß biefer Gangheiten. Aus bem Rreise ber Mapsobenwettfampfe geben sie bramatisch umges staltet auf bas Theater über; fo wenigstens im Allgemeinen, wenn auch mehrere Epopden jest nur noch, manche vielleicht von jeher nur gelesen worden, ober boch nicht zum gesetlichen agonistischen Bortrage gelangt fenn follten. Gine Trilogie murde aus Ilias, Donffee, Alethiopis, ber Rleinen Ilias, ber Telegonee, ber Dedipobee, Thebais, ben Epigonen, ber Danais; die Appria gaben ben Stoff mahrscheinlich zu zwen Trilogicen, ein Theil ber Gliuperfis bes Arftinos ju eis ner und die Titanomachie, die Dreftee nebft ben Roften gu je einer mit größerer Gelbständigfeit jusammengesetten.

Die Rhapsobenagonen schließen nach ihrem Grund und Zweck, dieß scheint mir sicher, sich unmittelbar an den Bortrag der Deme oder geschlossnen Reihe von Liedern durch die Abden an: daß die frühere Zeit, die ersten Beyspiele derselben nicht bekannt sind, ist eine der empfindlichsten Lucken in der Gesschichte des Epos selbst. Denn einen gewissen Zusammenhang zwischen seiner Gestaltung oder innern Entwicklung und dem Bortrag anzunehmen sind wir genöthigt; darauf bestand Wolfmit großer Einsicht 643). Die Thebais, die Athiopis, die Kleine Ilias, Kypria, Dechalias Einnahme, Werke von nicht geringem Umfange, standen unter ähnlichen Bedingungen wie die Obysse, die Demen des Domodosos und Phemios und

643) P. CXII. Non commemorabo quam apte sint in artibus Graecorum omnes gradus et successus nexi inter se et alii aliis praemuniti, ut, cur quisque sequatur deinceps, ex superiore via et antecessione causarum intelligi possit. Exempli gratia, pronum fuit ingenio Graeco, ex epicis doidais mutanda forma serere scenicam fabulam: - illud nullius nationis ingenio factum est, nec potuit fieri, ut quis ad talem ludum prodiret sine spectatoribus, aut longitudo ejus ultra 15,000 versus excurreret. Eodem pacto si Homero lectores deerant, plane non assequor, quid tandem eum impellere potuisset in consilium et cogitationem tam longorum et continuo partium nexu consertorum Carminum. Saepius eadem repeto: sed identidem repetendum est illud posse, cujus ex ipsa humana natura vis tanta est et firmamentum causae mostrae, ut, nisi illud tollatur, nemo aliis difficultatibus, quibus ea fortasse laborat plurimis, angi et sollicitari debeat. Senne de ant. Homeri lect, indag. in ben Comm. Gotting. XIII, 169 (1799). Contra probabilius fit et videmus hoc firmatum omnium antiquorum poetarum et scriptorum exemplis, ut primo singula facta vel eventa narrata carminum constituerent, quod ipsi doctor ab Homero in medium producti faciunt. Extantibus vero pluribus ejusdem argumenti carminibus, facile in animum venire potuit, plura in unum conferre, copulare aut idonco aliquo modo confundere cet. Bolfs ernfte Bes trachtung geht in ziemlich leichtfertige Folgerungen über in 2B. Duls lers Homerischer Borschule S. 31. Gin anderer seiner Commentatoren, Dugas-Montbel Hist, des possies Hom. p. 50 fodert fur die Ausführung einer Glias die Schrift, oder, mare fie doch im Gedacht: niß entworfen, für die Mittheilung zwolf oder fünfzehn Tage. Das zu kommt auch ben ihm das Rathiel der Erhaltung durch mehrere Sahrhunderte, und das der Arbeit des Difistratus, "diefe unermeflis che Schwierigkeit." Disich fpricht über Diefen Dunkt Indag. per Od. interpol, p. 18. 23.

Die Gliad. Aber fo flar im Allgemeinen diefe Abhangigfeit ift, fo lagt fich feineswegs baruber absprechen, ob fie auch fo burchgreifend und Stufe vor Stufe fo ununterbrochen ftatte gefunden habe, baß zu feiner Zeit ber Entwurf bes Dichters. bie Ausführlichkeit seiner Behandlung ber vollkommnen ober aufammenhangenden Darftellbarteit vorgriff. Die Sagen, Die Lieder, Die Kreise wuchsen von innen heraus; Die Sauptpunkte oder Theile, ber Zusammenhang ber beliebteften waren bekannt. Es ift alfo glaublich genug, daß z. B. schon Demobotos bie Theile, Streit am Mahl, Untergang ber Achaer, bes Achilleus Tod, bas Rog, bie Rachtschlacht und Zerftorung ausführlich genug ergahlte, um eine gange Folge von Mable geiten gur Bollendung bes Gangen im Bortrage gu bedurfen; und daß fie nur poetisch, um das Bange bes Stoffs, worin Donffeus als Unfånger und Bollenber ber Eroberung erschien. offenbar die Sauptperson mar, dem hulflos Berichlagnen gegenuber zu halten, in ben Umfang eines Tages gufammenges brangt wurden. Die Erweiterung eines Bangen hieng von ben wirtsamen Rraften ab, die wir in der Entfaltung ber Rebefunft, der Maleren, ber Charafterschilderung, in der Runft ber Steigerung, ber Abwechselung, Busammenfugung, bes epis schen hinhaltens und in ber Ausbehnung eines festen, erhabenen ober tiefen Bedankens uber einen großen und weiten Stoff, in bem Wefen ber Poeffe überhaupt mahrnehmen und erforschen. Sollte, wenn wir und auf eine gemiffe Stufe ber Entwicklung bes Meolisch = Jonischen Epos versegen, ber hochs fte ber Dichter ben Dagftab feiner Idee und feines Plans eingig hernehmen von ben Stunden einer Mahlgeit ober auch eines Festes? fonnte er nicht auch in ber Unlage gufrieden fenn fich und benen um ihn her, bie ihm leicht zu folgen vermochten, ju genugen, und ber Menge überlaffen ftudweise ju bos ren und zu betrachten, mas fie fcon fruber als Ginzelheit fannte und fo auch forthin, in ber neuen Weftalt, aufgus nehmen geneigt blieb, ober ber Butunft, feinem Bolte, fur bie

außere Feper gu forgen, woburch bas Wert feines Beiftes gur pollständigen Darstellung und zur Gefammtwirfung gebracht murbe? Auch bie größten bramatischen Dichter find gum Theil mit Composition und Poesse der Unstalt und Runft angemes fener Aufführung weit vorangeschritten, haben bas Meuffere Anfangs jum Theil vorausgesett und in ihre Werke bie Fodes rung und ben Reiz gelegt, es benen gemäß zu erweitern und an vervollkommnen. Wenn Meschplus mehr gleichen Schritt hielt in Ausbehnung bes Werks und großartiger aufferer Darstellung, fo ließ er boch, unerachtet ber ungetrennten Borftel. Iung eines fehr zusammengesetten Ganzen, bem Buschauer, ber in alle verschiedenartigen innern Bezüge beffelben eingehn und alle in bem Berte vereinten Gebanten richtig gusammenfaffen follte, eine Aufgabe übrig, die wohl noch feltener gang geloft wurde, als die, die Ilias ober die Donffee als ein einziges Runstwert aufzufaffen, auch wenn man fie nicht furz hintereinander horte. In ihrem hochsten Aufschwung erhebt sich viels leicht jede Art der Runft, ja der Geiftesichopfungen überhaupt, wie im Aluguber bie Berhaltniffe ber Wirklichkeit, über bie gewohn. lichen Bedingungen allgemeiner voller Berftandlichkeit und Unwendbarkeit: warum follte es niemals die der epischen Composition gethan haben? Mur fur einen, ben Benigsten befannten Augunkt ift oft ein reich jufammengefettes Gemalbe, nur fur eine Aufstellung eine Gruppe voll verschwenderischer Runft eingerichtet, und ein erhabenes Gebaube nur von einem Stand. punkt aus in feiner vollkommnen harmonie fichtbar gewesen. Es ift nicht biefes Drts in folche Fragen tiefer einzugehn: nur erinnere ich noch baran, wie bieselben Ungewißheiten über bas Berhältniß bes Umfangs epischer Gedichte zu ber Bestims mung jum Absingen ober Berfagen, nur in geringerem Grabe, auch im Mittelalter fich wieder barbieten 644).

<sup>644)</sup> Ich fete aus den Untersuchungen von Fauriel, da fie bis jest nur in der Revue des deux mondes gedruckt und daher meniger zugänglich find, eine Stelle der 3. legon her. Je suppose aux

## Das Agonistische hoher Feste war nur bie Ausnahme, bie

jongleurs, ce qui est probablement le fait, une mémoire exercée et développée jusqu'au prodige; il reste difficile d'imaginer qu'ils sussent par cocur un grand nombre de poèmes des dimensions indiquées. Mais je suppose cette énorme dissiculté vaincue; je veux croire que chacun d'eux était capable de réciter, dans l'occasion et au bésoin, autant que l'on voudra de romans de vingt et de cinquante mille vers. Mais ou étaient, ou pouvaient être un tel bésoin, une telle occasion? Nul doute que la poésie ne fût aux douxième et treizième siècles un des grands bésoins, une des grandes jouissances de la société. Mais on aurait cependant eu beaucoup de peine à y trouver des occasions journalières de réciter et d'entendre vingt mille ou seulement dix mille vers de suite. Il n'y avait assez de loisir on de patience pour cela, ni dans les villes, parmi le peuple, ni dans les châteaux, parmi les personnages des hautes classes. On ne peut faire là dessus que deux hypothèses admissibles: ou l'on ne chantait pas du tout ces longs romans de dix à cinquante mille vers, ou l'on n'en chantait que des morceaux isolés, que les plus célèbres, les plus populaires, ou celles qui pouvaient le plus aisément se détacher de l'ensemble auquel elles appartenaient. Cette dernière hypothèse est non seulement la plus vraisemblable en elle-même, elle a pour elle des raisons positives. Par exemple, on introduit parfois, dans les romans épiques du cycle carlovingien des jongleurs qui chantent des morceaux de quelque autre roman renommé; or ce sont, pour l'ordinaire, des morceaux assez cou ts, détachés du corps du roman. Cela étant, on ne conçoit plus comment les romanciers carlovingiens auraient pris la peine d'inventer et de coordonner de si longues histoires, si elles cussent été exclusivement destinées à être chantées, - De tout cela il résulte clairement une chose: c'est que dans la plupart des romans du cycle carlovingien, tels qu'ils nous restent aujourd'hui, la formule initiale qui les désigne comme devant être chantés, comme expressément faits pour l'être, n'a plus cette signification absolue, et ne doit plus ètre entendue à la lettre. (Go auch der Rierabrad: Seigneurs, ore écoutez). C'est évidemment une formule imitée de compositions antérieures auxquelles elle convenait plus strictement, pour les quelles elle avoit été d'abord trouvée et employée. Ce n'est déjà plus qu'une sorte de tradition poétique d'une époque ou les romans carlovingiens étaient récliement chantées, et d'un bout à l'autre, soit de suite, soit par parties, et ou par consequent ils n'excédaient pas une étendue assez médiocre. Si quelques-uns des romans qui nous restent appartiennent à cette ancienne, à cette première époque de l'épopée carlovingienne, c'est un point particulier sur lequel je pourrai revenir et dout je ferai pour le moment abstraction. - In der oben angeführten Abhandlung von Lach mann icheint G. 114 ber Beränderung, daß der Bortrag der ergablenden Gedichte, welche von fahrenden Leuten gum Theil ichon im gwolften Sabrhundert vorgelesen und gejagt murden (G. 121), immer mehr fich mit der Bewohnheit der Sofe in Uebereinstimmung gefest habe, alfo dem Lefen, ein großer Untheil an der Ginheit ber Merke auger fdrieben zu merden.

Rhapsobit auf ihrem Gipfel, und fast alltäglich bagegen bas Rhapsobiren Einzelner, Die entweder einzeln an einem Orte fich befanden, ober fich von felbit zu vereinigen nicht Beruf noch Unlag hatten; bas Rhapsobiren auf Stunden, auftatt gange Tage hindurch, also von Theilen, anftatt bes gangen Epos, war bie Regel. Die Berbreitung ber homerischen Rhapfoden von Jonien aus über fast alle Theile von Griechenland, mehr ober weniger, vorübergehender ober ununterbroch. ner, barf man fich ungefähr vorstellen nach ben Erscheinungen ber Voeffe felbst und nach ben zufällig vorkommenden ein. gelnen Radrichten, wogu auch bie von ben früheften Schulen gehoren 645). Die homeriben von Chios, wie ber im Deliichen Symnus fagt, wenden fich weithin über das gand, Runathos über Rorinth in bas neugegrundete Sprafus. Die Untwort an einen Tabler homers : bu ernahrst nicht zwen Diener, und homer, welchen bu burchziehft, ernahrt noch als Tobter mehr als Taufende, worunter immerhin auffer ben Rhapsoden auch Schullehrer gedacht werden mogen, wird bem hieron an ben Xenophanes bengelegt 646). Dieß - mag von

<sup>645)</sup> S. oben S. 186. 249. 252. Athen. Not. 613. Ein Didaskaleion in Rlazomenä ist erwähnt ben Aelian V. H. XII, 9, in der Geschichte des Timesias, Tyrannen der Stadt, welcher vor der Auswanderung der Tejer (Dl. 60) eine Kolonie in Abdera gründete, Herod. I, 168.

<sup>646)</sup> Plutarch Regum apophth. Iegwrog n. 4. Als zweiselhaft betrachtet die Anekdote auch Karsten Renophanis Carm. rel. p. 17. Daß Zenophanes schon Dl. 40 geboren sep, wie Apostodor ben Eles mens und Sertus Empiricus (adv. Mathem. I, 257) sagen — dieser nur nicht inter dissiciores grammaticorum quaestiones tanquam probatum, sondern als Benspiel einer bekannten chronologischen Angabe, wie es ihm gerade einsiel — scheint keineswegs ausgemacht. Die Berse des Zweyundneunzigsährigen ben Diogenes sprechen, wenn ich sie recht verstehe, selbst dagegen.

<sup>&</sup>quot;Ηδη δ' έπτά τ' ἔασι καὶ έξήκοντ' ένιαυτοὶ βλησιρίζοντες έμην φροντίδ' ἀν' Έλλάδα γῆν- ἐκ γενετῆς δὲ τότ' ἦσαν ἐείκοσι πέντε τε πρὸς τοῖς, εἴπερ ἐγὼ περὶ τῶνδ' οἰδα λέγειν ἐτύμως.

Ptolemaos Philadelphos, ber es bem andern berühmten Geaner homere, dem Zoilus, gefagt haben foll 647), übergetras gen fenn, hat aber gewiß auch fur die Zeiten bes Tenophanes Wahrheit. Wenn biefer, nach Diogenes (IX, 18), feine eige nen Werke rhapfobirte, fo ift ungewiß, ob bieg von ber mundlichen Mittheilung aller, ober nur eines ober einiger, etwa ber Grundung von Rolophon und Auswanderung der berois schen Phother nach Elea 648), ober von den Parodieen zu

Hellas beginnt gang natürlich mit der Auswanderung besselben aus Phofaa, als er 25 Jahre alt war. Diese aber war sehr mahrscheinlich bewirkt durch den Harpagos, auf welchen Coufin febr glücklich die Morte aus den Parodieen: nificos, for 60 Mijos egizero; zu beziehen gelehrt hat. Zu Dl. 59, 1 aufgerechnet 67 Jahre, machen Die 76. Dl. voll; und Timaos, der im Chronologischen und, wo er un= parthevifch war, im Sicilischen nicht ju verachten ift, fest ben Lenophanes in die Zeit des Tyrannen Sieron und des Epicharmos. Gis monides foll von ihm ziußig genannt worden fenn (Schol, Aristoph. Pac. 696), woben auch an die Zeit des hieron gedacht murde. unferer Rechnung stimmt überein, daß hieronymus Dl. 56 bat: Xenophanes Colophonius clarus habetur (εγνωρίζετο), Dl. 60 aber: Simonides lyricus et Phocylides et Xenophanes physicus, scriptor tragoediarum, clari habentur: benn der zwente Unfag, womit bes Diogenes n'x μαζε (gleich unbestimmt) xατα την έξηχοστην όλ. über: einkommt, grundet fich gerade auf die Perfifden Gingriffe, wie aus den Borten der Theol. Arithm. p. 40. fid) ergiebt — από των Τρωϊχών μέχρι Ξενοφάνους τοῦ φυσιχοῦ καὶ τῶν Αναπρέοντός τε καὶ Πολυκράτους χρόνων καὶ τῆς ὅπὸ Αρπάγου τοῦ Μήθου Ιώνων πολιορείας και άναστάσεως, ήν Φωκείς φυγόντες Μασσα-Alar Guicar, und dann geht ber erfte, nur mit geringem Grrtbum (für 53, 4), das Geburtsjahr des Zenorhanes an, ter nur menige Sahrealter als Simonides fevn murde. gur Apollotor freitet Schneite: win in Zimmermanns Zeitschr. für Alterthumswiff. 1834 G. 735, in bem er mit Rarsten (p. 11) die Angabe bes Diogenes: obrog enneσών της πατρίδος εν Ζάγκλη της Σικελίας διέτριβε καί εν Κατάνη. aus unbefannten Umftanden, vielleicht allgufregen Meußerungen über die Gitten feiner Mitburger, erflart, und allgufren annimmt, daß derfelbe nun Sellas burchzegen habe, als Mbapfode feiner eigenen Bebichte auftretend. Die in Sellas herumgehende geories aber ift fur jene Zeit ficher nicht angemeffen; auch war im 25. Sahre bas Saupt: merk, wovon der Alte doch allein bier fprechen konnte, noch nicht geschrieben. Der andern Bermuthung im Betreff bes za kavrov kodaposer steht ebenfalls die Jugend des angeblich Berjagten entgegen.

647) Bitruvius VII praef.

648) G. oben G. 314. Daß tieß Geticht, fo mie andere abnite chen Inhalts, in elegischen Diftiden verfaßt war, ift gu ten Fragm. tee Gimonides von Amorgos bemerft, Mhein. Dinf. III, 358, Daß

glauben fen. Auf jeden Kall zeigt es, wie fehr die mundlis de Mittheilung von ber homerischen und der hefiodischen Poes fle zu der Zeit herrschend, und daß sie auch auf Abarten übergegangen war. Der Zweig in ber hand ift baben eine große Rebensache, und nicht jeder der seine oder eines andern Derameter, Jamben ober Trochaen hersagt, mit ben Rhapsoden vom Gewerbe zu vergleichen. Die letteren, und insbesondre bie homeriden, oder die homerischen, erschienen in dieser Berbreitung und in ihrem gewöhnlichen einzelnen und regels lofen Auftreten ben verschiedenen Gelegenheiten in einem wohl zu beherzigenden Unterschied und Wegensate von einem agos nistischen Rhapsodenvereine. Diefer stellte ein episches Ganges bar, jene aber nothwendig immer nur einen ober mehrere Theile nach Willfur, nach Paglichfeit, nach befonbern Begiehungen ortlicher Urt, wie g. B. auf altreiche Geschlechter ober Grunder ber Stadt, ober zu ber festlichen Belegen. heit, welche in diefer Absonderung oder auch augenblicks lichen und unrichtigen Berknupfung bie Buhorer, mas bas Berftandniß bes Bufammenhangs betrifft, eben fo gut aufzunehmen wußten, wie wir etwa die einzelnen Abschnitte ber evangelischen Geschichte. Richts, auch nicht bas entfernteste Beichen verrath, daß die Rhapsoden (auffer ben fleinen hymnen) Einleitungen, ober ben etwaiger Zusammenftel. fung von einander entfernter Theile Uebergange felbft binzugedichtet hatten, auffer bem. was man in unserem Text, es fen zur Berknüpfung oder auch (wie Knight) zur bestimme teren Scheidung der Rhapsobieen in dieser hinsicht aufzuspus ren glaubt und woruber man fich zu vereinigen im Stande seyn wird. 649) Rur in ber Zeit ber noch fortbauernden

von Rhapsoden Archisochos in den Theatern von Simonides von Zakunthos, so gewisse Jamben des Simonides von Mnasson, die Katharmen des Empedokses von Kleomenes bey den Olympischen Spielen vorgetragen wurden, nach Athenäus XII p. 620 (Diogen. VIII, 63), scheint sich als seltene Ausnahme darzustellen.

<sup>649)</sup> Ben ber Sochzeit des Ptolemaos mit feiner Schwester, mel-

poctischen Ansbilbung bes Troischen Eyclus sind solche, auf jeden Fall immer sehr bescheidne Einmischungen (die von dem in einigen Theilen zu erkennenden "weitern Auseinandersinsgen" der Flias sich gänzlich unterscheiden) begreislich: je weiter abwärts, um so mehr zeigt das Ueberlieserte sich als sestlichend, der Rhapsode daran nicht weniger als der Schauspieler gebunden; sonst könnten auch nicht die Eingriffe des früshen Kynäthos, die Einschiedsel in Althen berüchtigt seyn und sich auszeichnen. Das Maß der Verschiedenheiten (diaporial) in den Handschriften, die in Alexandria zusammenges bracht waren, und deren Art selbst weisen den Berdacht zus rück, daß den Rhapsoden mit der Poesse frey zu schalten zus gestanden hätte.

Mag man auf bas Berhältniß bes gewöhnlichen Mhapsfodirens zum agonistischen, ber Mhapsodie als Theil ober Stückwerf zu bem Ganzen sehn, ober auch auf ben Agon selbst, wo die Mhapsoden, einzeln als Stücksänger, zusammen das Ganze barstellten, so kann es uns nicht befremblich seyn, wenn Pindar — indem er, gleich Homer selbst und andern alsen Dichtern, in dem Wort oder Namen, und zwar eben so gern nach ungrammatischer Etymologie als nach der richtisgen, eine wirkliche Eigenschaft, ein Merkmal des Gegenstandes aussucht — den Rhapsoden, ben dem er ein andermal auf den Rhaddos als Grund des Namens anspielt, von der Seite, daß er Stücksänger war, aussaßt.

"Οθεν πεο και 'Ομηρίδαι δαπτῶν ἐπέων ταπόλλ' ἀοιδοί ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου.

Dieß war der Rhapsode in der That, sowohl im Bereisne, wo mehrere mit einander abwechselnd die fammtlichen Stude zusammenfügten, die sonst nur einzeln gehört wurden,

the misbilligt wurde, begann ein Marssche gerade aus mit der Ersählung II. XVIII, 356: Ζεώς δ' "Ηρην προσέειπε αασιγνήτην αλοχόν τε. Plutarth Sympos, IX, 1, 2.

als auch einzeln, wenn er mehrere im Berte felbft nicht uns mittelbar zusammengehörige Theile zum augenblicklichen Zweck mit einander verband. Pindar hat naturlich bas Größere, Bolltommnere im Auge, wie auch Dionpfios von Argod ihn erflart. Daß aber bie Bufammenfugung nur ben Bortrag angehe, laft fich aus beffen Erflarung felbst abnehmen. Denn er fagt nicht, daß die Theile ber Ilias und Douffee einzeln entstanden fegen, weiß auch nichts bavon, bag erft Golon oder Pifistratos bie Folge zu beobachten und bas Gange gu umfassen zuerst angeordnet hatten; sondern nur durch Soppos thefe, wie aus ber Richtigfeit ber Sache felbit, gewiß ift, fett er bem bantein ber Rhapsoben als bas Frubere ein Durcheinander ber Gefange im Agon felbft, gur Beit als nur Arnoben waren, entgegen, welches vorauszuseben nicht nur unbefugt, sondern thoricht war. Pindar fonnte auf Diefes festliche Berknupfen ber Befange eben fo gut hindeuten, wenn es von icher, b. h. feit bem Rhapfodiren ben ber Das negyris ublich gemesen mar, als wenn vorher ein unbegreiflicher Unfinn gewaltet hatte und man erft nachher auf bas gang Naturliche gefommen ware. 650) Das Wort doνωδός (έρνωδός), statt δαψωδός, wir wissen nicht wo oder wann im Gebrauch, nach einer erdichteten Etymologie, muß bem Dionysios zu dem eben so abgeschmackten Autoschedias ma über bie fruhere Art bes agonistischen Mhapsobirens bienen. 651) Gerade das alfo, wovon man ben ber Annahme

<sup>650)</sup> Der Erklärung meines Freundes Diffen in feiner Ausg. bes Dindar muß ich daher seine eignen früheren Bemersungen in der Böchsichen vorzieben. Jene kommt in so sern auf die Hemersungen in der Böchsichen vorzieben. Jene kommt in so sern auf die Hemersungen in der Bottrag bezieht Mit ihr stimmt auch Nissch überein Indag. interpol. p 15, indem er binschtlich der zwiefachen Ableitung der Alsen vorziehen auf der Mit sein vorziehen von kontrag der und der Alsen vorziehen der vorzieh ten vom gampoos noch ungewiß ift. Hist. Hom. I, 147 s.

<sup>651)</sup> Οἱ δὲ, ὅτι κατὰ μέρη πρότερον τῆς ποιήσεως διαδιδο-μένης τῶν ἀγωνιστῶν ἕκαστος ὅ, τι βούλοιτο μέρος ἦδε, τοῦ δὲ άθλου τοῖς νικώσιν άρνὸς ἀποδεδειγμένου προσαγορευθήναι τότε

ursprünglich unverbundner Lieber ausgegangen ift, macht ben gewichtvollsten außern Grund, ben man nur wunschen fonnte, fur bas Gegentheil aus; benn auf bas poetische Bange ficht ber, welchem es auffällt, daß ber Bortrag ber Mhapsoben es entweder, wenn mehrere bagu vereint wirfen, Stud vor Stud umfaßt, ober, wenn fie einzeln find, nur ftuckweise wies berholt.

Bemerfenswerth ift es, bag Bolf felbft, welcher boch ber Etymologie wegen bem Rhapsoben bie Runft bie Lieber au fugen, wovon fonft feine Spur zu erfennen ift, beylegt, 652) und bas Gefet bes Solon ohne Grund fo verfteht, baß es gegen die Mhapsoden gerichtet gewesen sen, die es verhindert habe, bunt burch einander bas Sinterfte gu vorberft herzusagen, wenigstens ben Jonischen Rhapsoben und ben Joniern fruberer Zeit Berftand genug gutraut, um es anbere zu halten. 653)

μέν αρνωδούς, αύθις δε έκατέρας τής ποιήσεως είσενεγθείοης τους άγωνιστάς οίον άχουμένους πρός άλληλα τά μερη και την σύμπασαν ποίη σιν επιόντας, δαψφοδούς προσαγουευ-δήναι. ταυτά ψησι Διονύσιος δ Αργείος. In dem vorhergehenden Echolion: οί δέφασι της Ομήρου ποιήσεως μη ύψ εν συνηγμένης, σποράθην θε άλλως και κατά μέρη, διηρημένης, όπότε βαψήθοιεν αθτήν, εξρμή τινι και βαψή παραπλήσιον ποιείν, είς εν αθτήν ayortas. obiw xai o Hirbagos elodedextat - ift, ohne Einmiidung eines erdichteten Umftandes, oder eines biftorifch beschranken. ben, wie der Difffratischen angeblich erften Sammlung, boch ber Unterichied auch ju allgemein in die Zeiten gefeht, ba er in jeder von ben benten Perioden in den Umftanden liegt.

652) P. CVIII. In aliis carminibus, ut in Καταλόγω νεών, in Κόλφ μάχη, artem rhapsodi spectatam puto, praesertim in legitimis certaminibus, ut cum ceteris apte coirent et elegans bay n efficeretur; in quo tamen haud dubie plura per saecula nihil certum et constans fuit, quum res modo a locis ac temporibus recitandi, modo ab ingenio et judicio rhapsodorum penderet. Heber Diese Bolfische dauf Diesch Indag. interpol. p. 48. 53, ss.

653) P. CXLI. Nec vero illum in ea usquam legimus scripto exemplari adjutum esse; quod si tum fuisset ullum, non sane a Solone demum rhapsodi de docen di fuissent. (Mit der Boraus. fegung fällt auch tiefe Folgerung weg). Neque enim ullo modo credibile est Solonem fuisse primum omnium, qui tali ratione elegantiori dispositioni et collectioni Homericorum operum occasio-

## XIX. Homerische Gedichte ausser dem Enclus.

Proflos fagt, bag, mahrend Xenon und hellanifos bem Somer die Oduffee absprechen, die Alten auch den Ruflos auf ihn zurückführen, und ihm auch bazu noch manche Spielerenen ober scherzhafte Gedichte beplegen: nooriGeuoi δὲ αὐτῷ καὶ παίγνιά τινα, Μαργίτην, βατραχομαχίαν η μυομαχίαν, έντε πάκτιον (Ι. έπτάπεκτον) αίγα Κέρκωπας, Κενούς. Die Symnen fonnen hierben nur zufällig fehlen. Auf Diese Berschiedenartigfeit Somerischer Poeffe bezieht fich bas Wort Demofrits, bag Somer gotts licher Ratur theilhaftig geworden fen, um die Bier fo mas nigfaltiger Poesie zu gestalten, 654) wenn er auch vielleicht junachst ausser Ilias, Doussee und Symnen nur ein und bas andere ber icherghaften Gedichte mit vor Augen hatte. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Zenodot auch die kleineren Pveficen ben epischen bengefügt hat. Daß die hymnen in Ale. xandria gefammelt worden fenen, nahm Matthia an, abnlich fcon Grobbed; und ben ber unlangft aufgestellten Behauptung, daß fie nur ben den betreffenden Seiligthumern aufbewahrt worden und die Sammlung erft lange nach Paufanias ents standen sen, 655) wird ber große Unterschied zwischen Symnen zum Rhapsobiren, und ben eigentlich gottesbienftlichen verfannt.

nem daret, neque ca in Jonia et alibi tam dissolute, ut nonnullis nuper placuit, tamque confuse et permixte cantitata esse, ut corum omnis tenor penitus corrumperetur. Nigid, l. l. p. 32, Ergo ne Soloni quidem ratio defuit, cur rhapsodorum sive ingenium sive licentiam coerceret, nedum Pisistratidis.

<sup>654)</sup> Dio LIII pr. Ο μεν Δημόνοιτος πεοί Ομήρου φησίν ούτως Ομηρος φύσεως λαχών θεαζούσης, επέων κόσμον ετεκτήναιο παντοίων ώς οὐκ ἄνευ θείας καὶ δαιμονίας φύσεως, οῦτως καλὰ καὶ σοφὰ ἔπη έργάσασθαι,

<sup>655)</sup> Schierenberg über die ursprüngliche Gestalt der benden erften Homerischen Hymnen, Lemgo 1828 S. 30.

## hymnen.

Rach dem Gerobotischen Leben (9) traat Somer frubzettig in Neonteichos, auffer ber Thebais, bie von ihm auf die Gotter gemachten humnen vor. Den auf ben Delischen Apollon fchreibt ber Schluß bem Blinden, wohnhaft in Chios, zu, welchen Thufydides (III, 104), 656) und Aristophanes in ben Bogeln (578) 657)) Homeros nennen. Hippostratos gab biefen Symnus bem Chier Rynathos, ber zuerft in Syrafus rhapfobir. te, nach unfrer Erklärung ber alte Rinathon. Den Symnus auf hermes nennt Antigonos Raruftios (7), unter Ptole. maos Philadelphos, ben auf Dionnsios und mit ihm bie hymnen überhaupt Diodor (I, 15. III, 65. IV, 2) nach homer. Paufanias legt ihm ben hymnus auf Demeter ben (I, 38, 3. II, 14, 2. IV, 30, 3), und die Symnen überhaupt (IX, 30, 6). Auch Athenaus (I p. 22 b) spricht von So. mer ober einem ber homeriben in ben humnen auf Apollon, und ben Delischen insbesondre schreiben bem Somer ber Bettstreit und Aristides (L p. 558), ben Thufydides ver Augen, gu, ben Pythischen, Stephanus Byz. (Tevurovos) Wolf vermuthet in ben Prolegomenen (p. 246. 266), daß von feinem Alexandriner die Sommen anerkannt worden feven, weil fie nicht angeführt werben, was in feiner Sin ficht ftreng gu nehmen ift. 658) Stellen ber Grammatifer, welche, wie Pro-

<sup>656) 21.</sup> Mathiä Aním. in Hymn. Hom. p. 21. Enimvero quis non videt, in opere historico nullum locum esse huic quaestioni de vero carminis auctore agtandae, et Thucydidem, ubi carminis antiqui auctoritate uti volchat, alio illud titulo designare nec potuisse nec debuisse, nisi quo vulgo notum esset? Mer — ἐν οἶς καὶ ἐαυτοῦ ἐπεμνήσθη.

<sup>657)</sup> Die Bergleichung der Iris mit der Taube ist Bers 114, worauf auch das Scholion zu beziehen, wie Boß, Mythol. Br. 1. 119 bemerkt.

<sup>658)</sup> Der Schol. zu der Stelle der Bögel: of δε εν ειέροις φασί ποιήμασιν Όμηρου τούτο φέρεσθαι· είσι γάρ καί υμνοι, Schol. Odyss. IV, 441 ist θερμός αυτμή citirt, das ben Desiodos, aber auch im Humnus auf Hermes 116 vorfommt. Schol. Pind. P.

flos, nur Gliadund Obuffee als homere Werke gelten laffen, find früher ichon vorgekommen (Rot. 23).

Scherzhafte und andere fleine Gebichte (παίγνια).

Die Rertopen, die Batrachompomachie, bie Epifichlibes und andere Spielerenen bichtet homer ben bem falfchen herodot in Boliffos auf Chios. Moglich, baß in ben Rertopen Boliffos, wie in bem Margites Rolophon, genannt war, ba in dem Dertlichen biefe Urt ber Poeffe fich haufig gefällt. Bon bem Margite & mar ben Somer in Rolo. phon bie Rebe. Die Rertopen Scheinen nach biefem bas bedeutendste satyrische Charafterbild, und im derbsten, durch bie mythische Ginkleidung nur wenig gezügelten Sumor gebichtet gewesen zu fenn, und find vielleicht nur baburch in bem gebildetsten Zeitalter gegen ben Margites nachgesett worden. Ich habe oben vermuthet, daß fie ichon durch Ry. nathos von Chios nach Sicilien gefommen fegen, wo bie Wirkung die fie gemacht, burch die Metope eines ber alten Tempel von Selinunt und durch Basengemalbe im alten Style fich verrath. 659) Dieg Gebicht von einem mandernden Paa-

III, 14 εν τοτς Όμησικοτς υμνοις (XV.) P. IV, 313 auß H. XXIV. Schol Nicand. Alex. 130 εν τοτς είς Όμ. ἀναφερομένοις υμνοις, mit Bezug auf den an Demeter. Apollon Lex. Hom. v. Φιλομηλείσης — οὐ γὰο Αητοίδην είπε τον Απόλλωνα, οὐδὲ Θετίδην τον Αχιλλέα. Zenes ist im Hymnus auf Hermes, woraus Villosson p. 830 schließt, daß dieser dem Homer von dem Grammatiter abgesprochen werde.

659) S. 245. Die Metope wurde von Pisani, Mem. sulle opree di scult. di Selinunte 1823, Metopo 8, dann von Angell Sculptured Metopes of Selinus 1826 pl. 8, von Thiersch in den Epochen Tas. I, von Hittors Archit. ant. de la Sic. pl. 24, am besten aber von dem Duca di Serradisalco in den Antichità d. Sicilia Vol. II 1834 tav. 25 p. 47 edirt. Der gelehrte und für die Alterthümer seines Baterlands und der Kunst begeisterte Heransgeber dieses würdigen und sehr erstreulichen Werfs, dessen baldige Fortsehung und Beendigung wir wünschen und hossen, ist auch im Besit eines in Girgenti gesundnen Lesvthos mit demselben Gegenstande, den er unter dem Titel Illustrazione di un antico vaso sittile, Palermo 1830 mit einer kurzen

re, Schmeichlern, Lügnern und Betrügern, die sich überalt aufdringen mit Worten und nicht weichen wollen, die von Herakles gebunden und an seiner Schulter aufgehängt, mit dem Kopse nach unten, wie ein paar Schweine, noch in dieser Lage, mit unverwüstlicher Laune, eine Schmeischelen zu sinden wissen, die nach einer gewissen Schnurzre den Teufel selbst überrascht und besticht, und so auch das eiserne Alfmenekind bewegt zu lachen und die Kerskopen abzuwerfen und wieder loszulassen, wird von Lobeck im Aglaophamus (p. 1297) in die Sinnahme Dechalias gesseht, tanquam embolium quoddam attextum, oder, wie vorsher in dem Programm über die Kerkopen gesagt war, embolium quoddam ludierum, so daßalso eine komische Parekbasis des

Erflärung berausgab. Gine Amphora mit ähnlicher Borftellung ent. balt der Catalogo dis celte antichità etrusche trovate negliscavi del Principe di Canino n. 612 p. 43 (in der Frangofischen Ausgabe p. 149 ift nur der Name Melampyge, ohne die Beschreibung, so wie auch in Gerbarde Rapporto intorno i vasi Volcenti p. 47 not 378.) Auf benden Bafen ift Herakles von Athene und Bermes zugleich, wie ben vielen feiner Abentheuer auf Bafen, begleitet, wodurch ber bumoristische Ernft der Borftellung febr verftarft wird. Die zweyte enthält auf der Ruckseite angeblich ,,einen Priefter und zwey Priefterinnen." Gine dritte desselben Inhalts, aber ohne Pallas und Hermes (auf der Ruckseite ein Weib mit bem Bogen schießend, viels leicht Amazone) ift mit der schönen Sammlung Panettieri von Gir= genti fcon im Jahr 1826 nach Bapern gefommen. Bulletino 1830 p. 95. Serradifalco in den Antichità p. 98. Derfelbe giebt p. 1 als Bignette eine ichon durch d'Sancarville III, 88 und Saint-Non, Voy. pittor. T. II p. 243 befannte fomifche Parodie diefer Borftellung, aus dem Du= feum Biscari in Catania, Berafles, welcher zwen Rertoven-Uffen, in Rafige eingesperrt, einem thronenden Konige, vermuthlich dem Guruftheus überbringt. Millingen hat Gatnen, welche dem rubenden Berafles Roder, Bogen und Reule entwandt haben, dazu vier fatt zwen, als Rerkopen erklärt, Peintures de vases pl. 35, vgl. Tischbein III, 57, und der Duca di Gerradifalco (zu der Bafe p. 6) u. a. ha: ben ihm bengestimmt. Dieß icheint mir eine gangliche Bermechfelung und Bermifchung ju fenn, veranlaßt durch einige unbestimmte Mus. drucke von Grammatifern über die Kerfopen. Merkwurdig ift in der bochalterthümlichen Sculptur der Metope, welche fich noch auf die Darftellung der Figuren beschranft, den Ausdruck der Sandlung nicht einmal berücksichtigt, die Perude der Kerkopen oder Schwangler, Lydi: ichen Sofleute u. f. m. und in diefer wie in dem Gemalde die Enthalts famfeit in der Behandlung des derben Mythus nach dem Unterfchie: de bildlicher Darfiellung und der Arenheit der Rede.

helbengebichts wegen ihres Tone von ben Grammatitern ausgeschrieben und unter die naiyvia gestellt worden sehn mußte: ein Berfahren, wovon fonst frenlich fein Benspiel befannt ift. Der Berfaffer glaubt, es tonne nicht bezweifelt werden, daß die Rerfopen, welche die alte Ortsfage ben herobot zwar in Lofris mit bem Berafles zusammenführt, ihn ben ber Erpedition gegen Dechalia auf alle Weise geplagt hatten. Quanquam enim de sedibus eorum et nominibus auctores maximopere variant, tamen omnes eis Herculem adjungunt. Das lette allerdings; bag bie Rertopen an verschiedene Orte fommen, liegt in ihrem Charafter, und daß fie dem Berafles begegs nen und aufpassen, scheint die Ratastrophe ausgemacht gu haben. Aus diefer fichern Begegnung aber ben Schluß gu gieben, bag bie Rertopen fich ben bem Belagerungsheer von Dechalia eingestellt und ben Berafles auf alle Urt geplagt håtten, ba fie und boch nur nach ber Plage ihrer trugeris ichen und beschwaßenden Worte überhaupt befannt find, bes ruht auf einer allzufuhnen Combination. Doch der Sauptgrund ift, bag ein Dichter Diotimos, nur biefer allein, bie Rerfopen Dechialeer nennt.

Κέρχωπές τοι πολλὰ κατὰ τριόδους πατέοντες Βοιωτῶν σίνοντο· γένος δ' ἔσαν Οἰχαλιῆες, Ἡλός τ' Εὐρύβατός τε δύω βαρυδαίμονες ἄνδρες.

Allein hier scheint mir der Name des Geschlechts, so wie es die verschiedenen dem Paare selbst gegebenen Namen thun, ganz gewiß nur den Charafter der Personen, nach dem besliebten Namenwiße der Alten, zu bezeichnen, ihr Umherzichen, Gehen und Kommen (olysossal). 660)

<sup>6601</sup> So nennt Eupolis den Antolyfos, der dem Kallias so wohl gesiel, Εδτρήσιος, als wenn er von Eutresis wäre: παρά το τετρήσους αδιτόλυκον ο Εϋπολις σκώπτει. Εύτρησις πόλις 'Αρκαδική. Etym. M. p. 399, 17. Triphales ist ben Aristophanes geboren έπι Φαληνίου, als ob dieser ein Archon wäre. Hesych. έπι Φαλ. vgl. Süvern über die Wolfen S. 62. Sofrates wird Melier genannt

Die Kevoi, welche nur Proflos nennt, sind als ein britter Charafter zu betrachten, die Leeren, Nichtigen, Sinns losen, wie ben Euripides & κενοί βροτών, ben Sophofles: οδτοι διαπτυχθέντες ἄφθησαν κενοί, oder γλῶσσ' ἐν κενοΐσιν ἀνδράσιν τιμὴν ἔχει. 661) Fabricius verband Κέρκωπας κενούς.

Bas ben Proklos geschrieben ist errenaution, ist ben Suidas 'Ηθιέπαντος ήτοι Ίαμβοι, ohne als, weder daneben, noch überhaupt in dem Berzeichnisse. Weiterhin, wo Suidas die Stelle über παίγνια in Bolissos aus dem Herodotischen Leben bendringt, und den dort genannten dieß Gedicht und die Psaros machie hinzusügt, ist Έπταπάντιον geschrieben, auch ohne als. — Johann Tzehes, der in einem achtzig Verse laugen Artikel über Homer, vor der allegorischen Erklärung der Ilias, die drenzehn von Proklos Diadochos angegebenen Werste Homers, wovon dieser sicher eine andere bessere Zusamsmenstellung vor Augen hatte, mennt namentlich angeben zu müssen, schreibt (B. 33) καὶ τοὺς ἐπτὰ ἐπάντιον, nachdem er vorher schon μαργίτην τε καὶ ἀγα τε angeführt hat. Daß er aus einem Gedichte zwen gemacht habe, hat Bentley (Opusc. p. 505) richtig eingesehn, 662) in der Emendation aber

mit Hindeutung auf den Atheismus. Theognis 1103 (1209) Αξθων μέν γένος εξμί, πόλιν δ' εὐτείχεα Θήβην οίχω κ.τ. λ. worin Αξθων und Θήβη doppelfinnig find. Diogenes, περί παιδός πεπουνευκότος έφωτηθείς πόθεν εξή; Τεγεάτης έφη. Diog. L. VI, 61 (τέγος, lupanar).

<sup>661)</sup> Tours Conjectur Kequanas exelvous verwirft hepne jum Proklos mit Recht, vermuthet aber nur noch übler Nagrous, da die fe nicht zu den Pägnien, sondern in den Kyklos gehören.

<sup>662)</sup> Meine Abfdrift aus dem Cod. Par. n. 2705 stimmt mit der, worans Bentley die Berse mittheilt, bis auf Schreibsehler, überein. Eine ganz verschiedene, halb barbarisch geschriedene usrag voos der Itas von Tzehes, worin ebenfalls voran über Homer, und dann, in 142 Abfchnitten, über die der Islas vorangehenden Geschichten gebandelt ist, befindet sich in der Bibliothef der Leydner Universität, n. 93 Vulcan. unter der Masse der Tzetziana in der Pariser Sibliothef aber, so viel wenigstens die sept bekannt ist, nicht. Aus dem Auszuge, womit auchvon dieser Dandschrift D. Dübn er mich freundschaftlich bedacht hat, sehe ich, mit allen Zehlern, die drepzehn Werke Ormers her:

zai rov Enrasnauriov sich geirrt, worunter er sich ein Gebicht auf fieben Menschen bachte, Die, als homer ankam (wie in bem Berodotischen leben (19. 20) ihn die Fischer am Ufer, wahrend fie arbeiten, die Racht burch bleiben laffen), affen, Schliefen ober etwas scherzhaftes und lacherliches thaten. Ilgen, welcher ber verfehlten Erflarung folgt und baben bem Tzetes viel zu viel Ehre erweist, indem er bas zwiefache Gedicht retten will, schreibt enog enan-Tion als Titel über bas Gefprach homers mit ben Rifchern und behalt für das andere Toups alya Entanextor. Dieg, woran auch schon Leo Allatins gedacht hatte, ift ohne 3meifel ber richtige name bes einen Gebichts, ba bie Lerifograp ben das Wort barbieten. 663) Die Beziehung und Bedeutung aber bes Titels ift unbefannt; hennes Bermuthung, daß er auf die Amalthea gehe, ift burchaus unwahrscheinlich. Bielleicht mar ber Inhalt eine Opfercaremonie. Dief Gebicht hieß auch Jamben, wonach es unter ben zu ber Zeit

Καὶ τρεῖς καὶ δεκα βιβλία, ἔγραψε σοφὰ γὰρ πάνυ εγα τε και την μαργέτην και την επι γόνων μαγης, Γράφει, καὶ τὴν θηβαίδα, τὴν ξκατοντάπυλον γαρ. Όμοιος την Ιταλίαν [Ολχαλίαν], και την κέκροπ\ ώσαύτως. χαὶ τὴν εἰς θεούς τε υμνους. τούς επτά των έπτακίς, ένει γάο μεγαλοβίβλος

σύν αὐτῶ τοὺς ἐπικλείδας, καὶ τὰς νυμφικάς γάρ υμνους. έχων συγγοαφάς χιλίας, καί την βατραχομαχίαν.

την προπαίδειαν της βίβλου την της Ιλιάδος μάχης. είτα δωδεκάτην την βίβλον, την αθτήν τε Ιλιάδαν. την δδυσσείαν ως αθτως. έξυστερηνή γάρ βίβλος. ταύτα γούν τὰ δεκα τρία, ἐσυνέγραψεν ἐκεῖνος.

Daß dieß nicht von Joh. Tzepes felbst so verfaßt fenn konne, ift flar. In der Borrede, worin von diesem, seinem Raifer, feiner Frau, die Rede ift, ftebt auch dieß:

δ συγγράψας γοῦν ὑπάρχει, Κωνσταντίνος δοῦλος τούτου Ερμονιαχός την κλήσιν, Ιωάννου καὶ τῆς ἄννης. του καλού μου γάρ δεσπότου και ώραίας της δεσποίνης.

663) Hesych. Suid. Έπτάπειτος, ή βαθεῖαν ἔχουσα κόμην, ή ἔπτάπις δυναμένη καρήναι. (Etym. Μ. τμηθήναι), πέξαι γάρ τὸ κετοαι ή ατενίσαι. Go τρίκουρος, und für τρίδουλος hat Sippo-nar έπτάδουλος (benn fieben Abnen ftädtischer Abkunft auf beyden Geiten mußten die gablen, die fich Gingeborne nannten. Hesych. Evdoittivat (sic.)

Homerisch genannten allein rein jambisch gewesen sehn muß; und es ist daher anzunehmen, daß Aristoteles sich daraufwes nigstens mit bezieht wenn er von dem Margites und "bergleischen" Gedichten Homers spricht, in welchen auch der der Schilderung der Schlechten und Lächerlichen angemessene jambische Vers auftomme, 664) der in dem Margites zwischen nur je zwey oder mehr Hexameter eingestreut war.

Die Batrachomyomachie finden wir dem Homer nur bengelegt von Archelaos von Priene in der Apotheose, von Statius, Martial (XIV, 182) und Fulgentius (I p. 606). Vielleicht mennen sie auch Philostratus (Jm. I, 8) und Theo in den Progymnasmen (3), indem sie die Thiersfabel schon ben Homer und Hessodus sinden, obwohl von einem Grammatiser (Il. XIX, 407) auch das sprechende Pferd des Achilles neben den Gener des Hessodos gestellt wird. Dieses spåte Vorkommen past nun sehr wohl zu der Bemerkung Plutarchs und ben Suidas, daß Pigres der Versasser sen, 665) und

<sup>664)</sup> Poct. 4. Των μέν ουν προ Όμήρου συδενός έχουεν είπειν τοιούτον ποίημα (ψόγους). είκος δε είναι πολλούς. ἀπό δε Ομήρου άρξαμένοις έστιν, οἰον έκείνου ὁ Μαργίτης καὶ τοιαύτα, έν οἰς καὶ τὸ ἀρμόττον ἰαμβείον ἤλθε μέτρον. Tyrmbitt, durch die gemeine Mennung, daß ber Jamb von Archilochos erfunden fey, befangen, läßt die Stelle felbst unerklärt. Hermann bezieht έν οἰς auf den Archilochus besonders. Panne Knight Proleg. p. 6 mennt, wegen des jambischen Sylbenmaßes sey als έπταπεκτος ganz sicher sur ein Werfchen späterer Zeit zu halten. Dieß certissime beruht auf der Angabe der Grammatiker über die Ersindung des Jambus, die an sich nichtig und auch unhistorisch seyn würde, wenn ste nicht den Margites dem Homer abgesprochen und später als Archilochus gesetzt hätten. Da Aristoteles aber hiervon das Gegentheil thut, und da der Margites wirklich Jamben enthielt, so ist kein Grund den natürlichen Zusammenhang der Worte zu brechen.

<sup>665)</sup> Plutarch de Herod. mal. 43, ωσπερ Βατραχομυσμαχίας γιγνομένης, ην Πίγρης ο Αριεμίσιος εν Επεσι παίζων και φλυακών Εγραψε. Θυίδα und Cudotia p. 358: Πίγρης, Κάρ, από Μικαρνασσού, αδελφός Αρτεμισίας της εντοίς πολέμοις διαφανούς, Μαυσώλου γυναικός· δς τη Πιάδι παρενέβαλε καιά στίχον ελεγείον, οδιω γράψας.

Μήνιν ἄειδε θεά, Πηληϊάδεω Αχιλήσς,

Μούσα, οδ γαο πάσης πείραι έχεις σοφίης. έγραψε και τον εις Όμηρον αναιρερόμενον Μαργίτην, και Βατρα-

anbrerseits ift ber Inhalt gerabe biefer Zeit eher als einer fru heren angemeffen. Ueber dieß Gedicht fann ich bem Urtheile meines Freundes Jaf. Grimm 666) nicht zustimmen. Gine gute Kabel gewöhnlicher Griechischer Art geht voran; ber Rrieg aber, bem bie in bas Waffer abgesetzte Mans, wie eine entführte helena, zum Unlage bient, scheint allerdings parobifche Ratur zu haben, im Gangen wie im Gingelnen ber Ruftungen, Rampfe, Ramen, befondere in der Ginmischung ber Gotter. Sowohl die Urt bes gerade biefen Thieren angewiesenen Straußes, als bas Berhaltniß ber ausgebehnten Behandlung streitet mit bem Charafter ber reinen Thierfabel, die nicht die Natur und bas leben ber Thiere so gang aus dem Auge verliert. Als wenn mit ber Schilberung ber Rampfe alles abgethan ware, behilft fich ber Dichter mit einem Ausgange, ber bas Ganze als folches nicht verbeffert und vielleicht aus einer zweyten Aesopischen Fabel, wo er beffer pafte, geborgt ift. Die epische Parodie war schon burch Sipponar in Schwung gefommen, und burch bie Rampfe ber Jonier und ber Bellenen mit ben Perfern mochten manche bie Poeffe ber beroifchen Schlachten anders anzusehn gereizt worden fenn D. Rnight nimmt fur bieg Gedicht bas fiebente Sahrhundert, Wolf die Zeit bes Sophofles an. Die brey Rachahmungen beffelben, welche Suidas zugleich anführt, möchten wohl in fpatefter Zeit entstanden fenn.

Daß ben Suidas dem Pigres zugleich der Margites zusgeschrieben wird, ist ohne allen Zweifel falsch, und vermuthelich ist est eine falsche Conjectur, die davon ausgieng, daß Margites nicht mehr als Homers Werk galt, daß die Batraschomyomachie des Pigres jest nicht weniger als jener besrühmt war, und daß die zwischen den Hexametern herlaufen-

χομυομαχίαν. Τιεβεδ in Jl. p. 37. Enstathius Jl. p. 4, 30, εξ δε και ετερα ποιήματα είσιν Ομήρου, οίον και δ Μαργίτης και ή των μυων και βαιράχων μάχη, άλλοι και αυτό έξητασαν πρός ακρίβειαν

<sup>666)</sup> Reinhart Juche S. XIV. XXII, CCXXIX.

ben Samben bes Margites eine außere Achnlichfeit hatten mit dem andern Werke des Pigres, der mit Pentametern burchflochtnen Ilias. 667)

Die kleinen Gedichte im Herodotischen Leben sind sehr verschiedener Art. Die Klage gegen die Kymäer ist oben (S. 142.173.221) einem Rhapsodenzugeschrieden worden, der unster dem Namen Homers sich und seinen Stand zu versteshen scheint. Bon zwen kleinern Gedichten (1. 2) ist es zweiselhafter, ob sie Sprüche von Rhapsoden waren (S. 146).

Die Grabschrift auf ben Phrygischen Mibas, welche Platon im Phadros (p. 264), Die (XXXVII p. 120), und theilweise Longin und Gertus, ohne Ramen bes Berfaffers anführen, legen Berodot (11), nach welchem fie noch in Lariffa vorhanden war, und der Wettstreit dem homer ben. Was Diogenes (I, 89) erzählt, daß manche fie dem Rleobus los von Lindos zuschrieben, welchen Simonides nennt indem er ben Gedanken tabelt, auch barum zugeschrieben, weil Somer weit alter fen als Midas, ift fonderbar. Denn wie follte ber Lindier bagu gekommen fenn eine Inschrift fur ein Denkmal in Phrygien zu machen? Wahrscheinlich also hatte Rleobulos benfelben Gedanken fur eine andre Grabichrift entlehnt. wie dieß in folden Epigrammen fo häufig geschah; und baber erklaren fich auch bie Berschiedenheiten im Ginzelnen zwischen ber Stelle bes Simonibes und unserm Epigramm. Es scheint aber, daß andre die Grabschrift auch in Mhodos. als ob es die in der Sage vorkommende Phrygifche felbit ware, bem homer beplegten, ba nichts andres befannt ift, warum man ben Somer auch einen Rhodier hatte nennen, b. h. nach Rhodos als Reisenden bringen tonnen.

<sup>667)</sup> Hieran dachte auch Ninsch Hist. Hom. I p. 106. Daß ber Margites eine Parodie, wohl gar des Odysseus, gewesen sey, ist ein start versehltes Urtheil. B. Müller Hom. Vorschule S. 172, nach Moser in den Heidelberger Studien VI, 279.

Nenn ichone Bebichtchen, bie jebes einen Bedanken aus bruden, find nicht Epigramme, fondern Gnomen zu nens nen. Gnomen ortlicher und individueller Urt, mahrscheinlich von einer reich ausgestreuten Battung, wovon wir erst im Theognis wieder manche Benspiele antreffen, einige wenige Ueberbleibsel. Der Bunsch bes verliebten Alten, mit fannis gem Spott an bie Bottin Rurotrophos gerichtet, wird auch von Athenaus (XIII p. 592 a) als aus ben auf homer gurudgeführten Gedichten bengebracht: aber es ift ein großes Migverftand nif von Ilgen und andern, als ob Uthenaus bie Berfe bem Sophofles benlege : biefer foll blog ahnliche Gebete an bie Gottin gerichtet haben als er, schon alt, die Theoris liebte. Das Berodotische Leben berührt diese besondere Gattung (9). bie auf einen Gebrauch aus bem Stegreif Spruche zu bichten begründet scheint, durch die Erzählung, daß Somer in Reonteichos uber bas von ben Unwesenden Mitgetheilte feine Bes banken fagte (yvojuas anoquivojuevos) und baburch aroffen Benfall erwarb.

Endlich hat auch sogar bas alte Volkslied, welches merkwürdigerweise Sprache und Bers von der höheren Poesse
borgt, den Namen Homers angenommen, in den drey Heis
schelkedern, der Ofen und Eirestone, die in Samos gesungen
wurden, und in dem verlornen Krammetsvogellied, \*\*\*enexxides,
welches Herodot in Bolissob (24), Suidas und Tzehes nennen. Das erste sang man als Gebet an Athene, wenn der
Töpfer einen Borrath seiner Waare in den Osen gebracht
hatte, sür ein Geschenk an Gesäßen des glücklich gerathenen
Brands; 668) das andere sangen die Knaben am Feste des
Apollon indem sie mit der Eirestone vor die Thüren der
Reichen zogen und einsammelten. Das dritte wurde ben gewissen Gelegenheiten den Jünglingen vorgesungen, die dafür

<sup>668)</sup> Pollur X, 85 verwechselt den Namen τους Κεραμήας ούς τινας Ήσιούο προσνέμουσι, wie auch Hemsterhups glaubte. So giebt Dio VII p. 261 ein Wort aus dem Margites bem Hesiodos.

Krammetsvögel schenkten, 669) und wenn Klearchos, ber Zushörer bes Aristoteles, imzwenten Buche ber Erotika, bemerkte, daß es meistentheils die Liebe angehe, so erräth man leicht, daß es in schönen Sprüchen die Schönheit der Anaben pries, welche Drosseln schenken sollten. 670) Möglich, daß auch die Epithalamia ben Suidas ein solcher dem Homer in Samos voer sonstwo zugeschriebener alter einfacher Gesang in Hes xametern war.

Bedeutend ist immer die Erscheinung, daß in der Zeit der herrschenden Rhapsodik, vor der Ausbildung der Iprischen Formen, Hymnen, Gnomen, komische Charakterbilder, Gradsschriften, Bolkslieder, fast alles die Sprache und den Namen Homers angenommen hat. Waszu der Zeit theils Sprachgesbrauch, theils auch volksmäßige Sage war, ist später dafür nicht immer erkannt worden, sondern in eigentlichen Irrthum übergegangen.

669) Athenaus II p. 65 a. Ότι το είς Όμηρον αναφερόμενον επόλλιον, επιγραφόμενον δε Έπικικλίδες, ετυχε ιαύτης τής προσηγορίας, δια το τον Όμηρον ἄδοντα αὐτό τοῖς παισὶ κίκλας δώρον λαμβάνειν, εστορεε Μέναικμος εν τῷ περὶ τεκνιτών.

670) Derselbe XIV p. 639 a. "Ετι δε τὰ Λοχιλόχου καὶ τῶν "Ομήρου Ἐπικιχλίδων τὰ πολλὰ διὰ τῆς εμμειρού ποιήσεως τού-των, έχεται τινος τῶν παθῶν.

## Anhang.

Die bisherigen Erklärungen bes epifchen Enclus.

Schon Kabricius, Chr. G. Schwarz und Senne fiellten bie verschiedenen Erflarungen über biefe Streitfrage gufams men. Aber am meiften ift fie erst feitbem verhandelt worden, und eine neue Unficht ber Sache giebt ber Burbigung aller andern neue Mittel an bie Sand: in ber Leichtigkeit, bas Un= gegründete und Ungufammenstimmende in den fruheren Dars stellungen und die Entstehung bes Irrthums zu entbecken und einzusehen liegt eine Bedingung und Probe ber Richtigkeit ber gegebenen lofung einer verwickelten Frage. Will man gur Bollståndigkeit die Berucksichtigung und Prufung ber Borganger nicht verlangen, fo find wenigstens folche Ruckblicke, die nur von bem Standpunkte ber einzelnen Untersus chung aus leicht und ausreichend zu thun find, die beste und vielleicht die einzige Urt um fich mit bem Bange, welchen bie Alterthumsforschung genommen hat, und mit bem Dag ihrer Schwierigfeiten grundlich befannt zu machen. Die Frage uber bie cyclischen Dichter beruhte von Anfang auf ben Morten bes horatins in bem Brief an bie Pisonen (131-36) und ben verschiedenen guten und falschen Scholien gu biefer Stelle, womit nachher feit Salmafins vorzüglich ber Ausspruch bes Radimachos in einem bamals querft befannt

gewordnen Epigramme verbunden wurde. Gines jener Scholien: cyclicus poeta est, qui ordinem varietate (l. variare) nescit, hat Sfibor Orig. VI, 17, 3 im Auge, woer, feltfam genug, von dem Cyclus paschalis fagt: Cyclus autem vocatus eo quod in orbem digestus sit et quasi in circulo dispositum ordinem complectatur annorum sine varietate et sine ulla arte. Unde factum est, ut cujusque materiae carmina simplici formitate facta cyclica vocarentur. Die Unterscheidung bes Cyclischen, welches Rallimachos und Horaz verftehen, als einer fpateren Art bes Epos, feit Antimachos, von bem Enclischen bes als ten Epos und bem Charafter ber Dichter bes epischen Cyelus, welchen jene andern fpateren cyclifchen Dichter nachft bem homer felbst am meisten, fogar entgegengesett find, ift in meiner eignen Auseinanderfetzung ein Sauptpunkt. Richt felten ift burch ben Zufall ganglich verschiedner Bedeutung beffelben Ramens ben Alterthumsgelehrten eine Falle geftellt, in die einer nach bem andern arglos und ohne feine Schuld hineintappt, fo lange bis burch einen neuen Bufall ober auch burch ausgebehntere Untersuchung an ben Tag fommt, baß nur ber Rame gemeinsam und alles anbre unter amen bas mit bezeichneten Wegenstanden verschieden fen. Go find bie Irrthumer in Bermischung bes Memnon ber Griechischen Poesie mit den Memnonien und dem Aegyptischen Amenophis gum großen Theil entschulbigt burch bie im Alterthume felbft veranderte Geltung und verschiedene Unwendung des Namens. Bas bie Frage über bie cyclifden Dichter von ahnlichen Kallen ber Urt auszeichnet, ift bie Große und weitreichende Wichtigfeit bes Gegenstandes. Das andere hinderniß richtiger Auffaffung und Entwickelung biefer Frage hat in neuerer Beit in bem Begriffe gelegen, ber von ber innern Beschaffenheit und ber Composition ber Gebichte bes epischen Enclus und von bem Berhaltniße ber Dichter beffelben zu ben funfen bes fogenannten Ranon herrschte: und in Betreff biefes Punttes mochten berühmte und achtbare Gelehrte von bem Borwurfe nicht

fren zu fprechen fenn, baß fie über wichtige Dinge, ohne fie porher im Einzelnen gehörig untersucht und erforscht zu baben, aburtheilten und baraus Folgerungen gogen nach allen Seiten bin. Ift ber Sprachgebrauch ber Alten nach feinen verschiedenen Beziehungen richtig festgestellt, und hiernach ermittelt, in wie fern die Zeugniffe fich mit einander vertragen und wechfelfeitig fich bestätigen und erganzen, aufhellen ober berichtigen, fo muß es ein leichtes fenn, die falfchen barans gezogenen Argumentationen und gemachten Combinationen ju erfennen und ju widerlegen, und bas Gemirre ber ftreis tenden Meynungen wird fich von felbft auflofen. Die Prus fung ber anzuführenden Mennungen bleibt im Allgemeinen bem Lefer, ber meine Gegengrunde leicht in ber Abhandlung berausfinden wird, überlaffen. Es ift fast nur bas Mate. rial zu eignen Bemerfungen, bas ich zur bequemen Ueberficht aufammengureihen beabsichtige. Bielleicht wird es ben meiften fehr entbehrlich fenn : aber fo lange Gorgfalt und Ernft in irgend einem Rreife ber Belehrfamkeit bestehn, wird immer eine Mehrzahl ber Bucherliebhaber auch manches mit binnehmen muffen, mas fle ungelefen überschlagen mag.

Dinny sius Lambinus, 1561: Scriptor cyclicus, poeta nescio quis epicus, circumforaneus, circulator, rhapsodus, qui solebat suum carmen in corona recitare, nonnulli Antimachum significari putant: — nonnulli et ii quidem docti poetam quendam alium, qui scripsit χυκλικά, saepe ab interpretibus Graecis commemoratum, significari volunt', in quibus est M. A. Muretus. De hoc poemate Philoponus in l. I ἀναλυτ. — Ego auctores quosdam χυκλικούς ab Homeri scholiaste video citari Ἰλ. γ΄. ἡ ἰστορία παρά τοῦς Πολεμωνίοις ἢ τοῦς κυκλικοῦς.

Sof. Scaliger, 1577, Castigatt. in Catull. Tib. Prop. ad Catull. c. 95 p. 93 ed. 1602. Jam manifesto confirmatur id, quod diximus, Cinnae Smyrnam poema et magnum et obscurum fuisse; propterea enim comparat id The-

baidi cyclicae Antimachi. \*\* \*\* Thebais semper citatur a Grammaticis, quod de hujus Antimachi Thebaide intelligendum. Kunlun poesis dicitur, quae totam historiam ab ipsis initiis ad finem usque ordine recitat, ut si bellum Trojanum a gemino ovo exordiaris, ut Helenae natales principium sint operi quia illa fuit caussa illius belli, quod fecit ille, qui μικράν Ίλιάδα, quae aliter κυπριακά inscribebatur, contexuit, cujus initium ίλιον ἀείδω καὶ δαρδανίην έρατεινήν. - Sic Antimachus orsurus bellum Thebarum ab interitu Meleagri incepit, a quo ad reditum Diomedis XXIV libros continuavit, Vide si totam poesin ad umbilicum perduxisset, quod morte praeventus non potuit, quot millia versuum ad mortem Oedipodis effudisset. Istud igitur poema, quia prolixo ordine ac recto tractu totam rem tractat, zúxlog dicitur a Graecis (κυκλική), eoque nomine saepe ab Aristotelis interprete citatur, item a Themistio 'Αναλ. ύστ. - nam κύκλω διδάσκειν est nihil omittere in docendo, κυκλοπαιδία est omnium artium disciplina, quae et έν κύκλω παιδεία dicitur, κύκλω θεραπεύsiv, quod Latinus auctor simpliciter dixit circulo curare. Quare non obscurum est quare Cyclicum scriptorem vocavit Horatius Stasinum, auctorem τῆς μικρᾶς Ἰλιάδος. — Quae omnia interpretes Horatiani in suis immanibus illis commentariis non docent. - Aehnlich in einem Briefe von 1592, Epistol. ed. 1627 n. 195 p. 434. Quae καθολικώς fiunt, ea Graeci etiam χύχλω ποιεΐσθαι dicunt. Ut χύχλω διδάσχειν παΐδα, id est καθολικώς, et totum artium orbem a Grammatica usque docere. Sic medici dicunt, χύκλω θεραπεύειν, cum vel a minimis remediis ad majora progrediuntur, ita ut nihil ommitatur. Sic Cajus l. I Instit. cap. 11 dixit circulo servos manumittere in testamento. Sic ille quisquis fuit, qui μικράν δλιάδα scripsit, a gemino ovo Ledes ad exeidium usque Trojae poema suum deduxit, hoc est κύκλω eam historiam docuit. Quo omine id poema κύκλος a Grammaticis vocatur. Interpres Aristophanis semper uvκλου nomine id poema vocat. Ut ἐππεῦσιν illum versum και κε γυνη φέροι ἄχθος ἐπεί κεν ἀνηρ ἐπιθείη, citat ἐκ τοῦ κύκλου. Themist. ἀναλυτικῶν ὑστέρ. lib. I p. 6.

M. Turnebus, 1581, Advers. XIX, 10 p. 643. Ut scriptor cyclicus olim. Hic quaeri solet qui sit cyclicus, et multis proprium nomen videtur: ego censerem Epicum poetam rhapsodum significari. Nam rhapsodi versus heroicos scenae et theatro dabant, qui fortasse ut versus dithyrambicorum a choro χυχλίω cantabantur, ex quo et cyclii vocabantur, ab Horatio Cyclici. Fidem hujus rei epigramma Graecum facit, in quo scribitur: Τοὺς χυχλίους τούτους χ. τ. λ.

Jac. Eruquius, 1597, Hor. Fl. p. 641. Publica materies, hoc est argumentum tractatum ab aliis tibi mancipabitur et quasi privatum fiet usu, tuumque putabitur, si argumenti tantum speciem referas, non etiam singula minutatim prosequaris: hoc enim esset poetam ipsum reddere, et interpretem agere, non autem imitatorem; qui de suo quoque aliquid addere, nec omnia ab alio sumere debet, nisi vilescere velit et in orbe patulo semper oberrare, i. e. longe lateque patente: quale est poema χυχλικόν, quem vilem orbem nominat. Ut si quis ab ovo gemino Trojanum bellum ordiatur, ut is qui bellum Argonauticum est exorsus ab abiegna trabe Pelii montis. - Scriptor cyclicus, vilis, plebejus, trivialis; orbicus dictus Juvenali et Martiali, quod in conventiculis in orbem coactis auditoribus suos versus obtrudant. Hunc autem alii Antimachum, alii Callimachum esse dicunt. Hinc fortasse dictum Cyclicum scriptorem, quod dithyrambis scribendis antea majorem dedisset operam; Chori namque Liberi patris Cyclici erant; hinc κυκλιοδιδάσκαλος, διθυραμβοποιός poeta dictus est.

If. Casaubon, 1605, Animady. in Athen. VII, 3 (p. 377 d) p. 302 (477-81) T. IV p. 21—27 Schweigh. unter ber Ueberschrift: de epico cyclo, non protrita et parum

vulgo nota. Έπικός κύκλος est nomen Corporis cujusdam poetici, compositi olim ex antiquissimis poetis epicis, qui historiam fabularem descripserant. Pars hujus corporis Titanomachia fuit, ut ex isto Athenaei loco discimus et Eusebli ac Procli verbis, quae mox subjiciemus. Er versteht ein volumen, revyog, syntagma, aus ben altesten Dichtern, Onomafritos, Lesches, Arktinos, Enmelos und andren, Die gange mythische Beschichte enthaltend, zuzlog genannt, weil bieg bie volltommenfte und umfaffenbfte Figur. Sefiedus auss geschlossen; ber Horazische sor. cycl. einer ber alten, boch nicht Stafinos, ber Tadel baher mit bem Urtheile bes Proclus verglichen, bag bie cyclischen Dichter nicht wegen ber Borguglichfeit, fonbern wegen ber Folge ber Geschichten gelefen wurden. Da bie Anflifer in ben Scholien auch Poles monier genannt werden, fo scheint Polemon fie gusammenges stellt zu haben: wie man fagte jus civile Tribonianeum. Da nun nach Athenaus Sophofles ben gangen Stoff vieler feiner Tragodien aus dem Cyclus genommen, und in vielen, nach bem Leben bes Sophotles, bie Douffee abgeschrieben, fo muß, wer ben Inhalt jenes hochalten und hochberuhmten "Werfes" ju wiffen begierig, die Titel ber Tragodien bes Gophofles untersuchen. Diese stellt Casaubon baher, wiewohl nur noch alphabetisch, jufammen, und biesen richtig einges schlagnen Weg hat in mehr als zwen hundert Jahren nicmand weiter verfolgt, weil der hiftorifche Ginn eines Cafaus bon nur wenigen Philologen gegeben mar.

Jac. Nic. Loensis, 1607, Miscell. Epiphyll. II, 4 p. 300, zuerst gebruckt in Gruteri Lamp. T. V Supplem. Er bestreitet ben Acro mit bem oben (Not. 38) angesührten Scholion zum Elemens, das er denn auch, mit dem umgesehrten Irrthume der andern, zur Erstärung des ser. eyel. anwens det (gerade wie Porphyrion: in eos qui ad sinem lliada Ilomeri conscripserunt.) — Quin potius veteres cyclicos appellavere, qui ea, quae circa lliadem et Odysseam erant,

versibus de Homeri rhapsodiis consarcinatis decantabant; puta Helenae raptum, Achillis pueritiam et bella ante decennium Troicae obsidionis gesta, reditum reliquorum et his similia. Hujusmodi erant et quae Cypria carmina dicebantur et μίηρας (μικρά ἐλτὰς?) reditum Graecorum complectens poema et των νόστων scriptio. Die Erflärung bee Turnebus verwirft er bestimmt; måhrend noch ber neue Herausgeber ber Biblioth. Gr. I p. 380 gar erfreulich sagt: a cyclicis illis poetis quodammodo diversi erant κύκλιοι χόροι.

Daniel Seinfine, 1610, Not. ad Hor. Carm. I, 7, 6. (p. 8 ed. 1612). Qui Athenas celebrabant carmine perpetuo, ii κύκλον ἐπικὸν vel ἔπος κυκλικὸν scribebant. Id duplex erat. Aut enim omnes poetarum fabulas serie interrupta continebat, ut notissimus Graecorum, a condito orbe usque ad reditum Ulyssis, vel obitum ejusdem et parricidium Telegoni: aut simpliciter, justum opus aliquod heroicum prosequebatur. Sicut et alii, de quibus multa ad Athenaeum vir incomparabilis, quae non sunt hic iteranda, Talem cyclum Naso nobis dedit, et perpetuum cum Horatio carmen vocavit: primaque ab origine mundi In mea perpetuum deducite tempora carmen. Nam e cyclo Graecorum transmutationes excerpserat; vere admirandus. Qui quem ordinem semel turbaverat, rursus de ingenio supplevit, et materiam unam, historias diversas mira inter se dexteritate conjunxit. Certe, quod nemo observavit, Metamorphoseon liber Ovidii est zvκλικον ἔπος, propter την ακολουθίαν et perpetuum ordinem quo cyclum expressit. Nam hoc certe de essentia, ut in scholis loquuntur, ipsius cycli fuit, qui quidem sic proprie est dictus, Proclus in excerptis Photii: λέγεται δε - ώς διά την ακολουθίαν των έν αὐτῷ πραγμάτων. Dixit proprium esse ordinem cycli. Verum esse quod a nobis dicitur, nemo ignorabit, qui ex Analyticis posterioribus, quid ab Aristotele ή κύκλω

δείζις dicatur, didicerit. Cui sine dubio e cyclo tali, qualc est Ovidii illud scriptum, nomen imposuerat philosophus. In quo non perpetuus modo, sed et retrogradus est ordo. Ut eadem ratione, a fine ad initium, quo ab initio ad finem pervenire possis. Ut si dicas, terra imbribus madefacta, vaporem excitari est necesse, ex vapore nebula, e nebula terram imbribus madefieri est necesse. Primo enim, ut recte inquit Themistius, πάντα άλλήλοις άντιστρέφει καὶ γίνεται αιτιάτε και αιτιατά. ήτε ακολούθησις παραπλήσιος, κάθωθέν τε καὶ ἄνωθεν ἀργομένοις. Aut ut alibi loquitur, uno posito, sequitur alterum, et eo rursus, primum- Quare inquit, κύκλω περιελήλυθεν. In Ovidiana Metamorphosi idem fere videas. - - Quare cum Quintilianus de incomparabili illo opere judicat, neque hominis divini puritatem in narrando inessabilem, nec necessitatem cycli respexit. Derfelbe gur Epist. ad Pis. p. 71. Quid est orbis? Omne illud, quod est praeter rem ipsam, Ita callidi servi, ait Aristoteles, in delicto aliquo ab heris deprehensi et de re interrogati, λέγουσι τὰ κύκλω, circa orbem morantur. Et addit: βέλτιον γάρ πανταχοῦ διατρίβειν η έν τῷ πράγματι. Locus est Rhetor. III. -Quidam ad τον ἐπικον κύκλον hoc referent: in quo vehementur falluntur, ut e praecedentibus apparet. Nihilo magis tamen, quam cum cyclicos poetas eos esse volunt, qui Homerum perperam imitantur. Apage. Certum tamen est, hic non de tragicis modo, verum et de epicis agi: quo modo nimirum hi et illi, aliorum episodiis mutatis, sua facere argumenta debeant, quae tractant. Ita optime ea quae sequuntur, cohaerebunt: Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim. Neque alius est scriptor cyclicus (de quo quid non excogitarunt docti?) quam Romanus epicus aliquis, qui Trojanum bellum ab initio fuse erat persecutus. Ut Turnebus recte suspicatus est.

3. A. Schott, 1615, Obss. human. II, 1 p. 31-33.

P. J. Nunnesius, 1615, in A. Schotts Ausg. ber Chrestomathie des Proclus, p. 64 s. — Utinam extaret hoc opus poematis epici. Videtur Ovidius illud adumbrasse ἐν ταις μεταμοφφώσεσι: progreditur tamen ultra reditum Ulyssis et multa intermittit.

Cl. Salmafine, 1629, Plin. Exercit. p. 594-604. Cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles. Giner ber Abschnitte in bem ftaunenswerthen Werfe ber Gelehrfamfeit, moraus man ben Beift bes Berfaffere am beften ertennen lernt. Was Wolf gefagt hat und viele andere wiederholen, daß zuerst Salmafins ben Berfuch gemacht habe bie Dunkelheit bes epischen Enclus aufzuhellen, ift nicht genau. Denn weit bedeutender ift im Gangen, mas ichon ber finnvolle Cafaubon aufgestellt hatte, mit welchem Saumaife, ber bieß feineswege anerkennt ober nur errathen lagt, verftecft, aber eifrig gu metteifern fcheint, ohne ihm boch etwas anzuhaben, außer daß er mit Recht ben Duomafritos absondert. Er fest an bas Unternehmen, auffer ber mit bem gangen Sacte faenben Gelehrfamfeit, Scharffinn und hiftorifche und fritifche Berghaftigfeit, die ihn jedoch in mehr und in großere Irrthumer verwickelt, als fofort zu richtigen Entbeckungen führt. Behnfache Wiederho= lungen berfelben Gabe, immer furz und leicht, vermehren ben Strudel der betaubenden Rede. Die wichtigsten Gate find folgende. Pherefydes behandelte denfelben Stoff, welchen nachher Apollobor, antiquam scilicet μυθολογίαν omnium aetatum et Graeciae populorum. Quod unicum fuit enixov κύκλου argumentum. - Apollodori Bibliotheca nihil aliud fuit quam cyclus epicus pedestri sermone compositus — σύνοψις et ἐπιτομή cycli epici. — Dionysius Melesius non κύκλους, sed κύκλον scripserat, quia ἐπικον κύκλον prosa oratione dissolutum exposuerat. — Κυκλός ἐπ. non unius carminis, aut poëmatis appellatio fuit, sed plurium - ut ex Photio liquidius colligitur, quam quidquid liquidissimum est. - Cyclus epicus perpetuam historiam της μυθικής

complectebatur. - Fons ac fundus της μυθοποιίας Graecanicae cyclus epicus fuit. - Enclisch find bie Bebichte nicht burch fich einzeln, fonbern im Bereine burch bie Uns ordnung, als Theile ber Sammlung, im Rrang, im Chor, im Syntagma, in bem einen revyog, welches ein Grammatis fer gebilbet, ober mehreren Banden (tomis), plurium poëmatum contextus in unum fascem: auch bie Sammlungen ber Historia Augusta, ber Geoponifer, ber Catena patrum u. f. w. werben verglichen. Es gehorten zum Enclus Theogonie, Titanomachie, Bigantomachie, Argonautifa, Thebais, Thefeis, eine Ilias, Die Phoronis, Methiopis, Noftos, und viele andere mythologische Werke verschiedener Berfaffer , Boltsftamme und Zeiten. Falfch ift baher ber Begriff bes enclischen Bebichts als eines folden, welches eine gange Geschichte von Unfang bis zu Ende erzähle. Falfch auch, bag jedes eigentliche heroische Gedicht ein cyclisches sen. — Die Dichter bes. Cyclus, wie Eumelos, find gemein, ignobiles - non nimium boni - carmina omnium vulgaria habita, triviali moneta percussa, in bembad Epigramm bed Rallimachus, ex nostris avendorois, nun ben Borag verstarfte, auch bas bes Pollianus muhfam auf die alten chelischen Dichter gedeutet wird. Seffos bus gehort nicht zu ihnen. Die Ilias im Enclus verfteht Horaz: Fortunam Priami cantabo et nobile bellum. - Es ift die des Lesches, verschieden von ber im Berodotischen Les ben bem homer zugefchriebenen, und eins mit ben Ryprien (was schon Henne berichtigt). Nullum ex illis poematis Homero adscriptum praeter unum, quod inscribebatur Kvnoia. Ne illud quidem cyclicum fuisse poema ex Proclo constat, qui a cyclo excludit. - Homerum in illo numero non fuisse plus quam verum constare debet. Uebrigens find bie cyclischen Gedichte (wenn sie auch bavon nicht ben Namen haben) continentia scripta, quae perpetuum historiam complectuntur, ordine temporum ac rerum gestarum serie expositam. Dahin wird ber Ariftotelische Ausspruch

über die Einheit der Person und der Zeit den einer vieltheis ligen Handlung erklärt (p. 598. 600). Tales suere omnes poetae τοῦ °κὐκλου: eirea unum hominem et unum tempus versadantur, et historiam unam in plures actus divisam, quam continuata serie totam, sicut gesta erat, ad exordio ad exitum descriptam perducedant.

G. J. Boffins, 1623, Ars historica c. 6 p. 34, historiae fabularis scriptores, quorum poëmata in unum corpus conflata dicebantur & \*\*., nach Cafanbon; 1647, Poetic. Instit. III, 5, 14 (cf. 2, 6), vilis orbis, corpus epicorum; Ovid ahme se glucklich nach, nach Heinstus.

E. Küster, 1695, Hist. crit. Hom. II, 2, 2 p. 71, Horaz stelle, wie Aristoteles, ben Homer ben alten Cyclifern entgegen. Unter des Aristoteles χύχλος περί ποιητών γ΄ verssteht er p. 66 die Dichter des epischen Cyclus. Derselbe 1710, zu Schol. Aristoph. Equ. 1053, corpus quoddam mythologicum, ex antiquissimis poetis epicis compositum, mit Berweisung auf Salmasus.

H. Dod well, 1701, de Graecorum Romanorumque cyclis p. 800—803 vermuthet, daß Dionysius von Milet, oder der von Samos, wenn sie nicht derselbe, der Dionysius, welchem Suidas sieben Bücher beylege, älter wenigstens als Clemens und Athenaus, das corpus zuerst gesammelt habe (Casaubon hatte den Dionysios \*vvxloyoa'qos, als einen ältessten Dichter, den er von dem Dionysios, der negit rov xvxlou geschrieben, unterschied, mit in den Cyclus ausnehmen wols sen); dann seyen andere gleichfalls epische Dichter hinzuges kommen, vielleicht von Polemon gesammelt, woher die Cystlifer Polemonier, die im Cyclus vielleicht sich besanden, wie er zur Zeit des Proclus war. In Ganzen große Willstür und Ungeschicklichkeit.

J. A. Fabricius, 1705, Bibl. Gr. II, 2, 15, vorstrefflich; unrichtig nur, baß Antimachus und Stesichorus bem Lesches und Eumelus zugefellt werben. Jenen sonberte

schon Salmasins ab; biesen hat Fabricius aus Dobwells wunderlichen Bemerkungen.

R. Bentley, 1711, unterscheibet Cyclios melicos und Cyclios epicos, wie Horaz einen erwähne. In dem Epigramm auf Apollodor versteht er, wie Casaubon, die lettern, statt der andern; die Rykliker der Scholien und τούς κυκλίους τούτους unterläßt er nicht als die altepischen zu erwähnen.

Shr. Gottl. Schwarz, Prof. in Altorf, 1714, als Präses einer Dissertation de poetis cyclicis, auch vermehrt absgedruckt in bessen Diss. sel. ed. Harles 1778 p. 33, vorzügslich nach Salmasius, was den Stoff oder die Stellen betrifft, obgleich der Berfasser sich (§.9) mit Heinstus einverstanden ersklärt, welchem jener so sehr abstreitet, daß auch Hessodus und jeder epische Dichter, der einen vollständigen Stoff beshandelte, ein chelischer gewesen seh, und durch rohe Bersschwelzung der verschiedenen Bemerkungen von Heinstus, Cassandon, Dodwell annimmt, daß Dionysius von Milet, und zwar nach dem Borgang andrer, dann Polemon einen epischen Eyelus, durch Zusammenrassung alter Dichter, Zusätze und eigne Ausschlassung ungen zusammengesetzt habe (§. 14.) Der Name chelisch sehn dank in der Bedeutung des Schlichten und Schlechten auch auf andre übergegangen, die nicht zum Eyelus gehörten (§. 20).

J. J. Barthelemy, 1788, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce ch. 71. Aussi la tragédie commença-t-elle par mettre en oeuvre les évènemens des siècles héroïques, évènemens consignés en partie dans les écrits d'Homère, en plus grand partie dans un récueil intitulé Cycle épique, ou différens auteurs ont rassemblé les anciennes traditions des Grecs. Casaub. in Athen. Achnlich ch. 80, wo als Gegenstante genannt sind die Genealogieen der Götter, der Titanenkamps, die Argonausten, die Kriege von Theben und Troja. Für die Geschichte der Tragédie ist auch dieser Wink vergeblich gegeben worden.

Senne, 1771, Excursus I ad Aeneid. II princ. De auctoribus rerum Trojanarum p. 296-98 ed. 3. cf. p. 306-

313. 315. hier und ba erweitert feit ber erften Ausgabe, boch nicht wesentlich. Der bedeutendste Bufat ift bie unbegrunbete Unterscheidung eines mythischen und eines Troischen Cy= clus, mit ber Erflarung ber cyclischen Dichter von biefen Rreifen. Wolf nennt biefen Ercure copiosissimum (Proleg. p. CXXVI), mahrend einige ber jungften Rritifer, mit unbistorischem Ginn und schnödem Undank, ohne felbst bas Minbeste aufgeklärt zu haben, barin nichts weiter als viel verworrenes aufgespeichert sahen. Comment, de Apollodori biblioth. 1783 p. XXX s. ed. alt. und nachbem Ench fens großer Kund hinzugekommen mar, Procli Lycii chrestomathiae rel. 1786, Bibl. ber alten Litt. und Runft 1 St. Ined. p. 45. sq. Unbedeutender, Historiae scrib, inter Graecos primordia, 1799. Comment. Gotting. Vol. XIV p. 132. Homeri carmina T. VIII 1802 p. 777. 813. Mit Recht bemerkt G. F. Ahrend in ber S. 306 angeführten Recension (S. 184), daß nachdem nur ber Reig ber Dunkelheit feit Galmafins zuweilen auf einzelne ben Cyclus betreffende Puntte guruckzutommen angetrieben hatte, "erft Benne, fo wie er querft bie Mythologie als Wiffenschaft begrundete, bie große Wichtigkeit ber alten nachhomerifchen Epiker für Mythologie erkannt, und theils felbst viel fur eine richtige Renntnig biefer alten Epen und bes Cyclus im Gangen und Gingelnen geliefert, theils zu ihrer Sammlung und Bearbeitung bringend aufgefordert habe." Das lette geschah sowohl zum Birgil (p. 308), als zum Apollobor.

Sehr förderlich, ware mehr Sinn für die Sache vorhanden gewesen, hatte Tych sens Ausgabe des Quintus Smyrnäus und schon die Commentatio de Quinti Sm. Paralipomenis Homeri Gottingae 1783 werden müssen. Er sagt p. LXIII (des Wiederabbrucks vor dem Quintus 1807) von der Kleinen Isias: Celeberrimum erat hoc poema in vetere Graecia, saepe laudatum Aristoteli, Pausaniae et aliis, et ab Alexandrinis grammaticis in cyclum epicum relatum. Die

Borgiasche Tafel bezieht er (p. LXXI), mit Beeren, auf ben epischen Enclus. Bu Sennes Unfichten halten fich Grobs bed in ber Bibl. ber alten Litt. und R. St. 2 1787 S. 63. welcher auch noch in ben Historiae Gr. litt, Elem. 1811 S. 22 mit ber gesammten Fabelgeschichte im Enclus priscas gentium Hellenicarum narrationes de stirpium suarum conditoribus verbindet und ben Namen der enelischen Dichter von bem Umfang und Zusammenhange bes Inhalts erklart - (bie Beit, wann er erfunden, unausgemacht; boch scheinen ihm Die Grammatifer Die bem Somer gunachft ftebenden Dichter. und diese fammtlich, zu ben cyclischen gezählt zu haben) ferner Chr. Dan. Bed in ber Borrede gu Goldsmiths Gesch, ber Gr. 1792 G. XIII ff. (ber unter andern ein Ges bicht von ben Begebenheiten bes Memnon in Acthiopien und ben Troja, ober auch von Memnons Bugen fennt), Fr. Sacobs, J. Tzetzae Antehomerica, Hom. et Posthom. 1793 p. XVIII-XXI, zu welcher Ausgabe die von Henne und Inchfen mitgetheilten Abschriften ben Grund legten.

R. A. Wolf, 1795, Proleg. ad Hom. p. CXXV-XXVII, (1800) Borlefungen über die Geschichte ber Griechischen Litteratur, herausgegeben von Gurtler 1831 S. 67. "Beffod nebst diesen Mhapsoben (um 850) ift eine zweite Rlaffe. Auf Diese folgen Die enclischen Ganger, Die mit Sulfe früherer Gefange, die fie in weniger gutem Geschmack ausbilben, ben gangen Enclus ber Sagengeschichte in Berametern auf epische Beife burchlaufen. Diefe Cyclici machen ichon eine Rachart. eine geringere abweichende Urt von homerischen Gangern aus. Im Gangen flingt ihr Ton wie ber ber homerischen Ganger aber bie Rraft und ber Beift fehlt. Diefe fangen von 800 v. Chr. an und gehen fort bis 670, indem wir den Pisander noch mit einschließen tonnen, von bem im Theofrit noch etwas übrig ift. Will man zwen Rlaffen machen, fo find homeriden und Rhapfoden nebst Cyflitern zusammenzufaffen. Es läuft burch bende Rlaffen viel von einem Geifte burch, und in ber

Sprache findet man feinen beträchtlichen Unterschied. Aber der G eift, ber die Erfinder auszeichnet, fehlt ihnen; baber übersah man spåterhin biefe spåtern Werke und wir haben wenig von ihnen. Man hat auch bie cyclici gefammelt; bieg ift ber cyclus epicus, ben man nach ber Zeit abandonnirt hat." S. 177 - 79. "Gie murben wichtig burch ben Ausbruck im Horaz: cyclicus poeta. Der poeta cyclicus, ben horaz mennt, ift nicht auszumachen, weil wir von allen feine deutliche Borftellung haben." Er mennt, daß Somer, nach Photius, nicht im Enclus gewesen fen, vermuthlich verleitet durch Dodwell: daß die "Collection der Cyflifer in Berbinbung mit analogischen Umftanben," nemlich ber Geftaltung bes homer unter Pififtratus, in die 60. Olympiade zu feten fen, und ausgemacht nicht in die Alexandrinische Periode gehore, indem er in dem bes Phayllos bei Ariftoteles und de elench. soph. 1, 9 und in bem Epigramme bes Rallimachus Spuren davon erblickt. Den Dionysios von Milet weiset er ab. "Andere haben auf einen gewissen Polemo gerathen, wozu ber Schol. Il. y, 242 Anlaß gegeben; aber ba lagt fich nichts mit Gewigheit bestimmen." "Es mußte alles furger fenn, (ale in homers Gefangen) und nicht in ber ichonen Runbung. Daraus folgt, es fonnten feine Gedichte barin fenn bie ben lefer in medias res führten. Dief mare contra aptam rerum seriem gemesen, und die Sachen wurden fich auch nicht haben gu einem hiftorischen Gangen gufammenfugen laffen. cf. bas Epigramm in hepnes Apollobor p. 939. Wiefern Sefiod aufgenommen gewesen ober nicht, ift schwer auszumitteln. — Was war in ben Cyclicis? 1) Theogonie, Rosmogonieen, Titanomachicen, Gigantomas dicen und andere Fabeln über die Gotter in ben fruheften Beiten und über ihren Umgang mit ben Menschen : 2) althie ftorische Gefange über althistorische Rabeln, über xxioeic, b. i. Pflanzungen von Staaten; bann 3) Erzählungen von bem Argonautenzug, Thebaica, Hoanabetat, verschiedene Gefange

über biefe und jene Thaten bes Bercules, auch über Bacdus, Thefeibes aus hercules Zeit, Iliaca, worin Prohomerifa, homerifa und Methomerifa gehoren. - Dann famen vooror vor, und nach Proclus gieng die Erzählung bis auf Uluffes Tob. - Go waren bie uixoà enn barin. -Eine Thebais von einem unbefannten Berfaffer mar auch bas rin; bann hiftorische Gefange von Gumelus, Arctinus und mehreren, bie oben angeführt find. Der von Borag getabels te, ber mit in bie Sammlung aufgenommen mar, ift und uns befannt. Die Scholiaften haben viel barüber geträumt, Horaz tabelt, baß biefe Sanger es nicht wie homer angelegt hatten, bag nicht eine Sache mit Ginheit bes Stoffs genommen mare. Allein von biefer Runft hatte bas Beitals ter feine Ideen; benn auch in ber Ilias ift homers 3weck Geschichte ber Troer und Griechen. Der erfte große Belehrs te, ber Begriff über die cyclici entwickelte, mar Galmafins." Dieselben Unfichten auch in ben von &. Ufteri in Bern 1830 berausgegebenen Borlefungen über bie vier erften Gefänge ber Ilias (auch aus bem Anfange biefes Jahrhunderts.) hier wird G. 5 bie Periode diefer Dichter, nach ber "fchonen Jonischen von 1000-900," von 900 bis 700 ober 750 gefett, und mit ber ber Meifterfanger im Berhaltniffe gu ber ber Minnejanger verglichen. "Den Uebergang ber Periode macht hefiodus." G. 6. "Die Gefange homere wurden erft von Peififtratos gefammelt; bas aber, mas wir haben, ift faum ein Drepfigtheil von biefen alten Gangern. Gelbft Berodot (II, 117) fannte Befange, die dem Somer bengelegt wurden und jest verloren find; das Intereffe fur die Ilias be und Obyffee verschlang alles; boch mar in ber Allerans brinischen Bibliothet noch manches, und aus ber Zeit ber. nachhomerischen Ganger war noch mehre Gacula nach Chrifto ein großes Gebicht, ber Cyclus epicus, ubrig, bis ins fechste Saculum nach Chrifto." G. 12. "Bas man gewöhnlich von Saupthandlung, Saupthelben in ber Ilias fagt, ift

fo zu betrachten, wie wenn jest ein Dichter den französischen Krieg besingen wollte. Oft wird sich eine Hauptbegebenheit oder Person sinden, die das Centrum macht. Dieß liegt aber in der Wahl des Dichters, und da die Griechen wohl vierzig cyclische Gedichte hatten, so ist wahrscheinlich, daß nicht in allen dieser glückliche Zufall; aber doch mußte dieß in manchem der Fall seyn; so mußte z. B. in einer Theseide Theseus ein Centrum geben. Dieß war aber bloß glücklicher Zufall. Wäre die Handlung der Isias prosaisch erzählt, so wäre sie gleich. Man muß also gar nicht glauben, daß der Dichter mit der Absicht, Regeln, die noch nicht eristirten, auszuschen, hinzusam." Daß aus Suidas Suedlag ädworz beydehalten ist, was freylich auch noch den Gaisfordschen Text besteckt, zeigt, so wie vieles andre, wie wenig Wolf der Spur der einzelnen Gedichte nachgegangen.

Herder, 1795, Homer ein Gunftling der Zeit §. 9, nennt "jenen mythischen oder epischen Spelus" eine "geschloffene Sammlung aller Dichter und Mährchen wie ihn die Alexandriner sestsetzen. Diese Anordnung, scheint es, war bloß bibliothekarisch und litterarisch."

F. Schlegel 1798, Geschichte der Poesse der Griechen und Römer S. 198—200 (Werke III, 225—27), von Wolf ausgehend, treibt die Verwirrung zum Neußersten. "Ze mehr, sagt er, die Sånger dieser historischen Periode des tyklischen Epos auch in der Heldensage nur Genealogen waren, wie Usos, je örtlicher ihr Inhalt, je näher der hellern Geschichte, oder je verwebter mit märchenhafter Erdfunde späterer Zeit, wie die dem Aristeas beygelegten Arimaspischen Gesänge: je mehr näherten sie sich den Jonischen Mythographen, unster denen auch noch Herodotos, ein Rhapsode in Prosa, sein Borwurf mit einer episcbischen Fülle von Mythen kystlisch erweitert." Rach S. 206 (233) erhoben sich die drey spätern Classische Gemeinheit der kyklischen Poesse, so wie sie

nicht ben ben Ungehenern bes heflodischen Styls stehen blies ben." Der große Irrthum Bolfs ben Pisander, Panyasis und Antimachos, wegen bes Aristarchischen Kanon, ben cyclischen Dichtern entgegenzustellen, zu benen sie ausser Beziehung ftehen.

Creuger, 1803, Die hiftorische Runft ber Griechen S. 25-32. Ben ber täglich machsenben Menge ber Sagen mußte man die homerischen Gefange immer mehr als eine Urfunde ansehen lernen, und ba bie frege Runfterifteng fich bort felbst noch so wenig verstand, so war es fein Bunder, baß fie jett mifverstanden, daß von den nachfolgenden Epis fern bas Ziel ber Poesie in eine vollständige, und nach ber Zeitfolge geordnete Melbung gesett wurde." - "Der Ausbruck, historische Dichter, bezeichnet in jedem Kalle genau die eigenthumliche Richtung, welche die Poesse nunmehr genommen hatte, man mag nun in berfel. ben eine bestimmte Rudficht auf bas in ihr herrschende hiftorische Element, ober bloß eine Bezeichnung eines Theils ihres Inhalts finden." Ferner G. 59-62, über ben Inhalt ber fyflischen Poeffe, S. 84. 119. 123. 132. 172. 178. Wehns lich fagt auch Levesque sur le cycle épique in ben Mem. de l'Instit. Nat. I, 337-43 (an VI): Ces poètes, qui avoient été fongtems les seuls historiens de la Grèce, ne s'étoient pas élevés fort au dessus des formes historiques; ils racontoient les faits suivant l'ordre des temps; en quoi Stace dans sa Thebaide s'est montré leur imitateur. Uchris gens nimmt er ben Enclus fur eine Encyflopabie ber Mytho. Jogie und Beschichte, aus Dichtern zusammengesett, beren jungfter Onomafritos war, ale Argonautendichter, ober nur in einem Berzeichniffe ber Dichter bestehend (nach Senne), welches Volemon (baher poètes Polemoniens) ober ein anderer aufgestellt habe, boch vor Cophofles, ba diefer aus ben Dich. tern bes Cuclus Schopfte. - Auch Clavier fagt. Hist. des premiers tems de la Grèce T. I p. 12 (1809) von ben cyclifchen Dichtern, "Defiodus, Areophylus, Arctinus, Stafis

nus, Resches und Pisanber: ,,c'est d'eux que les premiers historiens avoient tiré les genealogies sur lesquels ils se son-doient. — P. 17. Nous avons des extraits de leurs ouvrages — dans le 4. livre de Diodore, qui n'a fait, pour ainsi dire, qu'abrêger le cycle épique de Dênys de Milet.

P. Stright, 1810, Proleg. ad Hom. S. VI. Cycli autem mythici et epici plures memorati sunt; qui non nisi compendia quaedam carminum veterum mythicorum et heroicorum a Cocli et Terrae congressu usque ad Trojae excidium et Graecorum reditum, co modo connexa, quo Ovidii Metamorphoseon fabulae, fuisse videntur.

Niebuhr, 1812, Rom. Gesch. Th. 2 S. 1. "Die Griechische Geschichte ist in ihrem Ursprung eine Entwickelung der epischen Dichtung: wie die Prosa ihrer Erzählung ein von allem Zwang befreyter Rhythmus. Sie enthielt eine nothwendige gegründete Einheit und schmückte sich mit Episoden: denn es widerte ihr das todte Gesetz der Zeitsolge, sogar die Zeitbestimmung ist ihr gleichgültig: und auch Thustydides, wiewohl er die Erzählung nach dem Umlauf des Jahrs abtheilen mußte, bewahrt den alt epischen Charafter."

- F. G. Bothe, 1822, Horatii Eclogae, de arte poet. 132. Auctor ejas collectionis, historicae magis quam poeticae, ab aliis, in his Dodwello, fertur Dionysius quidam Millesins eirca Ol. 75, ab aliis, velut Schol. ad Hom. Jl. Z, 486, T, 332 etc. aeque ignotus aliunde Polemo. Facta esse videtur aevo Pisistratidarum, nec vel Homerum complexa, vel Hesiodum, aut Antimachi Thebaidem etc. sed minus nota.
- F. Willner, 1825, De cyclo episo poetisque cyclicis; accedunt excerpta ex Procli chrestomathia et fragmenta aliquot cyclicorum carminum. Monasterii, nach einer Preisaufgabe der hiesigen philosophischen Facultät. Ich muß bemerken, daß es nicht meine Schuld ist, wenn der Berfasser, vormals mein fleißiger Zuhörer, die Annahme eines in früsherer Zeitzusammengestellten Kreises epischer Poesseen noch vers

theibigt, und wenn er als Bestandtheile besselben , nach bem allgemeinen Mythenfreise, fast alle bekannt gewordenen epischen Gedichte aufzählt. Denn in meinen Borlefungen habe ich zwar die epischen Gedichte aufgezahlt, einen so frühen und fo weiten und verschiedenartigen Ryflos aber , obgleich ich ben gerabe bes Zenobot nicht ahnden fonnte, auch die Anflis fer der-Scholien als Polemonische Schule und Schrift das mals noch nicht erkannt hatte, immer gelängnet, indem ich gegen ben falichen Begriff von tyflischer Dichtart, als einer von ber homerischen wesentlich verschiedenen, und von bem Chas rafter und Gehalte ber und bem Auszuge nach naher befann. ten Gebichte bes epischen Enclus fogar eiferte. Und in biefer hinficht ift auch die Differtation (p. 8. 16. 39) einstimmig. Uebrigens, wie verschieden meine Erklarungen im Bangen und Einzelnen ausfallen mogen, ruhme ich barum nicht weniger auch hier ben Scharffinn und die Sorgfalt, Die in jener Schrift fichtbar find, und bie fich auch in ben feit bem erschienenen beffelben von wiffenschaftlichem Beifte befeelten Berfaffers rühmlichst bewährten. Seine allgemeine Ansicht ift (p. 14): Antiquior igitur Graecia copiam satis magnam epicorum carminum habuit, quae in suo ordine disposita totam fabularem historiam serie continua et naturali complecterentur. Hanc dispositionem, illis temporibus admodum difficilem, revera factam esse nec probabile nec verisimile videtur. Qui autem carmina illa eorumque argumenta cognita habebat, sane non potuit quin secundum naturalem fabularum seriem cogitaret ea disposita cyclumque animo suo informaret. Initio igitur cyclus nonnisi mente conceptus extitit: deinde vero, Grammaticorum aetate, indices eorum carminum, quae cyclum constituebant, sunt confecti. Indicem talem Proclus fecit, qui in Chrestomathia sua grammatica de cyclo epico ejusque argumento et natura disputavit, poetas et carmina enumeravit, argumentaque carminum exposuit. Die Bergeichniffe mit Benne, ber ibeelle Cyclus ichon ben Ariftoteles, nach Bolf welchem indessen das Pisstratische Alter des Eyelus abgessiritten wird. Von dem weit verbreiteten Irrthum in diesen epischen Gedichten gesammelten Sagenstoff vorauszusetzen, z. B. in Dechalias Einnahme von Herakles (p. 52), in der Atthis res Atticas (p. 55), in der Alsmännis die Fabeln der Aetoler und Afarnaner (p. 48), in der Minyas die von den Minyern (p. 54), und dergleichen mehr (p. 58), ist auch diese ausgezeichnete Schrift nicht frey.

R. henrichfen, 1828, De carminibus Cypriis commentatio, Havniae, p. 3. 27-33. 105-8. Der Berfaffer zweifelt an ber Richtigfeit ber Erflärung ber Ariftotelischen Stellen, auf welche ein fruberer Enclus gegrundet murbe, und nimmt eine Bereinigung ber alten epifchen Gedichte in bem Enclus gur Alexandrinischen Zeit an : nur ben Ramen xuxlog halt er für alter megen bes x. ioroginos bes Dionnfios von Milet, welcher felbst auf Grrthum beruht. Mit Unrecht ftreitet er gegen Bullners Bemerkung . daß fein Befiodisches Gedicht zum Enclus gehorte, wofür diefer nicht blog Eusebing Praep. ev. I, 10, fondern hauptfächlich ben Grund anführte, bag ber gange Ruflos bem Somer jugeschrieben wird, mahrend gwifchen biefem ober ber homerischen Schule und hefiodus fein einziges Gedicht streitig fen. Dag die Dichter bes Ryflos fehr al waren, fonnte nicht der Grund fenn, ihn bem Somer bengulegen (p. 30), ba hefiobus auch alt und angesehen mar.

F. Dfann, 1828, über die kyklischen Dichter der Grieschen, im Hermes XXXI, 2 S. 185—221, Anzeige der benden vorgenannten Abhandlungen. Der Berfasser bemerkt (S. 192), daß Wüllner (p. 11) einen genügenden Grund hätte ansühren sollen, warum Casaubons Erklärung von Schol. II. III, 242 nicht zulässig sey. Er selbst kehrt zu Dodwells und Schwarzens Milesschem Dionysios zurück, von welchem auch Wüllner (p. 8 sq.) handelt und (p. 3) sagt: si quid conjecturis tribuere licet, equidem vetustiores quosdam mythographos, inprimis Dionysium Milesium convenientius cyclo sabulas permis

tractasse suspicor. Mit Dionpsios von Milet, als bem xv-Rhoyoagos, werden dann die Wolfischen Borstellungen über homer verknüpft. S. 194. "Da die Entstehung bes epischen Ruflus von der Alexandrinischen Zeit zu behaupten unmahre scheinlich und wegen Mangels an Ueberlieferung undentbar ift, ba wir ferner burchaus fein Zeugniß fur bie Entstehung des Anklos in der blühenden Veriode des Griechenthums auf zuweisen vermögen, fo werden wir gemiffermaßen von felbft gezwungen in einer viel fruberen Zeit etwaige Spuren aufausuchen. Bier tritt und nun eine allerdings fehr analoge Thatsache entgegen, nemlich bie Sammlung und Anfzeichnung ber homerischen Gefange unter Pifistratos." G. 197. "Sch frage, worin fann bad Sammeln (ber Gebichte) bestanden haben ? Coll es daffelbe Weschaft gemesen senn, wie wir miffen, daß ein abuliches in Bezug auf homers Gefange stattgefunden habe, fo wurde wohl auch diefer Ruflos auf bemfelben Wege und aus benfelben Grunden, wie Somer, in die Bande der Alexandris ner und somit auf die Rachwelt gekommen senn." Dionnfios foll in demfelben Berhaltniffe zum Anflos fteben, wie ein Schriftsteller zu feinem eigenen Beiftesmerte. Er hat (S. 198) eine Sagenschichte aufgestellt, "nemlich nach getroffener Auswahl berjenigen epischen Gebichte, welche burch ihren Inhalt und Werth fich zu einem Gangen, zu einem Anflos geeignet fanden, konnte aus biefen ber Inhalt in ber Drb. nung des Begenftandes nach ben auserwählten Bedichten, und zwar in ziemlicher Ausführlichfeit angegeben werben, natürlich nicht in gebundner Rede, sondern in Drofa - ein epischer Anklos, weil die Grundlage deffelben epische Bedichte mas ren." Daß ber wirkliche Ryklos bes Dionnfiod (bes vermenntlich) Milefifchen) ben Inbegriff beralteften Griechischen Sagengeschich te enthalten, wird angenommen nach Diodor; ben Athenaus wird ber Camifche Dionyffos ev ext on negi tod zvxlov, der von dem xeoviBin ber Anklopen fpricht, in ben Milesischen verwandelt und barnach angenommen, bag biefer bie Obuffee in Profa

übergetragen habe. Die Urheber ber in bem Ryflos bes Dionysios enthaltenen Sagen nannte man, als die Eremplare ber Gedichte felbst feltener murben, von bem Drt ihrer Aufbewahrung und Aufzeichnung Anflifer. "Aus diefer Quelle mogen Alexandrinifche Epifer mehr geschopft haben, ale wir jest ahnden. Diefer Quelle mag auch wohl Proflos bas verdanken, was er und über ben epischen Anflos aufbewahrt hat, wenn viels leicht auch noch bas eine ober bas andere Gebicht bamals noch vorhanden mar, wie S. Bullner p. 21 annimmt." (Proflos fagt, aus verschiedenen Dichtern bestehe ber Ryflos.) "Rimmt man übrigens ben Dionnfios als Urheber bes Ruflos in ber angegebenen Beife an, fo verrückt fich ber gange Standpunkt ber Untersuchung über die kyflische Poefie und bas Intereffe, bas man fur biefelbe hatte, als fur eine bestimmte Gattung ber Bellenischen Dichtfunft, stimmt fich herab. Auf die Dichter bes Ryflos felbst hort ber Name Ryflifer auf, irgend ein Licht zu verbreiten, und fie werben und gu reinen Epifern, Die nun wieber ohne Unterschied mit ben andern Epitern zusammengestellt und in eine Rlaffe vereinigt werden muffen, welche von Dionysios in feinen Ryklos nicht aufgenommen worden waren. - Es wird felbst im Bangen genommen wenig barauf ankommen zu wissen, welche Dichter von Dionnfies aufgenommen worben." Die von Bullner zusammengestellten fieben und zwanzig Gedichte muffen nun hauptfächlich bagu bienen ben Umfang und Inhalt bes Dionyfifchen Anklos heranszustellen.

R. D. Müller, 1824, die Dorier II, 471. "Panyasis steht sonach in der Mitte zwischen der Kunstdichtung des Antismachos und der einfachen Sagenmittheilung der letzten Cystiser, beren schon verglimmenden Funken er durch eigenen Odem wieder zur halben Flamme anfachte, so daß ihn die Alexandriner zu den fünf ersten Episern, einige neben Homer stellsten." — Die Wolfssche Folgerung. — Der selbe 1828, in den Göttingischen Anzeigen S. 1821 — 1824 verwirft Wülls

nerd Unficht, bag alles, ober bas Meifte, was epifche Gane ger, nachdem ungahlige, einer vom Andern unabhangig, die manigfachsten Sagen ber Griechischen Landschaften gefungen, hintendrein fich gefunden haben folle, daß alle ober viele diefer Gedichte bloß burch die Beschaffenheit des muthologischen Stoffe, ber schwerlich vom Anfange in solchem Zusammen. hange gewesen, ein Banges bilben, so baß es nur einer Aufgablung ber Titel in ber rechten Folge bedurfte, um einen zunlog barans zu bilden. Dagegen lehre "schon die Bergleis dung ber Excerpte bes Proclus mit ben Fragmenten berfelben Gebichte, bag biejenigen, welche ben Anflus zu einer forte laufenden Erzählung muftifcher Begebenheiten gemacht haben, wirklich mehr baran thun mußten." ' Borber schon hatte N. Bach in einer Unzeige berfelben Schrift in Jahns Jahrbuchern ber Philologie 1828 VI, 2 G. 213 Folgendes bemerkt: "hiermit ift immer noch nicht die Frage erledigt, ob benn bas Gange ber Rleinen Ilias ober nur ber erfte Theil in ben epischen Anklos aufgenommen worden sen? Wir glauben Diese Streitfrage ift absonderlich bazu geeignet, die Untersuchung über die Geschichte des epischen Ryflos fester zu begrunden. Es scheint nemlich hierburch flar zu werden, daß Grammatiker nicht nur die xavoves, sondern auch den xuxdos firirt, und biejenigen aus ben vorhandenen Gedichten barin aufgenommen haben, welche ihrem Urtheile am meiften que fagten. hier ergab es fich nun, daß in bem zwenten Theil ber kleinen Ilias bes Lesches auch die 'Iliov negois behandelt war, bie Arftinos in einem besondern Gedichte befungen. Der Lettere scheint nach bem Urtheil ber Grammatifer ben Borrang erhalten gu haben; um aber fein Gedicht über einen und benfelben Gegenstand boppelt dem Ryflos einzuverleiben, fonnten fie vielleicht folgenden Ausweg eingeschlagen haben, daß sie ben ersten Theil bes Lesches, als bie beste unter ben vorhandenen poetischen Bearbeitungen des Gegenstandes, für flassisch erklarten, ben letten bagegen megließen, weil er bereits durch ein besseres Gedicht des Arktinos ersetzt war. Daher könnte es nun auch gekommen seyn, daß in späterer Zeit nicht immer das vollständige Gedicht des Lesches abgesschrieben wurde, sondern oft nur der zum Kyklos gehörige Theil. Somit entstanden deppelte Exemplare, die sich nach beiden Seiten hin weiter verbreiteten. Seizen wir dieses mit Recht voraus, so ist jeder Widerspruch von selbst gehoben.

Noch von einer andern Seite faßt Muller die Sache an. Er fagt: "In jenen Excerpten schließen fich nemlich bie Anpria, Ilias, Aethiopis, Die fleine Ilias, Ilions Berftorung, die Ruckfahrten, die Oduffee und Telegonie fo aneinander, bag bas eine Bedicht gerade ba ben Faben aufnimmt, wo ihn bas andere fallen gelaffen, fo baß z. B. am Ende der Aethiopis ber Streit um Achilleus Baffen entsteht, ber in dem Beginn ber fleinen Glias gerichtlich entschieden wird, am Ende ber Berftorung Ilione Athena auf Die Achaer bofe wird, und am Anfange ber Roftoi fie ihren Born entgelten läßt. hiengen nun aber wirklich ursprünglich diese Bedichte fo genau aneinander? Schwerlich. Denn auch in ber Methios pis war nach bem Schol. zu Pindars Isthm. III, 58 bas Urtheil über die Waffen bes Achill und ber Selbstmord bes Mias enthalten 1), und wenn die fleine Ilias bloß ben Kaben ber Methiopis fortführte, fonnte fie faum ben befannten Un. fang haben: "Ιλιον αείδω και Δαρδανίην εθπωλον 2). Auf ber andern Seite gieng die fleine Ilias weit über die ihr bei Proflus gestectte Grenze binaus; man fieht aus Aristot, Doet. 23 und andern Angaben, bag fie auch bie Berftorung inbegriffen, die bei Profins nach Arttinos ergablt wird, mahrend bie fleine Ilias von Lesches mar. Diefe unleugbaren Facta, Die fich burch ihren Zusammenhang fichern, zeigen, bag biefe Gedichte fich in ihrer ursprunglichen Gestalt feineswegs eben fo wie in Proflus Auszuge aneinander fchlogen 3). Nur eines bleibt ficher: bie Rypria, Die Aethiopis, Die Ruckfahrten und die Telegonie, und ursprunglich wohl auch die fleine Ilias,

Tehnten fich unmittelbar von beiben Seiten an Ilias und Donfe fee an, und waren bestimmt, fich baran anzulehnen. Denn daß diese irgendwie in die homerischen Gefänge hinübergriffen, ober amischen fich und biefen eine Lucke ließen, widerlegt alles, was wir von ihnen wiffen. Die Apprien schlossen damit, daß Beus fich vornahm burch Achills Trennung von den Griechen ben Troern eine Erleichterung zu schaffen; ihr Schluß mar felbst schon ein Unfang gur Ilias. Daraus folgt aber auch, daß, als die fleinaffatischen Someriden, um den Ausdruck gn brauchen, diese schonen Gedichte schufen, die Ilias, und als ber Trozenier Agias (vergl. Pauf. I, 2, 1) und ber Kyrender Eugammon die Roftoi und die Telegonie dichteten, die Ilias und Obuffce ziemlich in bem Umfange und ber Geftalt bastanden, wie wir sie jest haben: eine Folgerung, bie man taum auf irgend eine Beise umgehen fann. Die Aethiopis, bie ben Amazonenkampf enthielt, wurde baber auch von ben Rhapsoden unmittelbar an die Ilias angesungen, wie die Schol. ju 31. XXIV, 804 beweisen. - Dieg Auschließen an die homerifchen Gefange bildet nun ben urfprunglichen Ruflod4); feine Erweiterung aber fann burchaus nicht aus bem Triebe ber Ganger fich unter einander fortzusetens), ober aus jus fälligem Zusammenpaffen, sondern muß aus der Thatigkeit, vielleicht fchon alter Rhapfoden, befonders aber fpaterer Grams matifer abgeleitet werden 6): welche freitich nie ein rechtes in fich wohl organifirtes Bange hervorbringen fonnte. Daß auf diefe Weise am Ende ber Ryklos zu einer Liebermaffe ausgedehnt wurde, bie von ber Bermalung himmels und ber Erde bis auf Obnffeus Tod hinabgieng, wozu natürlich bie verschiedensten Vocten Stude beisteuern mußten, darauf beutet and Proflus Ausbruck hin: δ έπικος κύκλος έκ διαφόρων ποιητών συμπληρούμενος 1). Und diesen Angaben, welche naturlich nur die nothburftigften Kaden der Untersuchung enthalten, geht hervor, daß der Unterz. ber von Grn. Wullner aufgestellten Unsicht nur eine sehr bedingte Zustimmung geben kann."

3ch habe bie Anficht meines scharffinnigen Freundes, bie auch schon in ber Not. 88 berührt ift, vollståndig mitgetheilt, ba fie bie bedeutenoste fenn mochte, gegen welche ich bie meis nige zu verfechten habe. Er schrieb mir im December 1831: "Rur im Augemeinen möchte ich einmal mundlich ober bei mehr Muße bie Mennung gegen Sie vertheidigen, die Sie fo fehr verwerfen, daß der Anklos, welchen Proklos auszieht, wirflich ein in grammatischer Periode burch Wegschneiben und Aneinandersetzen gemachter Cursus ber Mythologie mar, ins bem man biefe Gebichte eben nur wegen bes Stoffes, Sia την ακολουθίαν των πραγμάτων, schatte und gang fur biefen Gebrauch einrichtete." Um fo mehr halte ich mich verbunden, meine Grunde und Ginwendungen hier an feine eignen Worte zu fnupfen, und habe zu diesem Ende Ziffern eingeschoben, wozu ich bemerke. 1) Um so enger ber Berband. Hången Borlefungen barum nicht zusammen, weil man ben Anfang an ben Schluß ber vorhergehenden anfnupft? - 2) Warum nicht? Da bas Gebicht bie Ginnahme Ilions enthielt, fo burfte es fich ben Namen einer Ilias, was in ben Worten liegt, gang besonders beplegen. Die Thebais fundigt auf bics felbe Beife 'Aoyog nolvdivior, die Bedrangnif, das Unbeil von Argos, als ihren Stoff an. - 3) Diefer Kall fteht einzeln ba: bag Proflos, ber es ben einem Inhaltsauszug allerdings nur auf die ακολουθία των πραγμάτων abgesehen hatte, ben einen von zwen Dichtern zugleich behandelten letten Theil bes Rriegs nur nach bem einen ergahlt, ift, wie es mir scheint, burchaus nicht zu verwundern. Wenigstens beweist diese Auslassung sicher nicht, bag man ben von ihm übergangenen Theil ber Rleinen Ilias, aus welchem Paufanias vicles Einzelne und Clemens, ber Scholiaft bes Ariftophanes (Lys. 155) und Tzepes Stellen anfuhren, auch in ben Abschriften weggelaffen hatte. Ueberhaupt lagt fich eine folche Barbaren, ausgeubt gegen berühmte und von Ariftoteles als felbftanbig anerkannte Bedichte, weber ben ben Befigern ber Erems

plare, noch ben ben Gelehrten benfen. Der Beweggrund, baf nichts fich wiederholen moge, mare ju gering, und wird fleis ner und fleiner wie man eine Berichiedenheit bes poetischen Beiftes und bes Charaftere ber handelnden Perfonen, ober eigenthumlich bichterische Absichten und Schonheiten in jedem von benden voraussest. Die Angaben ber Chrestomathie über ben Enclus, bie fich mit Ausnahme ber Inhalte auf wenige Beilen belaufen, find zu burftig, um aus einem nicht aus. brudlich erwähnten Umftand auf irgend etwas ju fchließen, und von anderer Seite, wenn man uns ben Busammhang ber Gedichte aus cyclischem Principe ber Poefie felbft zugiebt, beutet nichts entfernt barauf, bag bie Gebichte felbst zu irgend einer Zeit zugeschnitten worben fenen. Darum fann ich auf ben Umstand, daß die Persis des Lesches von Proflos übergangen worden, gar fein Gewicht legen. - 4) Es fteht bahin, ob nicht gleichzeitig auch fcon die Thebais mit ber Debipobee und ben Epigonen umgeben, und biefer Sagenfreis auch poes tifch abgeschloffen worden ift. - 5) Junerhalb beffelben, in feinem Unfang, Mitte und Ende flar entwickelten Stoffe nehme ich einen folden Trieb ber Ganger gusammenguwirfen allerbings an; burch die Analogieen in ber Ausführung und bas Berüberziehen ber Lieblingshelben aus einem Rreis in den andern geigen fie fich ebenfalls ber im Boltegeifte naturgemäß und unbewußt ftill und geheimnigvoll gepflegten cyclischen Geftaltungeweise getreu. - 6) Dag Rhapsoben in enclischem Sinne ältere Poeffeen in mancherlen Bertnupfungen gebracht haben. ift moglich: nur ift mir fein Kall befannt, mo bieg nach ber Beschaffenheit irgend eines ber Gebichte, wovon wir Rachrichs ten haben, zu vermuthen nothig ober nur moglich mare. Bas aber die spateren Grammatifer betrifft, so vermiffe ich ebenfalls felbft bie zweifelhafte Gpur einer in folder Abficht genb. ten Thatigfeit. - 7) Der Ausbruck bes Proclus beutet nicht auf Stude, fonbern auf gange Dichter ober Berte, und verschieben werben biefe genannt in Bezug auf Die, welche ben

gangen Anflos, wie Proflos felbft fagt, bem (unbefehen) einen homer benlegten: nichts weniger alfo ale verschieben ber Urt nach, wie Seffebisch, Difandrisch, genealogisch verschieben ware. - Es ift fonft nicht bie Urt Diefes trefflichen Beschichtse forschers, nach einem vorgefagten Begriff aus einigen Worten eines Grammatifere von außerft relativem Ginne fo wichtige, entscheibenbe Folgerungen zu ziehen. Wenn man fagte, baß eine Sammlung von Chronifen ober Memoiren wegen ber Folge ber Begebenheiten gelefen murbe, fonnte daraus mohl geschloffen werden, daß biefe Folge überall gleichmäßig, ohne Lude, ohne Wiederholung fen? Aber wir wollen ben Fall fegen, bag bie Dichter burch bie offen baliegenbe Glieberung bes Troifden Stoffs und burch bie burchgreifende Bezüglich. feit in ber Behandlung nicht fo weit getrieben worden feven, baß fie auch, gleich ben Tragebienbichtern, jum Theil burch Unfang und Schluß häufig auf die Stelle und Rolge ihres Gedichts in bem großen ibeellen Gangen hindeuteten, daß erft Rhapsoben die Aethiopis burch zwen Berfe an die Glias angefungen batten, mas gewinnen wir burch biefe Möglichkeit für die angenommene Befchaffenheit und Bestimmung bes Enclus überhaupt? Die Troische Abtheilung mit ber Thebischen gufammen gu rhapfodiren, mare eine gang andere Sache ges wefen, und von diefer gur Titanomachie aufzusteigen, um nur bie zu nennen, von welchen am gewiffeften ift, baß fie gum Cyclus gehörten, mare fur ben Rhapfoden ober ben fpateren vereichmiebenben Grammatiter noch eine gang andere Aufgabe gewesen. Gewiß eine viel ju große Sadje, um fie ohne alle Beugniffe noch nothigenben inneren Grund anzunehmen: und nicht weniger bas Wegichneiben. Darum alfo, weil biefer Bergang nicht erwiesen noch erweislich scheint, habe ich geglaubt, mich fest auf die Theorie des Aristoteles hinsichtlich des homer, zweger cyclischer Gebichte und einer andern Urt bes Epos (bes Pifandrifchen), auf bie Uebereinstimmung, worin wir bie Ausfage bes Proflos mit bes Ariftoteles einleuchtend

richtigem Urtheile finden, ftugen zu konnen, und baben bie allgemeinsten Erfahrungen ber Litteraturgeschichte über Samm. lung, Erhaltung und Behandlung alter, bedeutender Werfe mit in Anschlag gebracht. Auch bie Griechische inebesondere giebt erufte Erwägungen anheim. Das Ausziehen poetischer Werte in Profa, bes muthologischen Reichthums megen, mar haufig, und eine fehr beträchtliche Abtheilung ber Litteratur haben später die Epitomen ber profaischen ausgemacht. Aber je mehr dieß zweifache Berfahren als zwedmäßig, zu verschies benen Zeiten, betrachtet worden ift und Nachfolge gefunden hat, um fo auffallender mare das vollig einfam ftehende grundverfehrte Unternehmen, aus alten Gedichten, Die bis gulett ben Namen homers ben vielen behaupteten, für die Schule, nach beliebigem Zuschnitt und mit Zuthat viel schlechteren Materis als irgend ein neues, frembartiges Ganges zu bilben. Denft man sich bie Gedichte als poetisch gestaltete, wie sie boch waren, fo ift bie Boraussetzung eines folden Berfahrens nicht anders, als ob man Griechen irgend eines Sahrhunderts Schuld gabe, bag fie jum 3meck einer Aufstellung ber beften alten Statuen in einem niedrigen und jammerlich bedingten Raume Urme und Beine, ober auch die Ropfe, die nicht pags ten, abgenommen hatten. Mehr noch als bieß: man hatte das fyklographische Epos, Pseudopisander hat ce auf den gangen Sagenfreis, worin auch ber epifche Cyclus liegt, angewandt. Wenn alfo ber ober biejenigen, welchen man bie bes fondere Art ber Bearbeitung ber homerischen Gedichte benmift, für die axolov dia two nouquarwo etwas bedeutendes zu thun wunschten, so war ihnen der Weg vorgezeichnet, und ihre Luft im homerischen Cento Mythologie zu lehren, fonnten fie fo leichter und vollständiger bugen. Derfelbe unbestimmte Begriff ber axolovdia two nouquatwo hat bem Heinfing zugereicht, um banach bie Metamorphofen zum enclischen Epos zu erheben.

Der Müllerischen ahnlich, boch mit mehreren anderen verknüpft, ist die Bermuthung Cobeck, Aglaoph. 1829. p.

417. Simili quodam artificio suspicor poetarum epicorum carmina ab ipsis separatim edita per diasceuastas ad speciem cycli copulata et quae ad commissuram necessaria viderentur, adjecta esse, interpositis uno aut pluribus versibus, quibus unius poematis exitus alterius exordio adaptaretur, quod quam facile effectu fuerit, exemplo Timolai et Idaei Rhodii docemur, quorum uterque singulis Homeri versibus singulos suos subtexuit et quidem per totam Iliadem et Odysseam, παρεμβαλών στίχον στίχω. Jliadis in quibusdam exemplaribus hoc fuit exordium:

ώς οι γ' ἀμφίεπον τάφον Έκτορος ἢλθε δ ᾿Αμαζών, Ἦρος θυγάτης μεγαλήτορος ἀνδροφόνοιο.

quo additamento Amazonia, quae Suidas inter Homeri opera refert, Iliadi subtexta videntur, similiterque Aethiopis, Halosis et cetera, quae ad cyclum Trojanum pertinent. Ceterum arbitror nomen cycli bifariam dici, partim de numero carminum diversorum, quae similitudine argumenti quodammodo congruerent nec tamen in unum corpus relata essent. sicut hodie scriptores rerum Anglicarum, Italicarum, Polonicarum plerique separatim extant; partim de complexu et collectu certorum carminum quae a diasceuastis in unum volumen transscripta atque ita sibi accommodata essent, ut seriem quandam historiae efficerent, additis, quae ad integritatem narrationis deessent, contrariisque recisis, quod in illo scribendi genere, quo Cyclici usi sunt, sine dubio facillime effici poterat. Praeter illum autem imaginarium cyclum et hunc, qui pro cujusque copiis modo plura modo pauciora carmina continebat, tertius, ut opinor, fuit is cujus auctor ferebatur Homerus, Thebaidem cyclicam, Epigonos, Iliadem, Amazonia, Odysseam cyclicam (v. Buttmann. ad Schol. Med. p. 574) et Nostos complexus. Sed de hoc plura alias. - P. 269. Nam si Virgilius Cyclicos sequutus est, Virgilii aequales Dictys, omnes ab illo primo antiquitatis fonte, Homero, et ab ipsis Homeri fontibus tantumdem absunt. Diernach zu urtheilen, versteht ber Verf. auch p. 267 die cyclischen mit unter den Dichtern, qui Homerum, si sieri posset, superare singendo quam presse subsequi mallent. Daß derselbe ents fernt sey, ihnen Composition und Kunstssun zuzutrauen, geht schon aus dem bey Gelegenheit des Margites Angeführten hervor.

Mullers Urtheil hat ben vielen Eingang gefunden. Go, um einige anzuführen, vielleicht ben R. B. Muller, ber awar, in seiner Ausgabe ber Fragmente: De cyclo Graecorum epico et poetis cyclicis 1829, die Ansicht als seine eigene und feine hauptmennung (p. VII) giebt. Er geht fehr weit und vermuthet z. B. (p. 128. 129. 132), daß is, qui varia carmina epica ita conjunxit, ut unum quasi corpus effecerint, aus den Roften allerlen ausgeschlossen, nur gewiffe Theile aufgenommen habe, worin er eine befondere Bestätigung feis ner Conjectur über bie Composition bes Cyclus erblickt. Sier fieht man die Anwendung einer Spothese, die wegen ihres eben fo auffallenden ale vielfagenden Inhalts wenigstens mit einiger Borficht behandelt werden follte, in der fühnfien und augleich offenbar und schon jest erwiesen falschen Anwendung. P. 16. Equidem, singulorum fragmentis cum Procli chrestomathia a Photio in compendium redacta collatis, mihi hoc invenisse videor, nonnulla carmina, non in integra, sed mutata forma in cyclum recepta fuisse; idque ab eo factum, qui cyclum componebat, ut plurimae gravissimaeque certe res narratae inter se convenirent; eoque consilio etiam singulas carminum partes ejectas esse. Erflarungen aus biefer Unnahme in Betreff ber Aethiopis und Iliuperfis des Arftinos, ber Roften u. f. w. find in meiner Recenfion ber Schrift in ber A. Schulzeit, 1831 St. 7 und 8 miderlegt. B. E. Ahs rens, über bie Apprien nach henrichsens Ausgabe, in Sahne Jahrbüchern 1830 XIII, 199: "Schwieriger ift bie Untersuchung, ob bie Copria durch ihre Aufnahme in ben Cyclus abuliche Beranderungen erlitten haben, wie es befons

bers ben ber Ilias parva flar ift, die im Aufange und am Ende verftummelt murde." Der Berfaffer nimmt megen bes Eingangs, baß Zeus beschloßen, bie Erbe von ber Laft ber Menfchen zu erleichtern, mas zum Theil erft in ber Ilias hinausgeführt werbe, an, bag ber Dichter ben Unfang ber Ilias, befonders bas erfte Buch, worin Zeus die Boller fterben läßt, um ben Achilleus zu ehren, zur Bereinigung benber Gedichte umgearbeitet und fo bie Antehomerita, die er ergangte, und bie Glias und bie Posthomerita in Diefelbe Ginheit eingeschlossen habe. Die Schwierigfeit, woraus biefe große Folgerung hervorgegangen, habe ich zu heben gefucht in ber Zeitschrift für Alterthumswiff. 1834 G. 133. Wie schwankend ber Enclus auf diese Art geworben, zeigt sich baran, daß ber fonst grundliche und scharffinnige Berfasser baran zweifelt, bag bie Epigonen im Enclus gewesen, weil bieg Gebicht feis nen Inhalt gehabt zu haben scheine, ber sich zu der erforders lichen ακολουθία πραγμάτων fehr gepaßt hatte. Go leicht wird ein Wort jum Phantom. E. L. von Leutsch, Theses sexaginta 1833, n. 15 fagt: Thebais cyclica prius Argivorum bellum contra Thebanos complexa est: postea vero a Grammaticis cum Epigonis conjuncta est. Hinc explicandi Herodotus IV, 32, Pausan. IX, 9, Schol. Apollon. I, 408. Erravit igitur Welckerus Schulzeit. 1832 n. 30. Daß ber Ber= fasser einer Kritik seiner Thebaidis cyclicae reliquiae 1830. ohnerachtet ber vielleicht zu ernsthaften Miene berselben, Die Gefondertheit und Gelbständigkeit ber Epigonen nachgiebt, ift fo viel, bag ich ihn wegen ber Rebenfache und ber Grams matifer vor Berodot nicht bestreiten und den gangen Errthum in der Schulzeitung auf fich beruhen laffen will.

Von der K. W. Müllerschen Ausgabe erschienen aussührsliche Beurtheilungen in der Jenaischen Litteraturzeitung 1830 St. 67 und in der Hallischen 1831 St. 26. Der Verfasser der ersten glaubt S. 51, daß die Zusammenstellung der Gesdichte des Trojanischen Kriegs allein dem Proclus angehöre,

und bag ber eigentliche epische Cyclus ,, nicht bie unverfürzten Gefange enthalten haben tonne, welches ein Wert von unges heurem Umfange gegeben hatte; fonbern theils fehr verfurzte Insammenstellungen aus bem Wefen ber alten Epifer, nach ben Bedurfnissen bes 3wecks auch umgeandert (Excerpte und fache liche Zusammenstellung, wie Beinfins mennten, theils furge thuthmische Darftellungen aus eigenen Konde." Auf Diefe Auszüge beziehe fich bas Epigramm bes Pollianus. Daben laugnet er nicht, "daß gemiffe Abtheilungen bes Enclus, Theogonie, Titanomachie, Argonautifa, Ilias und Donffce u. f. w. genannt worden feven, nach Maggabe ber großeren Borbilder biefes Ramens, und zwar mit ber Unterscheibung cyclisch (wie die Obussee namentlich); ferner, daß von den gesammelten Fragmenten wirklich mehrere im epischen Cyclus ihren Plat gehabt haben:" - und man muß gestehen, baß bie Willfur biefer Annahme, ohne Spur eines Zeugniffes, ohne stärkere innere Rothigung als bie von bem Umfange ber Sammlung ausgeht, von ber Sypothese ber Diaskeuase überhaupt wenigstens nicht wefentlich verschieden ift. Die Sallische Recension verheißt der Untersuchung, weil leeres Gerede gu nichts fuhre, ,eine fichere Grundlage zu geben" burch bie Stelle ber Voctif (c. 8) über die (Visandrische) Beraklee und die (ihr gleiche) Thefeis. Da aber die Poetif felbst die cys elischen Gebichte in eine gang andere Rlaffe stellt und von ber Somerischen Composition nur bem Grabe nach unterscheibet, fo ift bas Bebande bis auf bie Grundlage abzubrechen und auf ber, wohin es gehort, aufzuführen. Der Berfaffer fagt S. 207): "Gedichte, die schon an fich keinen großen poetis fchen Werth haben, und bie man blod wegen ihres innern Busammenhanges unter einander mit bem homer las, wurben in Profa verwandelt wohl schwerlich gelesen worden fenn." (S. 209) "Daß man fie endlich bem homer gufchrieb, ist ohne Bedeutung. Was hat man nicht alles bem Somer jugeschrieben ?" Die gerühmte Deutsche Grundlichkeit! Gie

wird wohl in andern Fåchern noch in Shren gehalten wers ben, besser als in manchen Theilen ber philologischen und his storischen Studien.

G. B. Missch, 1828, Indagandae per Homeri Odys. seam interpolationis praeparatio P. I p. 51. Ac Wolfius recte quidem docuerat, cycli epici non omnem complexionem ab Alexandrinis demum constitutam esse. - Hoc nomen quanta etiam post Wüllneri, viri juvenis docti et festivi, commentationem obscuritate prematur, nemo ignorat. Nihil autem intelligentiae magis officere videtur, quam quod ne poetas quidem ab iis satis discretos habemus, qui cycli fabulas soluta oratione persequuti sunt. - Anticlides -Lysimachus. - Quodsi hos eorumque similes veterum poetarum carmina commixtis variorum fabulis perpetua oratione summaque curiositate ad historiarum formam redegisse scimus, - videndum sane, ne etiam Procli argumenta historias magis, appictis poetarum, quos fabulator exscripsisse nominibus, quam ipsa illorum carmina referant. Ac si dudum inter doctos de Dionysio Milesio et altero Samio - similis et suspicio et dubitatio est, - posset quidem facile aliquis cyclica carmina ea dicta putare, quibus cyclographi maxime usi essent. Hac ratione certe melius intelligeremus, cur alia carmina cyclica dicta essent, alia secus, quam si eyclum, dum ab alio eruditorum Graecorum alia carmina ad explendum fabularis historiàe circuitum recepta essent, sibi omnino non constitisse opinaremur. Verum enim Aristoteles alio nos vocat. Is, qui κύκλον περί ποιητών scripsisse fertur - is igitur Homericam poesin cyclum nominat Jam quum Aristoteles non is sit, qui, ut illi apud Proclum, universum cyclum Homero assignavisse videri possit, ita rem expedio, ut statim in disputationis decursu dicam. Nisi enim cyclus is fuisset, qui omnia ea explicaret, quae Ilias et Odyssea aut facta respiciunt autinsequutura monstrant, multa non satis conciliari possent. Sed de hacre alias. 23f. p. 9. 18. 50.

Wie biefe Unfichten fich fpater geandert und entwickelt has ben, ift nicht gang leicht aus ben folgenben Schriften bes Berfaffere furg zur flaren Ueberficht zu bringen. Man febe Hist. Hom. I, 89. 113-118. 121. 152. s. II, 1, 18. 56. 63. Eine Abfurzung ober Berftummelung ber Gebichte im Enclus wird auch hier, wohl am meiften burch Schuld C. B. Mullers, angenommen, - decurtatorum illa collectio (II, 1, 18), cycli collectores (p. 56). Auch in ber Borrebe gu ben Anmerkungen zur Obuffee Th. 2 G. XXIV verbreitet ber Berfaffer als eine fichre Sache, bag bie Aethiopis mit Ausnahme eines gang furgen Stucks am Ende, Die Rypria fast gang in ben Cyclus aufgenommen gewesen sepen, und in ber Sallischen Encyflop. Dbyffee, G. 400 magt er geradezu gu behaupten: "Der Umfang biefer Bedichte, fo find wir jest hinlanglich belehrt, ift nicht nach ben Inhaltsanzeigen bes Proflos zu meffen. Die Aethiopis reichte weiter, und bie Rleine Ilias mit ihrem Anfange im Berodotischen Leben holte fruher aus ale wo Proflos beginnt." G. 401: "Die Ryprien enthielten nur den Ratalog ber Troer, nicht, was ihnen fo nahe lag, ben ber Griechen. (Dieg erflart fich gar wohl aus bem Zusammenhange ber Poeffe, f. oben G. 334). Dber fehlte biefer nur in ber Epitome?" (Epitome bes Cys elus felbst). Es mag ber Darstellung ber Gebichte ober ihres Inhalts und Zusammenhangs vorbehalten bleiben bie traurige Borftellung von einer folden Epitome bes Enclus vollständig zu widerlegen : Die geringfugigen Erscheinungen, gu beren Erflarung biefe Spothese aufgestellt worden, lofen sich leichter auf einfachere Urt auf.

G. hermann, 1831, Opusc. Vol. VI p. 83-88. Die enclischen Dichter werden von ben homeriben ganglich geschieben.

G. F. Grotefend, 1833, in der Hallischen Enenstlop. unter Homeros S. 250. "Diesem (dem Dichter der Odyssee) ahmte ein anderer Inselbewohner, Aristeas von

Prokonnesos, den Strabo auch als Homeriden bezeichnet, (?) noch um die 55. Olympiade nach, (?) während die Kykliker die Iliade und Odyssee zwar ergänzten, aber sich zu sehr als Dichter besondrer Epopsen ankündigten, und zu viel Eigensthümliches hatten, als daß man sie den Homeriden zuzählen könnte." So besindet sich noch mit den jüngsten Neußerungen eine Abhandlung, welche die Dichter des Cyclus als Homeriden darstellt, als die vornehmsten aller Homeriden, von denen wir wissen, in vollständigem Widerstreite.

## Bufåte.

- S. 20. 3. 7 bie Kypria von Mnaseas und Plinius, bie Nosten in einem Epigramm (was auch S. 15, 1 berucksschift).
- S. 85. 3. 18: und wie Diodor B. XL, ben Photius Cod. 244, den Hefatads Milesios statt des Abderiten nennt, wenn nicht etwa Photius hinzugesetzt hat Milesios, wie eher u glauben.
- S. 140. Auch für die andern Städte gilt, was in Hinsicht der einen Ritssch selbst II, 2 p. 43 zugiebt: Postremo dubium non est, quin Salaminiis nemo aliquam sidem habere potuerit, nisi qui carmen illud Homeri esse sibi persuaderi passus esset. Uebrigens s. auch weiter unten S. 188.
- S. 143. Hippias von Thasos wird von Aristoteles Poet. 23 wegen einer διόρθωσις genannt.
- S. 167 Not. 230. In dem Helbengefange vom Zuge gegen die Polowzer, Deutsch durch Jos. Muller S. 40, wird Boyan, die Nachtigall der alten Zeit, der göttliche, ein Enfel bes Heerdengottes Weles genannt.
- S. 179. Not. In der früheren Schrift, Indag. per Odyss. interpol. p. 41, hat Nißsch andre Muthmaßungen: at illam Homeri vitam ab Attico quodam conscriptam esse, archontum commemoratio (extr.) magis etiam quam Smyrna Homeri patria persuadet. Der Marquis de Fortia d'Urban in scincr Schrift Homère et ses écrits, Paris 1832, vertheis bigt die Aechtheit des Hervdotischen Lebens. Dieß war nicht anders zu erwarten, und ich würde die Vertheibigung mit

ber gangen Schrift ftillichmeigend ben Berehrern ber gehn Bande über bie alte Geschichte ber Erdfugel überlaffen has ben, um vermittelft biefer Somerifchen Untersuchungen in jenem Susteme ber Rritif und ber Alterthumsfenntniffe fich gu befestigen und mit biefen Sulfsmitteln fich gegen andere Methoden, Die im Bange find, nach Gefallen zu verftarfen. Aber ba ber Gr. Marquis, indem er nothig findet die Stelle im letten Rapitel, welche Berodot unmöglich gefchrieben haben fann, für Interpolation eines Scholiaften zu erflaren, auch (p. 44) eine Note von Sier. Amati wortlich anführt, mels der ihm bie Stelle aus zwen Romifchen Sandschriften aus. jog, und feiner Behauptung guftimmt, fo mag es nicht übers fluffig fenn baran zu erinnern, bag nach bem, mas Boch in bem Commerprogramme von 1832 uber Griechische, Romische, Punische Inschriften, welche burch Bermittlung berfelben Sand in die gelehrte Belt eingeführt worden find, verrathen hat, felbst eine fritische Unmertung von Amati nicht mehr sicher ift, ba auch fie burch einen zu Scherz ober Betrug aufgeleg. ten halbmiffer unter die Papiere bes herrn Marquis geras then fenn fonnte. Diefer neue Beffreiter Bolfe hat übrie gens (p. 242) ohnerachtet alles beffen, was er gefagt nicht bie Unmagung feine Aufgabe erschöpft zu haben, et d'avoir réuni la foule immense des preuves qui lui ont paru nouvelles. Er wunscht baber, bag bie Frage endlich par un avis motivé de l'Académie des Inscriptions et belles lettres entschieden werden moge, ahnlich bem, welchen bie Ac. Française über ben Cib abgab. hier erhalten wir auch (p. 244) bie Rotiz, daß le dernier éditeur de Glascow (1814), Jean-Auguste Ernesti, a imprimé les prolegomènes de Wolf, sans aucune observation. Welche jedoch zweifelhaft wird burch bie Bemerkung p. 164: Il ne s'agissait d'abord que de revoir une simple réimpression des oeuvres d'Homère, d'après l'édition de Glascow dirigée par Jean-Auguste Ernesti en 1759 : et c'est ce que Wolf exécuta cet.

- S. 182. Rolophon follte vor Salamis gestellt fenn.
- S. 186. D. Schneidewin, in Zimmermanns Zeitschrift für Alterthumswiff. 1834 S. 740, theilt ab:

ές ἀρχῆς, καθ' Όμηρον, έπεὶ μεμαθίχασι πάντες, und versteht, daß das Homerische ές ἀρχῆς verspottet werde. Allein was ist an diesem einfachen Ausdrucke auffallendes? Und wie paßt es für Xenophanes, einen Ausdruck zu tas deln? Auch ohne Tadel, ben einem gleichgültigen Worte, selbst wenn es als ein Homerisches beybehalten seyn sollte, den Homer anzusühren, wäre seltsam genug.

- S. 190. Roliades ift Br. Lechevalier.
- ⑤. 218. αἴθερος δ' ὁιὸς Οὐρανός, ὡς ὁ τὴν Τιτανομαχίαν γράψας. Hom. Epimer. in J. A. Cramers Anecd. Graec. Vol. I, Oxon. 1835 p. 75.
- ⑤. 225 3. 4. τοῦτο δὲ (ὅρηαι, Odyss. ξ, 343) εὐρήσομεν καὶ ἐν τῆ Οἰχαλίας άλώσει, αἱ (l. ἢ) εἰς ὑρηρον ἀναφέρεται, ἔστι δὲ Κρεώφυλος ὁ ποιήσας. Ἡρακλῆς δ' ἐστίν ὁ λέγων πρὸς Ἰόλην.

ω γύναι ταῖτά τε ἐν ὀφθαλμοῖσιν δρηαι. Hom, Epimer. l. c. p. 327. (ὧ γύναι . . ταῦτα τ' ἐν).

- 5. 239 3. 11. Die Worte: als Syrafus in Unstioch os schon einen Geschichtschreiber hatte sind zu tilgen, da die wiederholte Angabe des Strabon über, das Alter dieses Geschichtschreibers auf einem großen Irrsthume beruht.
- S. 241 Not. 377. Daß οἱ περί, von Grammatifern, nicht bloß oft, sondern immer bie Person allein ausbrucke, zeigt Lehrs in L. Zimmermanns Zeitschrift 1835 S. 453.
- S. 282 Not. 458. Titus Tatius und Tarpeja. S. Niebuhr R. Gefch. I, 161 ber 1. S. 254 ber 3. Ausg.
- 3. 296 3. 12 v. u. ist, für rühmen, zu lesen anstime men (enextelovoir), wie S. 344.
- 5. 308. Μοῦσα ἀπὸ μιᾶς αἱ πᾶσαι λέγονται. Μνασαις δὲ φησὶν ὅτι αἱ πᾶσαι τρεῖς εἰσίν Μοῦσα, Θεα, Τμνω.

εν μεν οὖν Ἰλιάδι μεμνῆσθαι τῆς Θεᾶς μῆνιν ἄειδε Θεά ἐν δε ᾿Οδνσσεία τῆς Μούσας ἄνδοα μοι ἔννεπο Μοῦσα ἐν δε τῆ Παλαμηδεία τῆς Ύμνοῦς. Die
Palamedeia fann nur ein Gefang der Kypria feyn, und daß
Mnaseas diese ohne Anführung des Dichters neben Ilias
und Odyssee stellt, und aus diesen drey Werten zusammen
die drey Musen, als zusammengehörig, vereinigt, zeigt, daß
auch dieser Schüler des Eratosthenes die Kypria dem Homer
noch ließ. S. 318 Z. 18 f. Apelles 2c. ist zu tilgen.

S. 316 Not. 514. Eine andre alte und bedeutende Borstellung der Entführung der Antiope ist mit Krösos auf dem Scheiterhaufen an derselben Base verbunden. Monum. dell' instit. archeol. I, 55. ANTIONE wird von OESEVS davongetragen, welchem NEP1OOS zur Seite steht.

S. 326 3. 7. Bu biefer Berleitung ber Attischen Umas zonenfage aus nachahmender Fortbildung bes Epos gehort noch die Bemerkung S. 377. Gine gang andere Erklarung ist in der Sallischen Encuflopadie unter Olympieion (III, 3. 271) versucht worden. Thraker, welche zuerft bie Musterien ftifteten, fetten gur Erinnerung an bie Schlachten ihrer Rachbarinnen in fruheren Wohnsten als ein Kestspiel Rampfe ein, worin Madchen und Frauen als Amazonen verfleibet mit Junglingen und Mannern fochten, und als biefe Mufterien in Athen burch bie Orphifer eingeführt murben, gien. gen auch die Amazonenkampfe entweder felbst mit zu ihnen uber, ober wurden boch Bilber berfelben an ben muftischen Beiligthumern angebracht. Der Gegenstand mar ben Runft-Iern angenehm, am meiften im Zeitalter bes Phibias. "Ras turlich wurde nun, um die Reuerung zu begründen, von eis nem uralten Ginfalle ber Amazonen in Attifa gefprochen. Moch mehr scheinen die Griechen Italiens und Siciliens fich ber Amazonenfage mit allen übrigen Anhängseln ber Musterien bemåchtigt zu haben. Diefes bezeigen bie fast burchgangig mit den Dofterien zusammenhangenden Bafengemalbe."

Das lette werben wenige zugeben, und es kann baher auch nicht zum Beweise bienen: ber aber ben biefer Unnahme nach allen Seiten hin gleich schwer aufzusinden senn möchte.

S. 328. Die züxlia enn ben bem Schol. des Aristosphanes sind S. 117 anders bezogen worden, und die hier gegebene Erklärung, die ich nicht für die wahrscheinlichere halte, hat auch Bullner de cyclo epico p. 24, nur daß dies ser, statt des kyklographischen oder Antimachischen Epos, mit Schwarz und noch Früheren, ein von Polemon oder andern in völlig prosaischem Sinne ausgeführtes geschichtlisches Gedicht voraussest.

S. 344 3. 4. Ein neues Bruchstud bes Bacchylibes ben Joh. Sekeliota jum Hermogenes, Rhet. Graec. ed. Walz T. VI p. 241:

άβρότητι ξυνέασιν \*Ιωνες βασιλήες.

Dieß erinnert an ein früher bekanntes (fr. 42) ben einem andern Scholiasten in berselben Schrift: των άβροβίων 'Ιώνων ἄναξ, was vielleicht nur aus bem Gedachtniß und falfch ist.

5. 350 3. 8. Auf κύκλος bey helydius foll an sich hies mit fein Gewicht gelegt seyn; und es mochte sogar eher irrs thûmsich von οἰμος, wo berselbe sett: ὁδός, κύκλος, τρίβος, εθεν καὶ τῆς ἀσπίδος κύκλους οἴμους ἐκάλεσαν (Jl. XI, 24), vgl. Ammon. Suid. auf οἴμη übergetragen seyn. Bey ben Spåteren solgende Stellen. Hymn. in Merc. 451 ἀγλαὸς οἴμος ἀοιδῆς. Pind. J. III, 19 (IV, 1) ἔστι μοι θεῶν ἕκατε μυρία παντᾶ κέλευθος. Br. Anal. III, 274, 584 παντοίην ἱστορίης ἀτραπόν. Aristoph. Equ. 1012 λογίων ὁδός es. Kust. Philetas b. Stobáns (Philet. fr. ed. Kayser p. 46) μυθων παντοίων οἴμον ἐπιστάμενος. Apollon II, 161 συνοίμιον υθμνον. Lycophr. 11 δυσφάτους αἰνιγμάτων οἴμας τυλίσσων. Oppian. Hal. III, 3, νοη seinem eignen Gedicht. Callim. in Jov. 78 λύρης οἴμους. Id. in Del. 9 Δήλφ νῦν

οίμης αποδάσσομαι, hier zuerst in fremder Bedeutung, nicht wie nach lebendigem Sprachgebrauche. Und so Anacreontic. λβ' (43), 16 λιγνοὴν δ' ἔδωκεν οίμην. Gewiß nicht richtig ist daher die hier angegebene Bedeutung cantus, viel wesniger, was Gräfe ad Meleagr. I, 17 sagt: sermonis variandi ratio, modulatio carminis.

S. 353 3. 20. Platon unterscheidet im Phadros p. 144 c mit Bezug auf Homer: ποίησις ψιλή ή έν φ'δή.

## Register.

## (Die Bablen bedeuten bie Geitengahlen.)

æ, Umlaut von & 362. Neschylus 228. 262. 294. 299. 327. 396, 399,

Ayaslas 278. Aylas, 'Hylas, 'Hynsivos 41. 278. 323. AΓEAΣ in einer Gis cilifden Infdrift. Rhein. Duf. IV, 77.

deldeir 369.

Alowr, der Dichter 243 f. Aidiow, vermuthlich derfelbe 245. Αίθουσα, Θόωσα 147. 148.

Alfidamas er Movoeig 72. Auch in dem Wettstreite des Besiodos p. 250. Göttling. Bielleicht ders felbe mit dem Berf. der Rede gegen Palamedes 160.

Amazonen in der Kunft 318. Apelles malte das Opfer der Jphi=

genia 309 f.

Approdite Elejuwy, Prospiciens 303.

eino dera Eng im Phadros 174. Argonauten 39. 82. 93.

Ariathos von Tegea, Geschichtschreis ber 67.

Arion, das Rof 65. 257. Not. 407. Aristarche Kritik 54. 70. 172-74. 192, 193, 337.

Aristeas, ber Dichter 224. 253. ein Grammatifer 99.

Aristoteles, zuzdos na negl noin-Twv 48. 157. f. (Daraus über die Dichter der Elegie b. Schol. ad. Cic. pro Archia T. II. p. 358. Orell. auch Athen, XI. 505. e. Diog. III, 48. Macr. V. wohl auch, daß die Schrift von Rads mos fen, Bekker, Anecd, p. 783.) Eyzuxlia 49.

'Apxtivos. 211. άρνωδός 361. 413. Bennamen von . Schriften bergenommen 56. der Schuler im Plural unbestimmt ft. des Ginqua lars 57 (Zu vergl. de negi 241 und der Plural 276, Rot. 446.)

Brauronien 391. Belayos 244.

J, nach B, jur Berftarkung ber Form 365.

Demetrius Phalerens 191. 343. Demioergen 342. 347.

Δημοδόχος 347.

Dichterwettstreit in Chalkis 269 ff. Dionpsios von Milet 84 f. von Mitylene 82 ff. (Nitsch Hist. Hom. II, 2 p. 36) 193. von Gas mos 78. 202 f. von Argos 361. 405.

E in f übergehend 274. Erhoros 146 ff. 151.

Epigramme jum Titel von Schriften 8. 224. Go Usklepiades ep. 35. 36. auf die Gedichte der Erinna und auf die Lyde des Antimachos, Antipater von Thef. falonich ep. 25 auf Aristophanes. Egingos doidos 343.

Ευγάμμων 311. Evundos 274.

Εύρυτος, "Ερυτος 229.

Ήγίας, Ήγησίας, Ήγησίνος 308. 322. f.

Sefatavs 83. 162. 175.

Heraklides Pontikos 105. 189. 191. \$192, 293, 355.

Herodots Leben Homers 18. 136 f. 142. 146. 163. 178-81. 227. 248. 250. 267. 272. 300. 342. 370. 456.

Hesiodos 14. 23. 28. 29. 145. 147.

260. 266. 269. 359.

oder Guthymenes, Hypermenes Grammatifer 177.

homer in weiterem Ginne 20. 40. 131. Oungos, Zusammenfüger 125. 128. ff. 138. Person 127. Rach Sparta verpflanzt 246 f. Seine Statue in Athen 385. Homeriden auf Chios 160 ff. 347. homnen, fleine homerische 391. 392. Die größeren 350. 392. t und v vertauscht 219. Jamben, Homerische 413. Ilias f. Kleine 3lias 133. 226. f. Innolutos 320. Radmos, xóouos 101. Rallinos nennt homer 198. Ranon des Ariftarchos 26. Καρμάνως 343. Rerrops 266. 270. Rerkopen, Bedeutung 409 ff. in Sicilischen Runftwerken das. Κνισσοχόλαξ 144. (Επεί χνίσση μέν ανήνοθεν, Odyss. XVII, 270. Rrates irrt ftark über die Zeit bes Homer 202 f. Κρεώφυλος 229. Kor9nis 154. Atefias von Ephesos, aenannt Mufaos, Dichter einer Perfeis 50. 100. 109. zuxlios 117 f. núnlos, Kúnvos, Kúnlwy vers wechselt 47. aullapos 219. Kuvaidos, Kivaidov 242 f. Lehrbücher in Berfen 46. Αέσχης 272. 358. 368. Méhns 153. Mayos 155. vainionoeis, ben Pherefrates 365. Ramen der Dichter von den 216: schreibern ausgelaffen 71. des anführenden Gelehrten (naga-Soois) ftatt des anguführenden Dichters (20 nois, Etym. M. p. 815, 17) 71 f. Dorifche, im ges meinen Dialekt 278, im Plural ber ftreitigen Berfaffern 276, in vous von endigend 323. Beränderung in den Ramen aus Willkür und Zufall 177. 222. 244. 315. 323. 345. Geographi= sche doppelsinnig 411.

Meftorlieder 333. 341. Dechalia 230. οίμη 349. Onajos, Almazonika 320. Maan 352. Πάμμων 311. Hauyws 243. Paufanias 200. οί περί 241. 458. Phanias von Erefos 212. 271. Phorming 353. Photius 26. IILELA des 63. Proflos, Grammatiker des zwenten Jahrhunderts 3. Das Gange fei= ner grammatischen Chrestomathie 14. 23. ff. Pronapides 193. nooolulor, Hymnus auf Apollon 350. 392. Paüllos 48. Φήμιος 344. Φίλαμμων 311. δάβδος 360. δαψωδός 360-365. 404. Paxios, Aarios, Paxios, Boayyos 209. Rheginos, Berf. eines Polymnes mon 134. Mbianos 109. o als Bindungsconfonant 365. Schriftgebrauch 370. 380. 382. 384 f. Schulen 252. 370. 377. 409. Smyrna 142. 187. Golon 325. 326. 375. 377. 381. Suidas vermischt gleichnamige Schriftsteller 76. 250. im Artifel Oungos 4. 36. 202. 212 f. Tabula Iliaca 214. Telestes 219. Terpander 152. Τερπιάδης 344. Thampris 149. 150. 231. 341. Theopompos, der Grammatifer 29. Thefeis 14. 321. f. Thesprotis 311. τουφάλεια 219. Tyrtäos 252. 370. 376. Mettstreit des Hesiodos und Homer 19. 130. 149. 178. 180. 204. 325, 350.

Elvor 11. Auch ein Gefandter der Achäer, Polyb. XXX, 7, 14. XXXIII, 1, 3, und ein Sicilier b. Cic. Verr. III, 22, 55. Ein andrer in einer Inschrift von Afra APISTEAS BENONOS.

Kenophanes, Gründung von Rolosphon 314. Geburtsjahr 402. \$\frac{\psi}{\sigma\gamma\gamma}\gamma^22. 376. f. 378. Bablen, verschrieben 244. Benodots Homerische Kritif 14. 16. 74.

## Verbesserte oder erklarte Stellen.

| Seite                                         | Geite                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aristotel. Anal. post. I, 12,                 | Homer Od. VIII, 488 356                                                    |
| 10 (πύπλος)                                   | - XXII, 346-49 344 s.                                                      |
| Aristotel. Anal. post. I, 12,<br>10 (χύπλος)  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                       |
| Asius ap. Athen. III. p. 125. 144 s.          | Hom. H. in Ap. Del. 165-78. 16988.                                         |
| Athen. VII p. 275 b 391                       | - Hymn. VI. X 302 s.                                                       |
| - VIII p. 334 b 304                           | Batrachom. 3 186                                                           |
| - XV p. 682 e 305                             | Horat. ad Pis. 136 99. 102. 11288.                                         |
| Auson. Epist. XVIII, 29 . 12                  | Mcleager ap. Athen 196                                                     |
| Callim, ep. 30 4 7 111, 114 8;                | Mimperm, an. Stob 188                                                      |
| Diogen. 1, 57 378 ss.                         | Pausan, IV. 33, 7 254                                                      |
| — II, 46 270                                  | - IX, 9, 3 . 198, 207                                                      |
| Dionys, A. R. I, 68 . 212, 216                | Pausan, IV, 33, 7 254<br>— IX, 9, 3 198. 207<br>Philostr. Epist. ad Iul 51 |
| Epigr, iu septem urbes Hom. 195               | Pind. Nem. II, 1 363. 405                                                  |
| - Artemidori in Theor. 176                    | Plin. XXXV, 36, 17 309                                                     |
| - Polliani 117                                | Plut. Sept. sap. conviv. 10. 269                                           |
| - Anal. III, 216, 308 . 386                   | Propert. I, 7, 1. II, 34, 35. 202                                          |
| - III, 254, 490 . 122                         | Schol. Jl. III, 242 52                                                     |
| - III, 271, 571 . 116                         | - XVIII, 486 61                                                            |
| Hermesian. 27 - 34 189 s.                     | - $-$ XIX, $326$ 60                                                        |
| Hesiod. Theogon. 950 234                      | - XXIII 3/6 65                                                             |
| - Scut. Herc. 272 - 85. 352                   | - Od I 332 88 344                                                          |
| Hesveh, doughere 60                           | = - IV 2/8                                                                 |
| Hesych. άρμεθεῖς 69<br>Homer. Jl. I , 604 372 | XXIII, 346 65<br>- Od. I, 337 ss 344<br>IV, 248 54<br>- XXII, 348 344      |
| — II, 546 ss. 1 379                           | Suid v. Movaaros 50                                                        |
|                                               | Tab. Borgiana 32-37, 204, 218.                                             |
| - Od. I, 337-52 296. 344                      | 313. 318. 326.                                                             |
| - VIII, 74 ss. 288-96.                        |                                                                            |
| 348 s.                                        | Xenophan, fr 186. 401, 458.                                                |

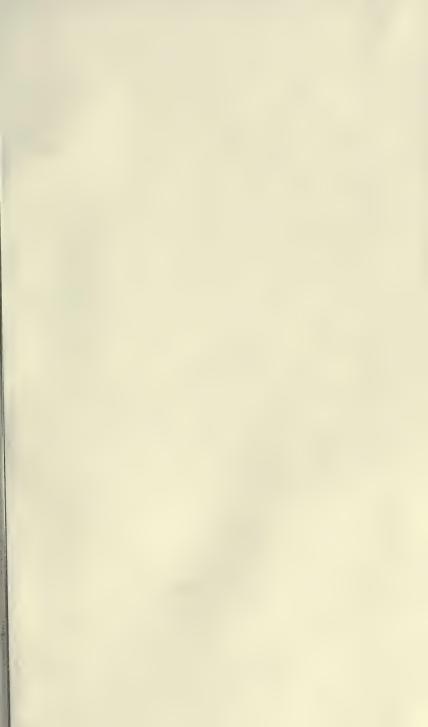



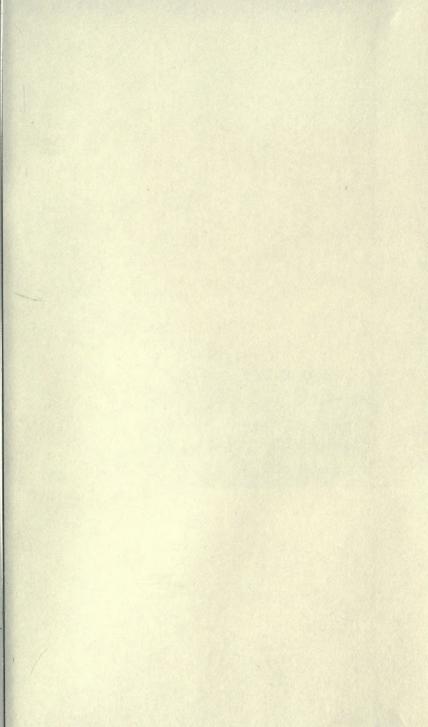

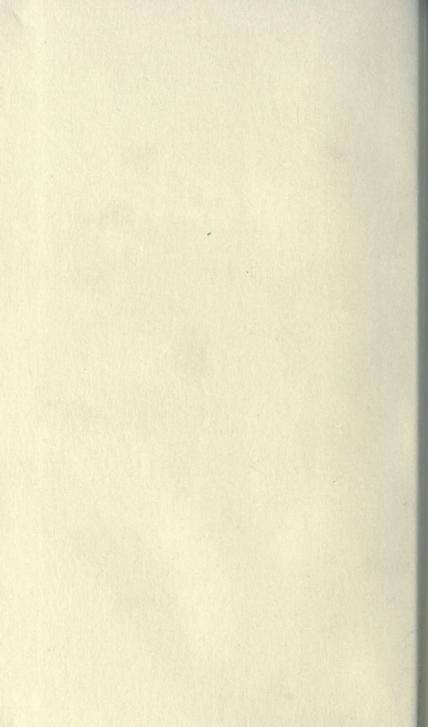

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

